

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

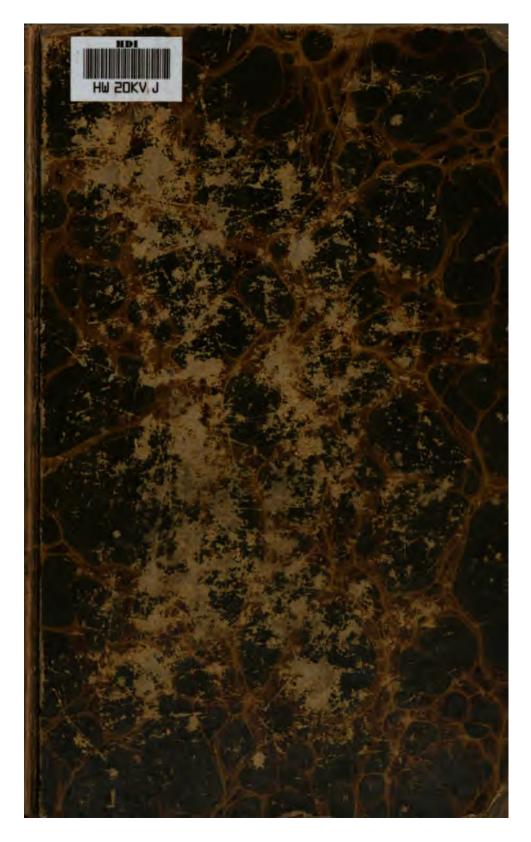





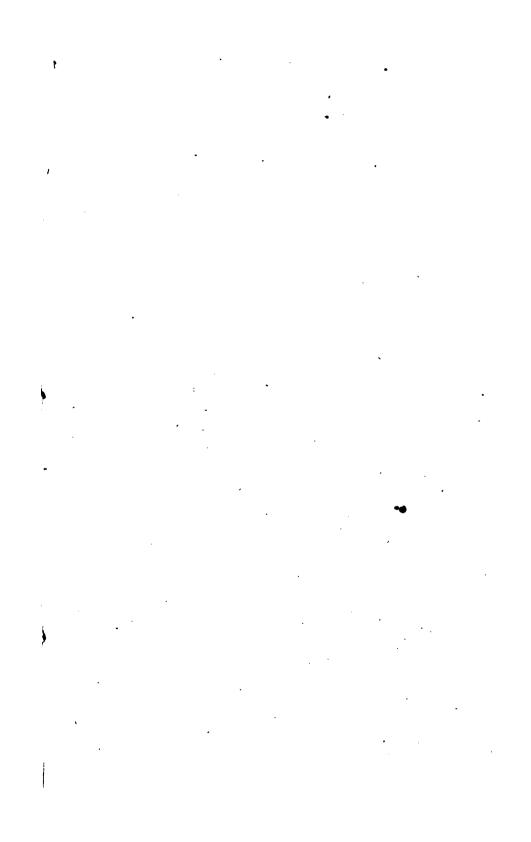

. -

# Allgemeine Geschichte

bom

## Anfang der historischen Kenntniß bis auf unsere Zeiten.

Für denkende Geschichtfreunde

bearbeitet

DOE

Karl von Rotted,

Dottor ber Rechte, Großherzogl. Bab. Sofrath und Professor an ber hoben Schule ju Freiburg.

Reunter Band.

Erfte Abtheilung.

Behnte mit der nennten gleichlautende Driginal - Auflage.

Mit Rogiglich Burtembergischem Privilegium.

Freiburg im Breisgau in ber herder'ichen Runff: und Buchhandlung.

1834.

HARVARD
UNIVERSITY:
LIBRARY
JULY 13, 1938

Massachusetts: Historical
Society

### Vorrede

### zur ersten Auflage.

Andem ich den neunten und legten Band biefes - mahl mit Gifer und Liebe, Doch unter mancherlei Demmung burch Geschäftebrang und Umftande geschriebenen - Buches qualeich mit bem achten bem Bublifum vorlege, und fomit die gegen meine geeigneten Lefer übernammene Berpflichtung erfülle; fchopfe ich Ermuthigung nur aus der großen Bunft, welche biefem Gofchichtwart meit über mein flibnftes Hoffen bisber zu Theil geworden. 36 durfte baraus erkennen, daß bei allen feinen, von mir gewiß lebbaft gefühlten Dangeln, wenigstens Ton und Mechobe. und zumal ber Standpunkt, ben ich zur Ueberschauung und Beurtheilung bes Beltlaufes genommen, nicht ohne Beifall geblieben find. Die Freunde meines Buches, also denke ich mit Stolz und Freude, find zugleich meine Freunde, benn fie find die Benoffen berfelben Befinnung. Mein Buch hat blos Die Gaiten berührt, Die in ihrem eigenen Innern wiederklingen; es hat blos ausgefprochen, mas fie felbst langst bachten, urtheilten und

empfanden; es vertrat blos die Stelle einer vertrauten Begrüßung und eines gegenseitigen Ergusses. Mögen die Edlen auch diesen neunten Band ihrer Aufmerksamkeit und Lesung nicht unwürdig finden! Alsdann gebe ich ihn gerne den herren Pfeilschifter und Consorten preis! —

Dieselben nachsichtigen Freunde werden mir auch verzeihen, daß ich von bem in ben frühern Banden beobachteten Plane im achten und neunten Theil abwich. schwellende Maffe ber neueren und neuesten politischen Ereignisse machte mir unmöglich, neben ihnen noch eine gesonderte Darstellung der übrigen, wiewohl gleichfalls weltbistorisch interessanten Seiten bes Bollerzustandes, als ber firchlichen, tommerziellen, wiffenschaftlichen u. f. w. zu geben, ohne den Umfang ber ohnehin icon an Blätterzahl reicher geworbenen Banbe zu verdoppeln. 3ch that baber, wiewohl ungern, Bergicht auf die, zumal mas die Fortschritte der Kunfte und Wiffenschaften betrifft, hochst anziehenden Partien bes Zeitgemalbes, mich auf einige allgemeine Andeutungen beschränkend; ober nur das mit Politik und öffentlichem Recht in naberem Busammenbang Stebende in Die Erzählung aufnehmend.

Freiburg im April 1826.

v. Rotted.

# Inhalt

bei

Reunten Bandes der gesammten Weltgeschichte (ober bes britten Bandes ber neuen Geschichte).

### Dritter Zeitraum.

(Rennter Beitraum ber gefammten Beltgefdichte.)

Sefcichte vom Anfang ber frangofischen Revolution bis zur Schließung ber heiligen Allianz.

Bom Sabr Cbrifti 1789 bis 1815.

### Erfte Abtheilung.

Geschichte vom Anfang ber französischen Revolution bis zur Errichtung. des Raiserthums. (1789 bis 1804.)

|            |    | Einseitu                                | ng.       |        |                    |       |     | Seite |
|------------|----|-----------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------|-----|-------|
| <b>§</b> . | 1: | Bichtigfeit und Charafter der fran      | jöfischen | Rev    | olatio             | n.    | •.  | 1     |
| "          | 2. | Bergleichung mit ber Reformation        | •         | :      |                    |       |     | 3     |
| "          | 3. | Grundursachen der Revolution .          |           |        |                    |       |     | 6     |
| "          | 4. | Schwierigfeiten ihrer Geschichte .      | ٠.        |        | •                  |       |     | 8     |
|            |    | Quelle                                  | n.        |        |                    |       |     |       |
| "          | 5. | Borerinnerung. Sammlungen von           | öffentfi  | hen L  | lften              | und l | lr: |       |
|            | •  | funden. Zeitungen und Journale          |           |        |                    |       |     | 11    |
| w          | 6. | Memoiren                                |           |        |                    | ٠     |     | 14    |
| 96         | 7. | Eigentliche Geschichtwerte, theils allg | emeiner   | ı, the | il <del>s</del> be | fonde | ren |       |
|            |    | Inhalts                                 | •         |        |                    | •     |     | 17    |
| W          | 8. | Chronologie                             |           | •      | •                  | •     | •   | 22    |

| Bummarischer Ueberblick der<br>Eintheilung<br>Erster Abschnitt der Revolutionsge |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ſф i d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | þte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erfter Abschnitt ber Revolutionsge                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erfter Abschnitt ber Revolutionege                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rönigthum                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | te. De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | as co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nstitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ronigtoum                                                                        | öfifd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | epu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | blit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ð                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Convent                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Direttorialregierung                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Confularregierung                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dritter Abschnitt. Die Beiten                                                    | des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h u m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Je:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fortsejung                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37<br>40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nom Brande Mostau's bis 31                                                       | um 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | en Po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ITIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etii<br>C+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rieo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sparafferiste ver Seinichte nach                                                 | 30 8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JOICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fortigung. Det iheunge wound                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Renefte Weittage                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erftes Ra                                                                        | ı p i t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | el.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Urladen der franzöli                                                             | ણ ભા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | o l u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ınd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| narangafdrittene Antelligens                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Opposition. Betrachtung                                                      | en da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Despotismus in Frankreich .                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fortfezung. Bon bem Finangn                                                      | pefei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Belaftung ber Gemeinen, insbefo                                                  | ndere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | der !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bauc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das Deficit                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auftlarung. Die Encotlopadiften                                                  | und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Defo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | isten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Boltaire. Rousseau .                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ludwigs XVI. oufte Beit. Der                                                     | a <b>me</b> et (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rich Light                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | # 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71<br>73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Parlamente. Cour plemere                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠ 🔐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Revolution                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Buller Alkschnitt ber Rei                                                        | n o l บ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G) e f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ch i d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₩ In 4 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gröffnung des Reichstags. Gie                                                    | ņes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MR i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Betrachtungen                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der 14. Julius 1789 .                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | Die Consularregiquum Dritter Abschnitt. Die Zeiten schichte bis zur Eroberung Mo Fortsezung Bom Brande Mostau's bis zu Charafteristit der Geschichte nuch Fortsezung. Der heilige Bund Reueste Weltlage  Lesachen der französis Grundursachen: Berderbnis des g vorangeschrittene Jutelligenz Die Opposition. Betrachtung Despotismus in Frankreich Fortsezung. Bon dem Finanzn Belastung der Gemeinen, insbeso Das Desicit Ausstätung. Die Encyslopädisten Boltaire. Rousseau Ludwigs XVI. orste Zeit. Der G Die Bersammlung der Rotable Die Parlamente. Cour pleniere Borbereitungen zum Keichstag Revolutian  Erst er Abschnitt der Rei Zweiteß  The Zeiten der constituir Gröffnung des Reichstags. Sie | Die Consularregiquum Dritter Abschnitt. Die Zeiten des schichte dis zur Eroberung Mostau Fortsezung Bom Brande Mostau's bis zum 2t Charafterist der Geschichte nach Rax Fortsezung. Der heilige Bund Reueste Weltlage  Ersted Kapite  Ursachen der französischen Grundursachen: Berderdnis des gesellst vorangeschrittene Jutelligen; Die Opposition. Betrachtungen da Despotismus in Frankreich Fortsezung. Bon dem Finanzweser Belastung der Gemeinen, insbesondere Das Desicit  Uufklärung. Die Encyklopädisten und Boltaire. Rousseau Ludwigs XVI. orste Zeit. Der amerik Die Bersammlung der Rotabien Die Parlamente. Cour plenière Borbereitungen zum Keichstag. Revolution  Erster Abschnitt der Revolu Zweites Kap | Die Consularregiquum Dritter Abschnitt. Die Zeiten des Kais schichte dis zur Eroberung Mostau's Fortsezung Bom Brande Mostau's bis zum 2ten Postauteristit der Geschichte nach Rapvleo Fortsezung. Der heilige Bund Reueste Beltlage  Ersted Kapitel.  Ursachen der französischen Rev Grundursachen: Berderbnis des gesellschaftlich vorangeschrittene Jutelligen; Die Opposition. Betrachtungen darüber Despotismus in Frankreich Fortsezung. Bon dem Finanzwesen. Belastung der Gemeinen, insbesondere der Schestung. Die Encyslopädisten und Deto. Bostaire. Rousseau. Ludwigs XVI. orste Zeit. Der amerikanisch Die Bersammlung der Rotabsen. Die Parlamente. Cour plenière. Borbereitungen zum Keichstag. Recker. Revolution  Erster Abschnitt der Revolution The Erster Abschnitt der Revolution | Die Consularregierung Dritter Abschnitt. Die Zeiten des Kaisert schichte dis zur Eroberung Mostau's Fortsezung  Bom Brande Mostau's dis zum 2ten Paria Characteristit der Geschichte nach Napoleons Fortsezung. Der heilige Bund Reueste Weltlage  Erstes Kapitel.  Urlachen der französischen Revolu Grundursachen: Berderdnis des gesellschaftlichen zuranzeschrittene Intelligenz Die Opposition. Betrachtungen darüber Despotismus in Frankreich Fortsezung. Bon dem Finanzwesen. Belastung der Gemeinen, insbesondere der Baue Das Desicit Mustlärung. Die Encyflopädisten und Dekonom Boltaire. Rousseau Ludwigs XVI. erste Zeit. Der amerikunische Ge Die Bersammlung der Rotabten Die Parlamente. Cour plenière Borbereitungen zum Reichstag. Recker. M Revolutian  Erster Abschnitt der Revolutions.  Zweites Kapitel. | Die Consularregierung Dritter Abschnitt. Die Zeiten des Kaiserthums schichte dis zur Eroberung Mostau's Fortsetung Bom Brande Mostau's dis zum 2ten Pariasersus Eharafteristit der Geschichte nach Napoleons Stur Fortsetung. Der heilige Bund Reueste Weltlage  Erstes Rapitel.  Ursachen der französischen Revolution. Grundursachen: Berderdniß des gesellschaftlichen Zustan vorangeschrittene Jutelligenz Die Opposition. Betrachtungen darüber Despotismus in Frankreich Fortsezung. Bon dem Finanzwesen Belastung der Gemeinen, insbesondere der Bauern Das Desicit Austlärung. Die Encyklopädisten und Dekonomisten Boltaire. Rousseau Ludwigs XVI. erste Zeit. Der amerikunische Grieg Die Bersammlung der Rotabien Die Parlamente. Cour plenière Borbereitungen zum Reichstag. Recker. Anfan Revolution  Erster Abschnitt der Revolutions. Sessen  3 weites Kapitel. | Die Consularregierung Dritter Abschnitt. Die Zeiten des Kaiserthums. Eichichte dis zur Eroberung Moskau's fortsetung Kom Brande Moskau's dis zum 2ten Pariesersried Eharakteristit der Geschichte nach Napoleons Sturz Fortsetung. Der heilige Bund Reueste Beltlage  Erstes Kapitel.  Ursachen der französischen Revolution. Grundursachen: Berderbnis des gesellschaftlichen Zustandes u verangeschrittene Intelligen; Die Opposition. Betrachtungen darüber Despotismus in Frankreich Fortsetung. Bon dem Finanzwesen Belastung der Gemeinen, insbesondere der Bauern Das Destit Ausstärung. Die Encyklopädisten und Dekonomisten Boltaire. Rousseau Ludwigs XVI. orste Zeit. Der amerikanische Krieg Die Parlamente. Cour plenière Die Parlamente. Cour plenière Borbereitungen zum Reichstag. Recker, Anfang d Revolution  Erster Abschnitt der Revolutions Seschisch Zweites Kapitel. | Die Consularregierung Dritter Abschnitt. Die Zeiten des Kaiserthums. Geschichte Abschnitt. Die Zeiten des Kaiserthums. Geschichte Bortschung Bom Brande Mostau's die zum Iten Pariasersrieden Charakteristt der Geschichte nach Navoleons Sturz Garakteristt der Geschichte nach Navoleons Sturz Garakteristt der Geschichte Navoleons Sturz Garakterist der Belliage  Erkeb Kapitel.  Ursachen der französischen Revolution. Grundursachen: Berderbnis des gesellschaftlichen Zustandes und vocangeschrittene Intelligenz Die Opposition. Betrachtungen darüber Despotismus in Frankreich Kortsezung. Bon dem Finanzwesen Belastung der Gemeinen, insbesondere der Bauern Das Descit Austlärung. Die Encyslopädisten und Dekonomisten Boltaire. Rousseau Ludwigs XVI. seste Zeit. Der amerikanische Krieg Die Bersammlung der Rotabsen Die Parlamente. Cour plenière Bordereitungen zum Reichstag. Recker. Ansang der Revolution  Erster Abschnitt der Revolutions Geschichte.  Zweites Kapitel. |

|                      |                                    |              | •        |              |           |             | • •                |
|----------------------|------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------|-------------|--------------------|
|                      | •                                  |              |          |              |           |             |                    |
|                      |                                    |              |          | •            |           |             |                    |
|                      |                                    |              |          |              |           |             |                    |
|                      |                                    |              |          |              |           |             | VII                |
|                      |                                    | •            |          |              |           |             | Seite              |
| <b>S.</b> 5.         | Die Racht vom 4. Augus             | ft.          |          | •            | •         | •           | 91                 |
| <b>~</b> 6.          | Trubere Ausfichten                 | •            |          | •            | •         | •           | 95                 |
| <b>, 7</b> .         | Der 5. und 6. Oftober .            | •            | • •      | •            | •         | •           | 97                 |
|                      | Arbeiten am Berfaffungewert        | •            | •        | •            | •         | •           | 100                |
| <b>9</b> .           | Rirchengut. Affignaten .           | <b></b>      | •        | :            | •         | •           | 101                |
| · 10.                | Abichaffung der Adels-Titel.       | Rene E       | intheilu | ng Fr        | antreid   | ) <b>6.</b> | 400                |
| 4.5                  | Civillifte. Bunbesfest .           | •            |          |              |           | •           | 103                |
|                      | <b>L.</b>                          | granten.     | A tola   | eue '        | htisher   | •           | 106                |
| <b>12.</b>           | Klubs                              | •            | • •      | •            | •         | •           | 110                |
| <b>13.</b>           | Flucht des Königs Die Constitution | •            | •        | •            | •         | •           | 111<br>1 <b>14</b> |
| <b>, 14.</b>         | DIE CONHILUIUM                     | •            | • •.     | •            | •         | •           | 112                |
|                      |                                    |              |          |              |           |             |                    |
|                      | Drittes                            | Rapi         | tel.     |              |           |             |                    |
|                      | Die Beiten ber gefegg              | •            |          | . (a <u></u> | 1 u =     |             |                    |
|                      | •                                  |              | n 20 ft  | 1 44 116     | .a u n    | 9•          | . 4.6              |
| 5. 1.                |                                    | •            | • .•     |              |           | •           | 116                |
| <b>2.</b>            |                                    |              | gegen 1  | tie E        | migrani   | en          | 118                |
| <b>3</b> .           | Und gegen die eidschenen Prie      |              | • •      | •            | •         | •           | 120                |
|                      | Fortschritte bes Jakobinismus      | •            | • •      | •            | •         | •           | 121                |
|                      | Berbaltniffe jum Ausland           | •            | • • •    | •            |           | •           | 123                |
|                      | Rriegsbeschluß gegen ben !         | Ronig Do     | -        | ra un        | D :2000   | est         | 126                |
|                      | Anfang des Kriegs                  |              |          | •            |           | •           | 128                |
| · 8-                 | Coalition gegen Frankreich, A      | Auntie       | E DED    | Deri         | D g 5 - D | y IL        | 400                |
| ^                    | Braunschweig                       | •            | • •      | •            | •         | •           | 129                |
| v 9.                 | Rudzug der Allierten aus Che       |              |          | •            | •         | •           | 131                |
| " 10.                | Der 20. Junius                     | •            |          | •            | •         | •           | 133<br>135         |
| " 11.<br>" 12.       | Der 10. August                     | Berlem=      | lune     | •            | •         | •           | 137                |
| " l <i>i</i> ,       | Stor nor Beles Benettnett 3        | Dės lakatiti | mug .    | •            | •         | •           | 131                |
|                      |                                    |              |          |              |           |             |                    |
| 5                    | weiter Abschnitt ber               | Mana.        | Intia    | w & a        |           | <b>.</b>    |                    |
| ~                    | • •                                |              |          | •            | e j wj t  | uj i t      | •                  |
|                      | Die Zeiten                         | der Re       | publi    | t.           |           |             |                    |
|                      | Biertes                            | <b>R</b> a   | p f t    | e 1          |           |             |                    |
|                      |                                    |              | •        | - •          | •         |             | •                  |
|                      | Der Ratio                          | nalcon       | vent.    |              |           |             |                    |
| <b>§</b> . <b>1.</b> | Frankreich jur Republif            |              |          | ırteiei      | im C      | 111-        |                    |
|                      | vent                               |              |          |              |           |             | 139                |
| ,, 2.                | Ronig Ludwig XVI. geri             | d) tet       |          |              |           |             | 141                |
| <b>"</b> 3.          | Stury der Gironde                  | •            |          |              | •         |             | 143                |
| w . 4.               | Der Terrorismus                    | •            |          |              | •         |             | 147                |
| <b>"</b> 5.          |                                    |              |          |              |           |             | 148                |
| <b>"</b> 6.          | Enftine. Dumouries. Sch            | lacht vo     | n Jem    | appe         | • .       |             | 149                |
|                      | •                                  |              | -        | •            |           |             |                    |

•

| ** | - | * | 4 | r |
|----|---|---|---|---|
| v  |   | 1 | 1 | ı |
|    |   | • |   | L |

| *****          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VIII           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite       |
| <b>5.</b> 7.   | Umichwang des Rriegsgluds. Giege ber Deftreicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151         |
| · 8.           | and the second of the second o | 153         |
| <i>"</i> 9.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155         |
| <b>" 10.</b>   | Burgertrieg in Frantreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 157         |
| n 11.          | Die Bendée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158         |
|                | Aufftand in Maffe. Maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161         |
|                | Die Constitution von 1793. Mar. Robespierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162         |
| <b>" 14</b> .  | Terroristische Buth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165         |
| <b>" 15</b> .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169         |
| <i>"</i> 16.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172         |
|                | Felding von 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 173         |
| <i>"</i> 18.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177         |
|                | Fortsejung. Rrieg in Italien und wider Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 179         |
|                | Der 9. Thermidor. Sturg Des Schreden'sspftems Beruhigung der Bendee. Schlag von Quiberon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180         |
|                | Der 1. Prairial. Sturz der Jakobiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184         |
| " 22.<br>" 23. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187         |
| <i>" 2</i> 5.  | mablung der 2 Drittel. Schluß des Convents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190         |
| <b>" 24</b> .  | Feldung von 1795. Friede mit Tostana, mit Preufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130         |
| " <i>2</i> -2. | und mit Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 193         |
| <b>~ 25.</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196         |
| " 26.          | Englischer Rrieg. Pitt. Brittifches Geerecht. Buftand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200         |
| . 20.          | Englands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 198         |
| <b>"</b> 27.   | Colonial: und Seefrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201         |
| <b>" 28.</b>   | and the second s | 204         |
|                | - Anna Caranter Contract Contr | •           |
|                | Fünftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 8              | eschichten, bes Norbens und Ofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t <b>8.</b> |
|                | 1. Soweden und Danemart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>§. 1</b> .  | Ermordung Ronig Guftave III. — Bernftorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205         |
| ,              | 11. Polen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| " 2.           | Reichstag zu Barichau 1788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207         |
| <b>" 3</b> .   | Die neue Berfaffung 1791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 209         |
| <b>,, 4.</b>   | Ruffischer Krieg. Zweite Theilung Polens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211         |
| <b>"</b> 5.    | Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215         |
| <b>"</b> 6.    | Genehmigung und Inhalt der weiten Theilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217         |
| w 7.           | Aufftand der Polen. Rosziusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 218         |
| n 8.           | Dritte und endliche Theilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 221         |
|                | III. Rugland und die Pforte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                | Summarium der innern Gefdichte Diefer Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223         |
| " Q            | and designations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _           |
| <b>"</b> 9.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>"</b> 9.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>" 9.</b>    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

|                | Sedetes Rabiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                | Das Diretterium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| <b>S. 1</b> .  | Die 5 Direttoren. Lage Frantreichs beim Aufrift ihrer Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22   |
| " 2            | Berfcworungen ber Jatobiner und ber Mopalifien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25   |
| » 3.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25   |
| 4              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25   |
| ~ <del>*</del> | and the state of t | 25   |
| " S.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |
| - 0.<br>₩ 7.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25   |
| 8.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |
| " 9.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~    |
| ., J           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24   |
| <b>" 10</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |
| ~ 11           | Comment of the commen | 2    |
| ~ 12           | - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2    |
| " 12<br>" 13   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21   |
| " 13<br>" 14   | and the teachers and the second to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2:   |
| " 17<br>" 15.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 44 |
| " 13           | OA. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2!   |
| 40             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    |
| " 16           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |
| ,, 17          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20   |
| ,, 18          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    |
|                | tone. Bund mit Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20   |
| ,, 19          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20   |
| ,, 20          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |
| <b>,,</b> 21   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23   |
| ,, 22          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |
| <b>~ 23</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |
| <b>~ 24</b>    | = 1.11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20   |
| ,, 25          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20   |
| ,, 26          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                | der Coalition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .2   |
| ,, 27          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                | Frantreid jurud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |
| ,, 28          | Der 18. Brumaire. Ende ber Direftorialregierung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2    |
|                | Siebentes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                | Die Consular : Regierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| <b>5.</b> 1    | . Die neue Berfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2    |
|                | Berubigung bes Reiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2    |

IX . Seite

|     |              | 1                                                       | Geite       |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| S.  | <b>. 3</b> . | Das Reserve : heer. Schlacht von Marengo                | 299         |
| ••  | 4.           | Rrieg in Teutschland                                    | 304         |
| •   | 5.           | Bergebliche Briedensunterhandlungen. Schlacht von Do:   |             |
|     |              | benlinden                                               | 305         |
| ,,  | 6.           | Der griede von Luneville                                | 308         |
| ,,  | 7.           |                                                         | 309         |
| ,,  | 8.           | Englischer Rrieg. Groberung Malta's und Megyptens .     | 311         |
| **  | 9.           | Innerer Buftand Englands. Bereinigung Brlanbs           | 313         |
| "   | 10.          | Zweite bewaffnete nordifche Neutralitat. Englands Rrieg |             |
|     |              | wider Danemark. Seetonvention mit Rufland               | 315         |
| "   | 11.          | Friede von Amiens                                       | 318         |
| "   | 12.          | Teutiche Geschichten. Reichsbeputationshauptschlusse .  | . 319       |
| .,, | 13.          | Reue Berfaffung und Territorialeintheilung              | 322         |
| *** | 14.          | Bonaparte's Regierungsfpftem                            | 323         |
| •   | 15.          | Despotische Magregeln. Code Napoléon                    | 325         |
| •   | 16.          | Fortsejung. Lebenslängliches Consulat                   | 327         |
| "   | 17.          | Ermordung des Duc d'Enghien. Erbliche Raiserwürde       | 332         |
| **  | 18.          | Urfachen bes neuen Rrieges                              | <b>33</b> 5 |
| ,,  | 19.          | Fortsejung                                              | <b>33</b> 5 |
| "   | 20.          | Bieberausbruch bes englischen Rrieges                   | . 339       |
|     |              |                                                         |             |

# Allgemeine Geschichte

ber

### neuesten Zeiten.

(Dritter Zeitraum ber neuern Geschichte; neunter Zeitraum ber gesammten Beltgeschichte.)

Geschichte vom Anfang der französischen Revolution bis zum zweiten Pariser Frieden und der Stiftung des heiligen Bundes.

(Bom Jahr Chrifti 1789 bis 1815.)

Einleitung.

§. 1.

Bichtigfeit und Charatter ber frangösischen Revolution.

Reine größere, ja kaum eine gleich große Begebenheit in ber Weltgeschichte als die französische Revolution. Die Gründung und der Umsturz der alten Weltreiche, der Mittelasiatischen, des Pacedonischen, des Römischen sind zwar geräuschvoll eingetreten, und weithin wirkend, den Justand mehr als eines Erdtheils nach den wichtigsten Beziehungen umwandelnd, und noch für eine späte Folgezeit bestimmend gewesen. Aber mehr nur durch physische Kräfte, als durch jene des Geistes, wurden sie hervorgebracht, und in so fern das lezte, doch nur durch jene

bes Berstandes und im Interesse gemeiner Raubs, Ruhms ober Herrschergier, nicht aber durch moralische Gründe, nicht durch die Macht der Ideen. Bei der Stiftung der Mohammedanisschen und Hildebrandischen Weltherrschaft und bei den Kreuzzügen sehen wir zwar ideale Triebsedern obwalten; aber es sind jene des Fanatismus und des Aberglaubens. Die Einführung des Christenthums endlich, so wie die großen Ersindungen der Buchstadenschrift und der Bücherpresse haben zwar vielsach die Welt verändert; aber theils nur leise und allmälig, theils verschlungen mit manchen andern Ereignissen, welche der Strom der Zeiten heranwälzte. Die französische Kevolution dagegen hat urplözlich und allgewaltig den Erdtheil erschüttert, auf dem sie geboren ward; sie hat anch nach allen übrigen ihre Donner geschleudert, und auf dem ganzen welthistorischen Schauplaz ist, seit ihrem Entstehen, fast sie allein der Gegenstand der Betrachtung.

Nur eine Umwälzung mag dieser neuesten verglichen werden — bie Reformation. Auch diese war das Kind der Ideen einer zur Mündigkeit heranreisenden Zeit, ein Kampf der Freiheitslust und des. Lichtes gegen Geistesbeschräntung, gegen anmaßende Selbstsucht, Engherzigkeit und sinstere Tyrannei. Auch sie hat den Erdfreis vielfach bewegt, Freunde und Gegner, hier mit Begeissterung, dort mit wilder Leidenschaft, erfüllt, Großthaten und Berbrechen ohne Maaß erzeugt, und durch Berkertheit vieler Anhänger, mehr noch durch die Reaktion der Feinde, einen dem ursprünglichen Geist sehr widersprechenden Lauf genommen; auch sie endlich ist durch Macht und Hinterlist der Gegner um einen großen Theil der Eroberungen gebracht worden, welche sie früher gemacht hatte, oder zu machen geeignet schien.

Aber bei so vielseitiger Aehnlichkeit der beiden großen Umwalsungen behauptete jede doch einen eigenen Charakter, und zeigt die französische zumal sich noch gewaltiger im Rampf, schneller im Fortschritt und anfänglichen Triumph, aber schwerer bedrängt im nachgefolgten, zum Theil selbstverschuldeten Umschwung. In der Ratur der Triebsedern und des Zeitgeistes hier und bort liegt der Schlussel solcher Berschiedenheit.

### **6.** 2.

### Bergleichung mit der Reformation.

Beibe Revolutionen gingen vom Bolt, von der Masse der Ration aus, nicht von den Interessen Einzelner oder vom blosen Sieg einer Faktion. Revolutionen der lezten Art — wie Sultanensturz und Dynastienwechsel — sind unzählige verzeichnet in den Blättern der Geschichte, deren Spuren die nächstsogende Zeit wieder verwischt, deren Sturm kaum die Oberstäche des Bolkslebens bewegt hat. An andern, ob auch tieser gehenden, nahm das Bolk nur leidend, und zwar meist auf einförmige Weise, Theil. Die Reformation der Kirche und des Staats das gegen, welche den Anfang der neuen und der neuesten Zeit bezeichnen, haben ihre Wurzel, ihre bewegende Kraft, so wie ihr Ziel, im Bolke selbst gehabt; sie wirken daher beide umfassend, tief und danernd. Aber daß dieses Ziel hier ein politisches, bort ein kirchliches war, mußte bestimmend auch für den Geist, Gang und Erfolg der beiden Umwälzungen seyn.

Eine politische Revolution, wie die frangofische, mare im feche. gehnten Jahrhundert un möglich gewesen. Der britte Stanb, ober bie Ration, ermangelte bamals noch ber Erkenntnig, ja ber Ahnung feiner Rechte, auch mar ber Buftand ber Gefellschaft, ob auch rechtlich unbefestigt, boch ber That nach erträglich; und felbft bie Bauern, obichon ichmer gebruckt burch bie Laft ber Sorigfeit, waren eben baburch theils auch fnechtisch an Befinnung geworden, theils verschont geblieben von Anforderungen ber Staatsgmalt. Rur religiofe Ibeen - ba fie auf bem Glauben haften, welcher die Gabe auch ber minbest Gebilbeten fenn mag, tonnten jene Maffen in Bewegung fegen. Dagegen murben bie Intereffen ber Religion ober bes Rirchenglau. bene bie Bolfer bes fintenden 18ten und beginnenden 19ten Jahrhunderts schwerlich in große Bewegung gebracht haben. Dafür aber fprachen jene bes burgerlichen und politischen Buftanbes, verdeutlicht burch die vorangeschrittene Geiftesbildung und fühlbar gemacht burch bie furchtbar verstärfte und rudfichtelofer migbrauchte Regierungsgemalt, jest ben Gifer ber Bolfer an.

Doch schwerer bleibt immer, die Masse für ein politisches System zu entzünden als für ein kirchliches. Nur Benigen ist als Frucht des Talentes und des ernsten Studiums, das Wissen, die sestgewurzelte Ueberzeugung verliehen. Der Allermeisten Theil ist blos das Glauben, und ohne Unterwerfung unter höhere Autorität bleibt jeder Glaube schwankend. Bohl mag gesichehen, daß ein ganzes Bolk im Gefühl der Noth übereinstimme, weit seltener aber im Bertrauen auf ein Heilmittel.

Bas bie Reformation begehrte, mar weit einfacher, naberliegend und zu gemähren weit leichter, als mas bie Revolution. Glaubend : und Gemiffensfreiheit , Reinigung ber Rirche von eingeriffenen Digbrauchen, felbit bie Grundung neuer Rirchen, falls Die Berbefferung nicht allgemein gefiel, war sonnentlares Recht, und mochte ftatt finden ohne Umstaltung bes Staates, ohne Berwirrung faatsburgerlicher Berhaltniffe, ohne Berminberung bisheriger Fürften . und Abele-Rechte , ohne Storung irgend eines Bestastandes ber Privilegirten, jenes ber Priefter ausgenommen, beren Furchtbarteit jedoch ein glaubiges Bolf vorausfegt, und niemals tanger bauern fann als bie allgemeine Furcht. erflarte bie frangofifche Revolution ted ben Rrieg, ben Bertilgungefrieg allem hiftorischen und besondern Recht, meldes nicht im Ginflang ftunde mit jenem ber Bernunft und ber Gefammtheit; fie rief in bie Schranten alle Gewaltigen . alle Privilegirten, alle auf bestehende Ginsegungen, auf Bertommen, auf gelungene Unmagung Pochenden, und erregte also wiber fich ben breifach furchtbaren Bund bes Thrones, bes Altars und ber vielarmigen Aristofratie. Die Willfurherrschaft entsezte fich por ber Idee bes Gefezes, ber Stolz vor jener ber burgerlichen Gleich. heit, Borurtheil, Befchranktheit, Lichtscheue vor bem angefundeten Reiche ber Bernunft. Es galt die Entsagung auf toftbares Erbengut, auf Machtvollommenheit, auf Erbehre und Erbgewalt, Familienglang, Leibherrlichfeit, auf behaglichen Borempfang ber Gefellchafteguter, auf taufenbfaltiges Borrecht und Befreiung von gemeiner gaft. Ja, es mochten bei ben auf Seite ber Revolutions nairs fich frühe zeigenden Spuren von Leidenschaftlichkeit und Uebertreibung, auch mahre Rechte, wohlbegrundete Unsprüche, heilfame Einsegungen gefährbet, unter ben Trummern bes historischen

Rechtes jeder Besigstand, und mit demselben Glud und Ruhe der Bolfer begraben, es mochten die mangelhaften Geseze durch wilde Gesezlosigfeit verbrangt werden.

Aus folden — freilich meist selbstfüchtigen doch zum Theil auch lauteren - Brunden erflatt es fich, bag nicht Giner ber Bewaltigen ober Gelbitherricher Europa's, nicht eine ber bestehenden Regierungen, nicht eine Rlaffe ber Privilegirten fich ber Revolution anschloß, fondern fast alle Machthaber, fast alle Abeligen in gang Europa - bie Lafavette's, Roaille's und ihnen ahnliche vereinzelte Eble abgerechnet - und bie Maffe ber Priefterschaft in allen gandern ihr feindlich entgegen traten; daß vor bem Sag gegen Reufranfreich alle alten Leibenschaften und Intereffen verflummten, und ber Türtische Gultan, ber Raifer von Ruß. land und daß ber Romifche Dabft fich bruderlich vereinten gum Sturge ber Republit. Erft fpat, als biefelbe burch ihre alleis nige Rraft ichon flegreich geworben, naherten fich ihr - meift aus ichnoder Politit - einige Sofe und folgten allmälig die übermunbenen, gebemuthigten, ober auch neugeschaffenen Regierungen ber jest entschieden pravotenten Macht. Doch hegten, trog ber fcheinbaren Aussohnung, alle alten Berricherhauser und ber gebeugte Erbabel fortmabrent bittern Groll gegen Die Siegerin, febnfuchte. voll eines Umschwungs als ber Losung bes Abfalls harrend.

Richt also in ben Tagen der Kirchenverbesserung. Dies selbe hat schon beim Beginnen sich des Schuzes mehrerer Fürsten und der begeisterten Liebe vieler herren vom Abel erfreut; sie hat Könige unter ihren Kämpfern gezählt, und — man kann es nicht läugnen, so wenig erhebend die Bemerkung ist — aus solcher Besfreundung mit den Gewaltigen und mit derselben oft gemein irdisscher Politik nicht minder wirksame Mittel des Triumphes, als aus der Kraft der Ideen gezogen. Die Reformation bot den Teutschen Fürsten willtommene Waffen dar zur Behauptung der Selbstständigkeit gegen den Kaifer. Andern verlieh sie durch kluge Besnügung Land und Gold. Alle Feinde des gefürchteten hauses Destreich ehrten sie als Bundesgenossin, und sie bestach überhaupt die Regeuten durch die ihnen dargebotene Kirchengewalt.

Dazu tommt, daß die ber Neuerung abholden herrscher damals weit weniger Mittel hatten, fie zu unterdruden, als jezo. Die

tausendäugige und tausendarmige Polizei ist erst eine Ersindung ber neuern Zeit, und stehende Heere von einer die ganze Bolkstraft überwiegenden Stärke sah man gleichfalls in Luthers glücklichen Tagen nicht. Da mochte sich, was dem Berstand, dem Gemuth, dem Bedürfniß einer Nation entsprach, im Stillen entsfalten und unbemerkt erstarken; wogegen jezo Gefühl und Recht, Ueberzeugung und Bedürfniß mit Argusaugen gehütet, und jede Lebensäußerung derselben, sobald sie mißfällig ist, geächtet, ja im ersten Keime erstickt wird.

Enblich tam ben Streitern ber Reformation zu statten bie höhere Begeisterung, welche aus religiösen, verglichen mit politischen Ideen, quist. Der Kämpfer für religiösen Glauben hat ben himmel, die Seligkeit jenseits des Grabes vor Augen. Darum scheut er naturgemäß, schon aus Selbstliebe, das Opfer des irdischen Lebens nicht, und wird unüberwindlich durch Lodesverachtung. Der Bertheibiger eines politischen Systems hat das irdische Glück zum Zweck, und kann sein Leben wohl aus heroischer Gesinnung, doch nicht aus Selbstliebe hingeben zur Zweckerreichung. Rur große Charaktere also, b. h. nur außerst Wenige, werden hier zu solcher Hingebung geneigt seyn, während in Religionskriegen auch die gemeineren Raturen dem Schwert und der Klamme trozen.

In einem weichlichen Zeitalter aber gehört zum Leben auch die Bequemlichkeit des Lebens und die Befriedigung der Sinnenluft. Man entsezt sich vor dem Opfer des Bermögens, wie vor jenem des Lebens. Die Unabhängigkeit des Charafters weicht also der Dienstbeflissenheit gegen Jeden, der geben und nehmen kann. Sich fügen, um Gunst buhlen, zum Unrecht schweigen gilt für Pflicht des Familienvaters oder der Selbsterhaltung.

§. 3.

#### Grundurfache der Revolution.

Daß nun unter so vielfach nachtheiligen Umständen und gegen bie Macht aller Gewaltigen bes Erdtheils gleichwohl die Revolution triumphirte, und daß fle gulegt nur durch die Vermessenheit ihres

eigenen Hauptes, und burch bas Berhängniß — nicht burch ber Begner Starte - ben Untergang fand, zeigt wohl, bag ihr Urfprung tiefer gemefen, ale nur bie Freimaurerei 1) und bas lofe Schriftenthum, bag nämlich bie allgemeine Beillofigteit bes burgerlichen Zustandes und bas die Ration burchbringende Gefühl berfelben fie erzeugt habe. Aber, daß auch beute noch . nachdem fie burch ihren eigenen ichreckenvollen Bang fich felbst bei vielen ihrer Freunde um ben Credit gebracht, nachbem fie bie pollenbetfte Rieberlage erfahren und in Europa ihre sammtlichen Reften und Baffenhäuser verloren bat, gleichwohl bie herricher bes Erbtheils, vereinigt in ben furchtbarften Bund, welcher jemals gewesen, Die Möglichteit ihrer Biebertehr angftvoll ahnen, und, mit hintansegung aller übrigen bringend geforberten Gorgen und toftbarften Intereffen, nur hierber ihren Spaherblid, ihre Baffenruftung, ihre innere und außere Politit richten ju muffen glauben, bies ift ein lautes Gingeftanbnig bes noch fortbauernben Berberbniffes bes gefellichaftlichen Buftanbes, welchem aber abzuhelfen, und somit auch bie Quelle ber Revolution ju erstiden, bier bie Renntnig ober Rabigfeit, bort ber Bille gu fehlen fcheint.

Freilich haben neben dem allgemeinen Gefühle der Roth, neben der Unerträglichkeit des alten Zustandes noch andere Ursachen einsgewirkt auf den Ausbruch, den Gang und die Richtung der Respolution; so wie einst das anerkannte Berderbniß der Kirche zwar der Hauptgrund der Reformation gewesen, jedoch Erstarkung und Sieg ihr nur durch den Zusammenfluß von mancherlei Rebenumsständen geworden sind. Ohne solche Gunst der Umstände hätte sie mögen im Keime erstickt, das Kirchenverderbniß vielleicht für Jahrhunderte besessigt werden.

Die Kenntnis der Ursachen, welche die große Umwälzung unsferer Tage erzeugt, großgezogen, zum Triumph, zur Ausartung und zum Rudgang geführt haben, sodann die Wurdigung der hauptbegebenheit selbst, ihres Charafters und ihrer Erfolge im Allgemeinen und Besondern ist vom höchsten, allumfassenden

<sup>1)</sup> Mounier, de l'influence attribue aux Philosophes aux Francmaçons et aux Illuminés sur la révolution de France (gegen Barruel).

Interesse. Denn an biese mächtige Revolution reihen sich mittelbar ober unmittelbar fast alle neuesten Schicksale und gegenwärtigen Berhältnisse aller Boller auf Erben. Was nicht mit ihr zusammens hängt, kann vergleichungsweis nur einen Seitenblid ansprechen. Die Geschichte ber französischen Revolution ist die Welthistorie ber neuesten Zeit.

### 6. 4.

### Somierigteit ihrer Gefdicte.

Aber bie Darstellung biefer Geschichte bietet Schwierigfeiten bar, wie feine andere im ganzen Laufe ber Zeiten. Schon bie ungeheure Daffe ber bentwurdigften, außerorbentlichften Greigniffe und die betäubend schnelle Kolge berfelben, verwirrt ben Blid, und ber Ruhnste muß erschreden vor ber herfulischen Arbeit ihres Sammelns, Prufens, Ordnens, und mehr noch vor ben hobern Korberungen einer, folchen Sachen und Berfonen als hier gu schildern find, wurdigen hiftorifchen Runft. "Dan bente fich - alfo fprach ein Meifter 1) - fcon nach Berflug nur ber erften amolf Sahre ber Revolution - vom 14ten Juli an bis jum 18ten Brumaire, fo viele berühmte Tage, an beren jeben fich eine volle Geschichte Inupft: Bon jener erften Bufammentunft ber Notablen an bis auf bas Rumpfparlament zu St. Cloud alle bie verschiedenen Berfammlungen, Die mit wilber Rubnheit, vom Parteientampf gerriffen, von Ranten aller Art umstrickt, jum Theil unter feindlichem Ranonenbonner an bem gefahrlichen Experiment ber politischen Wiedergeburt Frankreiche arbeiteten! "Die Rriege ber vierzehn Armeen der Republit, beren jeber fo reichen, fo eigenthumlichen Stoff gu einer Befchichte bietet! Die romanhafte Bendee, so oft mit Keuer und Schwert und Wellen vertilat und immer wieder aus ihrem Grabe entftebend! Die Revolutionen von Solland, Selvetien, Mailand, Genua, Benedig, Rom, Reapel! Die Megup. tifche Expedition, ben Colonial, und Seefrieg! Ber tonnte alle bie einzelnen Rubrifen bergablen, die alle Stoff gu einer eigenen Geschichte gaben? — Und was ift nun erft bas

<sup>1)</sup> Poffelt, Gurop. Annalen, 1802.

. . . Bas ift es erft jest, fegen wir hingu, ungebeure Ganze?" ba feitbem weitere zwanzig Jahre Ummalzungen auf Ummalzungen gebanft. und neue Kriege abermaliger Coalitionen ben schrecklich. ften Rampf liber alle ganber geführt haben, bas Republikanische Kranfreich zum Raiserreich, und fein Gewaltsherrscher zum Dittator bes Restlandes geworben, endlich aber bas toloffale Gebaube ' unter bem Beben bes Erbtheils eingestürzt, und nochmals eine gang neue Ordnung ber Dinge in beiden Welten entstanden ift? -"Bann wird ber Dann tommen," fahrt Poffelt fort, "ber Diefen langen Schredlichen Rampf ber Meinungen und ber Waffen. bied unendliche Gewühl jum Theil nie jubor erlebter Begebenbeiten, bies ben Blid verwirrenbe Gemifch, von Beroismus und Barbarei, von wilder Freiheitsglut und feigem Berfinten einer gangen großen Ration bald unter ben, bald unter jenen Treiber, biefe aus ihren Angeln geriffene und wieder gang neu aufammengefezte Belt, Die fo ftolz angefündigten, burch ben fürchterlichften Ariea debattirten, und, bem Ausschlag bes Rriegs jum Troz. vernichteten - ober vergögerten? - Bestimmungen bes Menichengeschlechts, in Ginem befeelten Gemalbe barftellen mirb 8" --

In un ferer Zeit wird er noch nicht kommen. Die großen Umwälzungen in der Geschichte, so wie die großen Gegenstände in der Ratur können nur von einem entfernteren Standpunkt überschaut werden. Bon der Rahe gesehen, stellen sich wohl Einzelheiten, nicht aber ihr gegenseitiges Berhältniß, nicht die wahre Gestalt des Ganzen dar. Ueber die französische Revolution sind bis jest meist nur Stimmen der Parteiung, der Besangenheit durch Interesse oder durch Leidenschaft erklungen, noch übertonen sie der Wahrheit leisen Rus. Unermeßlich ist die Ausgabe der Kritit. Biele Zeugen müssen noch abgehört, unzählige Dunkelheiten ausgehellt, Charaktere und Thaten strenger geprüft, zu richtigen Theilgemäls den zusammengetragen, und dann erst die Schilderungen des Ganzen versucht werden. Hiezu ist aber die Arbeit noch mehr als eines Geschlechtsalters nöthig, und es müssen vor allem ruh ig ere und — freiere Tage erwartet werden 1).

<sup>1)</sup> Diefes murbe geschrieben 1825. Beute in Folge der Julius-Revolution von 1830 erfreuen wir uns der wiederanbrechenden Freiheit. Gleich-

Laft und es unumwunden gestehen und beflagen: fo reich ber Borrath von Materialien, fo hell beleuchtet bereits manche ihrer einzelnen Partien find, Die Zeit ift noch nicht gefommen, in welder eine getreue Geschichte ber gangen Revolution tonnte und burfte geschrieben werden. Go lange ber Sturm berfelben brauste, brobte Mechtung bemienigen, welcher bies ober jenfeite ihrer Gebietegrenze gegen fie ober fur fie ju fchreiben magte; und ale Rapoleon feinen Berricherftuhl über bas europaifde Restland feste, marb felbft bas Seufgen ber gehorchenben Bolfer unter-Doch fammelte fich in ben Parteischriften ber erften Beriode brückt. eine Maffe hiftorifchen Stoffes, welcher gegenseitig fich beleuchtenb und ber Lauterung burch eine freimuthige Rritif empfanglich ift. Sa felbit in ber zweiten Periode mochten noch aus Rufland, fpater menigstens aus Brittannien, Die Stimmen einer freien Beurtheilung ober boch einer Opposition erklingen. In ber neue ften Beit aber warb burch Machtgebot über gang Europa eine politische Dottrin verfundet, welcher alle Geschichte und alle Bon jest an besteht bie Geschichte unseres Philosophie bienen foll. Melttheils blos auf officiellen Rundmachungen, aus Deflamationen ber Paneapriften, und hochftens and einigen vereinzelten Ausfagen fdruchtern auftretenber Beugen. Golde Rlage foll feineswegs eine Anfeindung jener politischen Lehre fenn. Den Staatenlentern fteht nach ber Doftrin ber hofpubliciften bas Ermeffen barüber gu, welche positive Restsezungen bie Rube ihrer Boller beische. fagen blod, bag bie Geschichte nicht Dienstmagt feyn tonne eines politischen fo wenig ale eines firchlichen Systems, und bag "bie Bahrheit fich blos auf ben Sarg ber Ronige feze". - Gleiche mobl wird es einst eine Geschichte unserer Tage geben; und wenn in Europa fle nimmer ericheinen barf, fo wird Amerita fle fdreiben.

wohl moge der Tert unverändert bleiben, als Bezeichnung des Charafters jener traurigen Beit, worin er ursprünglich geschrieben ward.

### Duellen.

### **G.** 5.

Borerinnerung. Sammlungen von öffentlichen Aften und Urfunden. Zeitungen und Journale.

Burbe ber Geschichtschreiber ber altern Zeiten vielfach burch Mangel an Quellen ober burch Dürftigfeit ber vorhandenen Rachrichten in feinen Forschungen gehemmt; so wird er bagegen in ber neuen und neueften Beit burch ihre Unermeflichteit in Berwirrung gefegt, ja übermaltiget. Bur Abhorung aller Beugen auch nur für einzelne Jahre mare mitunter bie Arbeit eines Menfchenlebens vonnothen; es thut baber noth, fich auf die Saupt Beugen, und welche die größeren Partien aufhellen, ju beschranten. Gin Berzeichniß mit blos summarischer Charafteristif auch nur ber intereffanteren Bucher, Schriften, Sammlungen aller Art über bie Geschichten ber legten 36 Jahre, wurde ein bides Buch fullen. Dit Beziehung auf jenes, mas ichon im Sten Band biefer allgemeinen Geschichte 1) über bie Quellen und Silfemittel ber neuen Geschichte bemertt worben; fo wie auf unsere früheren Undeutungen (Ginl. S. 4.) über bie Schwierigteit ber neueften Geschichte ftellen wir blod bie vorzüglicheren und jumal allgemeineren Quellen hier gur leichteren Ueberficht gufammen.

hierher gehören zuvörderst die Sammlungen von Staats, schriften, mit Inbegriff ber politischen Journale und Zeitungen, als:

Gazette nationale ou le Moniteur universel, fast vom Ansfange der Revolution (vom 24ten Rovember 1789) bis auf die neuesten Tage fortlaufend, mag als die reichste und in mancher Beziehung auch zuverlässigste — nur wegen ihres ungeheuren Umfangs den Forscher ermüdende — Quelle der Revolutionssgeschichte betrachtet werden, eine Aneinanderreihung nicht nur der Grundsäge, Tendenzen und Deklamationen der jedesmaligen Machthaber und Faktionen, sondern auch der Aktenstücke ihres wirklichen Thuns und Wirkens, sonach historischer Monumente

<sup>1)</sup>  $\mathfrak{G}$ . 4 - 6.

felbst, ein getreuer Spiegel ber vielfach wechselnden inneren Busftande Frankreichs und seiner Verhaltnisse nach außen, die genaueste Berzeichnung von Daten und Dingen.

Reben biefem wichtigsten unter ben Zeitblattern, bieten auch bie übrigen, in fortichreitend vermehrter Bahl erichienenen, theils ber Kahne ber jeweiligen Regierung ober ber Opposition, ober einer besondern Partei folgenden Zeitungen und Journale nicht nur in Frankreich felbst (wo theils in ber frühern, theils in ber jungften Beit ber Redacteur, bas Journal de Paris, ber Censeur européen, ber Constitutionel, bas Journal des débats ein ausgezeichnetes Intereffe ansprechen), fonbern auch in England (wo bie Times, ber Courier, bas Morning Chronicle u. v. a.) und in andern Staaten (in Teutschland vor allen bie allgemeine Zeitung, bann aber burch bie verschiebenen Sof. und Staategeitungen, welche une, wenn auch nicht immer getreu über bie Begebenheiten, boch über ben jebesmaligen Geift ber Regierung belehren) einen unermeß. lichen Stoff ber Tagegeschichte bar. Diefer Stoff jeboch forbert eine forgfältige Sichtung und Rritit; nicht nur wegen ber, balb aus Parteisucht, balb aus eigener Taufchung, Kahrlagigfeit ober Unfunde fliegenben Unguverläßigfeit ber Journaliften; fonbern weit mehr noch megen ber fortmahrend gunehmenden Befchranfung ihrer Freiheit. Rur England blieb bem herrlichen In Frantreich, ja schon Grundfag ber Preffreiheit getreu. in bem republitanischen Frantreich, murbe fie früher unterbrudt, und unter Rapoleon's thrannifcher herrschaft geriethen bie Beitblatter aller Reiche, welche unmittelbar ober mittelbar unter feinem Scepter ftunden, in die traurigfte und fcmachvollfte Abhängigfeit von ben Diftaten ober Erlaubniffen ber Regierungen. Berichiebene teutiche Regierungen, Die öftreichifche gumal, beobachten fcon fruher ben Grundfag, von öffentlichen Anges legenheiten nur soviel und in folder Darftellung bem Bublifum mittheilen gu laffen, ale bie Cabinetepolitit fur gut fanb; boch bat bas Beifpiel Napoleon's ben Drud in folden Dingen noch unenblich gesteigert burch weit genauere Aufmerksamfeit und ftrengere Sandhabung. Die Geschichte verwandelte fich baber ober follte fich wenigstens nach bem Bunfche Rapoleon's und

jener Cabinete verwandeln — in ein Register von offiziellen Rundmachungen; und die Menschheit, der man dergestalt die Renntniß der menschlichen Angelegenheiten dorzuenthalten, das Wort der Klage gegen Rechtsbedrückung zu verbieten, den Weg der Apellation an die öffentliche Meinung zu versperren, sich für berechtigt hielt, erschien dadurch als rechtloser Hause von Stlaven oder als verurtheilt zu ewiger Unmundigkeit. Doch ist es unmögelich, daß solch ein Plan in vollständige Erfüllung gehe. Wenn nicht in Tagblättern, so sammelt sich in größern, minder ängstlich bewachten Schriften, oder in jenem, welche das Tageslicht in den einzelnen, freier regierten Ländern, oder auch in gegenseitigen Feindesländern erblicken, ein Schaz historischer Wahrheit.

Unter ben schon im vorigen Zeitraume angezeigten Sammlungen gehört vor allem auch hicher :

de Martens recueil des principaux traites d'alliance, de paix etc. etc. depuis 1761 jusqu'à présant. T. I-VII. 2. édit. Gotting. 1817 sqq. und bessen Supplement au recueil etc. T. I-IV. Gotting. 1802-1808. Wir bemerken bann weiter:

Recueil des Traités de paix etc. etc. conclus entre la République française et les dissérentes puissances de l'Europe depuis 1792 jusqu'à la paix généralç par G. Gebhard. Paris 1803. 4 parties.

Unter ben Beitschriften zeichnet fich aus:

Reng teutsche Staatsfanglei Iter bis 39ter Theil. 11m, Stettin 1783-1800 fortgef. bis 1892.

Die gehaltreiche Minerva von v. Archenholz und nach 3hm von Dr. Bran herausgegeben (feit 1792 jahrlich 3 Banbe).

Posselt's europäische Annalen (feit 1795 jährlich 12 Stude), besonders gehaltreich mahrend des Lebens ihres geists vollen, für Freiheit, Baterland und alles Große und Gute glühens den ersten herausgebers. Doch auch nach dem Tod desselben (1806) bleibt das Journal gediegen. Bon 1821 an treten an die Stelle die in edlem Geist geschriebenen politischen Annalen von Murhard.

hiftorisches Journal von Friedr. Geng. Berlin 1799.

Geschichte und Politit von Boltmann. Berl. 1802-1805.

Genius ber Zeit. Altona 1794 — 1800 und Genius bes 19ten Jahrhunders. B. A. hennings. 1801.

Saberlin's Staatsarchiv. Helmft. 1796 bis 1808. 62 hefte.

E. Girtanner's histor. Nachrichten und politische Betrachetungen über die frangos. Revolution. Berlin 1791 — 1804 (mit ber Fortsezung von Buchholz. 17 Banbe.)

Miscellen für die neueste Weltfunde. Aarau (herausg. von der Meisterhand 3schoffe's) von 1807 — 1813 (an deren Stelle sodann die "Ueberlieferungen" traten.)

Politisches Journal (herausg. von Schirach). Altona seit 1781 jährlich 2 Bande.

Die Zeiten, oder Archiv fur die neueste Staatsgeschichte und Politit von C. D. Bog, angefangen 1805.

Chronit bes neunzehnten Jahrhunderts, angefangen von Bres bow. Altona 1801, fortgefest von Benturini.

Remefis, Zeitschrift fur Politif und Geschichte von S. Enben. Weimar von 1814 - 1818.

Mintopp, ber Rheinische Bund, Iter - 25ter Theil, von 1806 - 1813.

Rluber's Aften des Wiener Kongresses, 1tes bis 31ies heft. 8 Bbe.

Desselben Uebersezung ber biplomatischen Berhandlungen bes Wiener Kongresses.

Rluber's Staatsarchiv bes beutschen Bundes, 1816 und 1817. 2 Bbe.

### **S.** 6.

#### Memoiren

Collections des mémoires relatifs à la révolution française avec des notions sur leurs auteurs et des éclaireissemens historiques, p. Berville et Barrière. Paris, Baudouin frères 1820—1825. 22 livraisons (bis jest).

Collection complémentaire des mémoires relatifs, à la révolution française, avec des notices, sur leurs auteurs etc. Paris, Michaud. 1823. 1824. 3 livraisons.

Mémoires des Contemporains pour servir à l'Histoire de France et particulièrement à celle de la république et de l'Empire. Paris. Bossange frères 1824.

Unter den theils in Diefen Sammlungen enthaltenen, theils gefondert erschienenen Memoiren sprechen jene ber Madame Ros land (ber geiftreichen und ebelmuthigen Gattin bes Minifters Roland - wie Sie ein Opfer ber Schredensmanner -), bann bes Marquis be Ferrieres (eines verftanbigen und gemäßigten Ariftofraten), bes gleichfalls fehr achtungewürdigen Genoffen folcher Befinnungen, Marg. be Bouille, bes frivolen B. v. Befenval, bes für Kreiheit begeisterten, gelehrten und tugenbhaften Bailly, nicht minder jene von Mirabeau, von Dumourieg, bann bie bes fraftigen; boch gemäßigten und umfichtigen Conventebeputirten Thibaudeau (über ben Convent, bas Direftorium und bas Confulat), bes falt verftandigen, gemiffenlofen Polizeis miniftete Rouche (wiewohl beren Mechtheit ehrenhalber bestritten marb), bes redlichen General Rapp, bes Direttore Gobier (am 18. Brumaire Prafibent bes Direttoriuns), bes großen Carnot (berausg. von Tiffot); auch jene ber, perfonlich minder bebentenden, boch nach ihrer Stellung von Manchem wohlunterrichteten Frauen Genlis und Campan u. v. a. ein hohes Intereffe an. Mehrere, auch von minder wichtigen Personen, wie jene von Honoré Riouffe (als getreuen Malers ber Schredenszeit und vieler ihrer ausgezeichnetsten Opfer) find gleichfalls bemerkenswerth.

Bichtiger jedoch find:

Bourienne, der Staatsminister; oder geheime Memoiren über Napoleon, das Direktorium, das Consulat, das Kaiserreich und die Restauration, 1r — 6r Thl. 1829. Leipzig bei Rummer. 7r — 10r (lezter Theil) ebendaselbst.

Napoléon in exile, or a voice from St. Helena, by Barry E. O'Méara. (Bundarst Napoleon's.) Lond. 1822,

Las Cases Mémorial de Si. Hélène, 8 T. und hiezu bie Suite au Mémorial de St. Hélène, ou observations critiques etc. Paris 1824. (Bon einem Ungenannten).

Ale Fortsezung dieses Tagebuches mogen gelten bie Dentwurdigkeiten bes Dr. Fr. Untomarchi über bie lezten Lebenstage Napoleon's, 2 Bande (in teutscher Uebersezung, Leipzig, Hardmann 1825) nicht nur als zur Charafteristif bes großen Rapoleon gehörig, sondern als den Geist der flegenden Partei schilbernd, von welthistorischem Interesse.

Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrits à St. Hélène, par les généraux, qui ont partagé sa captivité, et publiés sur les manuscrits, entièrement corrigés de la main de Napoléon. 8 T. (unter ben besondern Liteln: "Campagnes" und "Mélanges"), und geschrieben theile von dem General Grasen von Montholon, theile von dem General Gourgaud (und war, wie bei biesem steht: écrits sous la dictée de Napoléon). Paris et Berlin, Didot et Reimer. 1823. (auch in London bei Bossange und Colburn. 1823 und 1824.)

Lauter höchst interessante Berichte so wie die vorigen, wiewohl bie Kritit ben Charafter und die Stellung der Berfasser nie aus dem Gesichte verlieren darf.

Oeuvres complètes de Napoléon. Stuttgardt et Tühingen, Cotta 1822 sq. (Sammlung von Proflamationen, Lagebefehlen 1c.) Eben so: Recucil de pièces authentiques du Captif de St. Hélène. (p. Barthelémy et Corréard. Par.)

Fleury de Chaboulon (Napoleon's Rabinetssetretar) Mémoires pour servir à l'histoire du retour et du règne de Napoléon en 1815.

Manuscript de 1814, trouvé à Waterloo. (Bon Baron Fain, Par. 1822. Vic politique et militaire de Napoléon (von Aronault.) Par. 1824.

Seit ber ersten Ausgabe dieser Geschichte sind noch eine Menge anderer Memoiren, meist über Rapoleon und seine Zeit, zum Theil jedoch auch über frühere Zeiten, erschienen, von denen jedoch nicht wenige den Stempel der Unächtheit an der Stirne tragen, und andere wenigstens verdächtig sind. Inzwischen verzrathen manche, troz der Unächtheit der Firma, doch einen kundigen und beachtungswerthen Zeugen, dessen mit Borsicht aufgenommene Mittheilungen gleichwohl lehrreich sepn können. Wir wollen einige derselben hier aufführen:

Mémoires du duc de Rovigo p. s. à l'histoire de l'empereur Napoléon tom. I — VIII. Paris et Leipsic, A. Bossange (vollft.) 1828.

Mémoires d'une contemporaine ou souvenir d'une femme sur les principaux personnages de la république, du consulat, de l'empire. 4 vol. Stuttgart, Hoffmann 1828.

Mémoires d'une femme de qualité sur Louis XVIII sa cour et son règne. Stuttgart, Hoffmann. Tom. I. 1829, tome II — IV. 1830.

Mémorial du colonel Gustavson (Gustave Adolphe IV. ancien roi de Suède). Leipsic 1829.

Mémoires de Brissot, membre de l'assemblée législ. et de la convent. nat. sur ses contemporains et la révolution française. Publiés par son fils. Avec des notes et des éclaireissemens histor. par M. F. de Montrol. tom. I et II. Paris, 1830.

Mémoires et révélations d'un Page de la cour impériale de 1802 à 1815, II tomes, Paris, 1830.

Mémorial de Sir Hudson Lowe, relatif à la captivité de Napoléon à St. Hélène. Avec le portrait de l'auteur et une que de Long-Wood. gr. in-8°. Paris, 1830.

Mémoires de Constant, premier valet-de-chambres de l'empereur sur la vie privée de Napoléon, sa famille et sa cour. 4 vol. 1830.

Napoleana ober napoleon und feine Beit; eine Sammlung mertwärbiger Altenflucte und noch ungebruckter Memoiren. Leipzig. Brodhaus, 1823.

### S. 7.

### Eigentliche Geschichtwerte, theils allgemeineren, theils besonderen Inhalts.

Emund Burke reflexions on the revolution and on the succeedings in certain societies in London. Lond. 1790 (in einem Jahre zwolfmal gebruck!). Gegen Ihn haben James Makintosh, und noch träftiger Th. Paine in seinem berühmten Werke — Rights of men geschrieben.

Considérations sur la nature de la révolution de France etc. par Mallet du Pan. Lond. 1793 (Genz, mit wohlberechenenber Rlugheit Gegenstand und Richtung seiner geistigen Thatigitet wählend, hat dieses Buch, so wie jenes von Burke, in's Teutsche übersezt).

Recherches sur les causes, qui ont empéché les Français de devenir libres etc. p. M. Mounier. Par. 1792.

Untersuchungen über die frangosische Revolution, nebst kritischen Rachrichten von den merkwürdigsten Schriften ze. von A. W. Rebberg. 1793.

E. Brandes politische Betrachtungen über bie französische Revolution. Hannover 1790. sodann: über einige bisherige Folgen ber französischen Revolution. Tentschland 1793.

Mounier, de l'influence attribuée aux Philosophes, aux Francmaçons et aux Illuminés sur la révolution de France (gegen Barruel). Resumé général ou extrait des Cahiers de Pouvoirs, Instructions, Demandes, et Doléances remis par les différens Bailliages etc. du Royaume à leurs Deputés à l'assemblée des états généraux. Par. 1789.

Code politique de la France, ou Collections des Decrets de l'assemblée nationale. Par. 1790.

Hist. de France pendant le 18me Siècle p. Ch. Lacretelle. Fr. Schulz. Geschichte ber großen Revolution in Frantreich. Berlin 1790.

J. P. Rabaud de St. Etienne, Précis historique de la Révolution française. Par. 1793. (ber freiheitliebende Berfasser fiel selbst als Opfer ber Revolution, beren Segnungen er begeis stert ruhmt).

Histoire philosophique de la révolution de France par A. Fantin Desodogras. Paris 1801. 4. edit. 9 vol.

Histoire secrète de la Révolution française p. Fr. Pagés. Paris 1797 — 1801. 5 vol.

Mémorial révolutionnaire de la convention, qu bist. des révolutions de France depuis le 22 Sept. 1792 — 26. Oct. 1795 p. G. V. Vasselin. Paris 1796. 4 Vol.

De la Révolution de France, par Necher, 1797.

Hystory of the french revolution, by St. Perry. Lond. 1797.

Private Memoires relative to the last years of the reign of Lewis XVI. by St. F. Bertrand de Molleville, Lond. 1797. Annals of the french Revolution, by the same, translated by R. C. Dallas. Lond. 1800. 4 Vol.

Histoire de la révolution de France, pendant les dernières années du Règne de Louis XVI. par A. B. Bertrand de Molleville. (Paris 1800 — 1802. 10 Vol.)

Schoel, Précis de la révolution française et des guerres que la France a soutenues depuis 1792 jusqu'à l'avril 1810. Paris 1810.

Fr. Geng Betrachtungen über ben Urfprung, ben Fortgang und ben Charafter ber frangofischen Revolution. Berlin 1801.

Dentwürdigkeiten der frangösischen Revolution, von C. D. H. v. Eggers. Koppenhagen 1794 — 1806. 6 Bde.

Histoire de France depuis la révolution de 1789. p. Em. Toulongeon. Paris l'an IX. 2 vol. (übersest von Petri).

Mémoires histor. et polit. du règne de Louis XVI. par J. L. Soulavie. Strasb. 1802. 6 Vol.

3. G. Pahl's Geschichte bes frangofischen Revolutionstriegs. Stuttg. 1799 - 1801. 3 Thie.

Histoire des principaux évènemens du règne de Frédéric Guillaume II roi de Prusse, et tableau politique de l'Europe depuis 1786 jusqu'en 1797 etc. p. L. P. Segur l'ainé. Paris, 1800.

Die claffischen Werte bes Erzh. Karl: Geschichte, bes Felbsugs von 1799 in Teutschland und in ber Schweiz. Wien, 1819. 2 Thie. und: Grundsage ber Strategie, erläutert burch bie Darsstellung bes Feldzugs von 1796 in Teutschland. 3 Thie. Wien 1813.

Considérations sur les principaux évènemens de la Révolution française (par Md. de Staël. Paris, 1819.) Bailleul Examen critique de l'ouvrage posthume de Md. de Staël, ayant pour titres Mémoires et considérations etc. Paris, 1819. 2 vol.

Histoire politique et morale des révolutions de la France, ou chronologie raisonnée des evènemens mémorables depuis 1787 jusqu'à la fin de l'an 1820. p. M. Bail, ancien inspecteur aux revues. Chev. de la lég. d'honneur. Par. 1821. 2 vol. (Ein vortreffliches, mit Genauigleit, Grundlichleit und Ernst gessichtiebenes Werf).

Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814. par F. A. Mignet. 2 vol. Par. 1824. (überset von Bagener und von Beizel) gleichfalls vortrefflich, nach Gehalt und Darsstellung, und besonders ausgezeichnet durch den Scharfstnn und ben philosophischen Geist, womit der Berfasser die Ursachen des wechselvollen Ganges ber Revolution entwickelt.

Thiers, A. Geschichte ber französischen Staatsumwälzung, übersezt von R. Mohl, 1r — 5r Bb. gr. 8. Tübingen 1825 — 27. Ossanber. 1828 ebenbaselbst Gr Bb.

žę.

Bi

1

'n

h

- DD

bel

viti.

1

ing.

de l

711

libro)

眦

din.

8 m

Mt (

the

भारत

0

Ø

Authentische Darstellung ber Begebenheiten in Spanien von bem Ausbruch ber Unruhen zu Aranjuez bis zum Schluß ber Junta zu Bayonne, von Don Petro Cevallos. Germanien 1808.

Der Krieg Rapoleon's gegen ben Aufstand ber spanischen und portug. Boller, von D. 3schoffe. Marau 1813.

Reueste spanische Staatsschriften bes Don Joh. Escoiquig und bes Don Pebro be Cevallos. Leipg. 1815.

Mémoires historiques sur la révolution d'Espagne, par M. de Pradt. Paris 1816.

Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l'année 1812. p. M. le gén. comte de Segur. 2 vol. Paris 1825. und gegen 3hn, Gourgaud.

Histoire de l'expédition de Russie par M. (Marquis de Chambray) überfest von Bleffon. Berlin 1824. (Mit befons berer Borliede für die Ruffische Ration geschrieben.)

Histoire critique et militaire des guerres de la révolution, par le général Jomini, aide-de-camp de S. M. l'emp. de Russie. Par. 1822. unb besselben Traité des grandes opérations militaires contenant l'hist. des campagnes de Frédéric II comparées à celles de Napoléon. Par. 1811 et 1816.

Histoire critique du Sénat conservateur, depuis sa création jusqu'à sà dissolution, par R. S. Durdent. Pari 1815.

de Pradt du congrès de Vienne. Par. 1815. und viele andere Schriften besselben geistreichen Berfassers über die Zeichen und Ereignisse der neresten Zeit.

Benturini, Gefch. bes europ. Befreiungskrieges in ben Jahs ren 1812 — 1814. Leipz. 1815.

De la monarchie française depuis le retour de la maison de Bourbon jusqu'au premier Avril 1815. p. M. de Monflosier. Par. 1815.

Recit historique sur la restauration de la royauté en France, par M. de Pradt. Paris 1816.

Du Gouvernement de la France depuis la restauration et du ministère actuel, p. F. Guizot. Par. 1820.

Als allgemeine hilfequellen mogen die Biographie des Contemporains, Jullian's gallerie des Contemporains, bie Biographie nouvelle des Contemporains (von E. Jouy und A. Jai) und die Zeitgenossen (von 1816 in einer Reihe von, heften bei Brodhaus in Leipzig erscheinend) genannt werden.

Unter ben Berfaffern allgemeiner Geschichten für bie Revolutionsperiode mogen — außer einigen ber schon im vorigen Zeitraum bemerkten — noch die Rachstehenden mit Auszeichenung genannt werden:

Eichhorn, Gefch. ber brei legten Jahrhunderte, II. Bb., wies wohl gerade bie fer Band bem Borwurf ber Flüchtigfeit und Einsfeitigfeit ausgefest ift.

Den legtern Tabel muß man auch gegen bie sonft vielfach lobenswerthe!, und als hilfsbuch treffliche, "Angemeine Geschichte ber neuesten Zeit" von Friedr. Saalfelb und beffen "Geschichte Rapoleon Bonaparte's" aussprechen.

Eine flare Uebersicht und ein gediegenes Urtheil über bie Gesichichten dieser Zeit enthalt und gewährt ber 4te Band von Polit vielstimmig und mit Recht gepriefener Weltgeschichte.

Der geistreiche Freiherr Jos. v. hormanr hat und in seiner allgemeinen Geschichte ber neuesten Zeit vom Tobe Friedrich M. bis zum zweiten Pariser-Frieden (Wien 1818 — 1819. 3 Bbe.) nicht eigentlich eine Geschichte, sondern blod eine exaltirte Lobere de auf Destreich geben wollen. Er Selbst hat (in der Borrede) seine Parteilichseit, die "zu seinem Mart und Blut

fra

Ø1

feit

**28**if 178

gewordene Parteilichkeit, bekannt für bas, weil es ges wollt hat, über Alles emporragende Destreich dem er aus Pflicht und aus Leiben schaft ewig angehöre." — Gleich, wohl vernimmt der Forscher, ber ba die Häuptmänner aller Parteien zu befragen hat, die Darstellung auch dieses Zeugen mit Interesse und Gewinn.

Sch loffer, Geschichte des 18ten Jahrhunderts, in gedrangeter Uebersicht, mit stater Beziehung auf die Dente und Regierungseweise am Ende besselben, 2. Abth. gr. 8. heidelberg 1823. Mohr.

Einige speciellere Quellen und hilfsmittel behalten wir uns noch gelegenheitlich anzuführen vor.

## **s.** 8.

# Chronologie.

In der neuen und neuesten Geschichte, worin die Zeitangaben für alle bemerkendwerthen Ereignisse genau, meist urkundlich bestimmt vorliegen, kann nur noch aus Unachtsamkeit mitunter ein Irrthum entstehen, und solcher wird leicht gehoben durch Einsicht der Quellen. Eine — zwar nur vorübergehende, doch immer besdeutende — Berwirrung entstund indessen durch die Einsührung des neuen republikanischen Kalenders in Frankreich 1). Eine Menge hochwichtiger Tage und folgenreicher Umwälzungen werden die Bezeichnung beibehalten, die sie ursprünglich nach jenem Kalender erhielten; und es bleibt daher die Kenntnis desselben auch nach seiner Abschaffung 2) nothwendig.

Dieser republikanische Kalender sezt ben Anfang ber neuen Zeitrechnung auf ben 22. September 1792 fest, als an welchem Tage die Tags zuvor beschlossene Errichtung der französischen Respublik dem Bolke verkündet ward, und zugleich (um 9 Uhr 18 Minuten 30 Sek. Borm.) die herbstliche Tags und Nachtgleiche wie eine hindeutung auf die so eben begründete herrschaft der poslitischen und Rechtsgleichheit — einstel. Das neufränkische Jahr ward eingetheilt in 12 Monate von je 30 Tagen; welchen 5 (in Schaltzahren 6) Ergänzungstage nachfolgten. Seder Monat ward in drei Dekaden getheilt, die Benennung der Monate von dem

<sup>1) 6.</sup> Oft. 1793. 2)

# franzößischen Mlianz.

) land. Sübli Amerita.

Preußen.

feit 1765. Bifb. II. von 1786.

dinien Großh. Peter feit 17

> esellschaft der Freunde der der Gelaverei.

irs. Abercrombie in Beftinblen. Rärz. John Abams, Prafibent ber vereinigten Staaten.

Pforte und Mfien. Amerita. and. reußen. Marz. Tonffaint Louverture, Obergeneral. 4. Mai. Tod Tippo Sabib's, und Untergang des Reichs v. Mpfore. Musber 14. Des. Bafbington. f. Errichtun 9. Febr. Georgien mit Rufland vereinigt. indes nung be 4. Marg. Jefferfon, Praftbent ber vereinigten Staaten. 30. Aug. Rapitulation Menou's.

rn b. Sübliche Stamerita. reußen. 18. Marg. Revolution v. 5. 10 Mai. Ehronentis- Refibeng gu Rio Saneiro. nig Rarl's IV. nand's VII. von d Bunften Rapoleon 6. Jun. 3of. Bonapart nig von Spanien 15. Juli. Joachim Dug 11. Jan. Bundnif zwif und Deftreid. 22. März. Ferdinand in Spanien. 14 Mai. Gingug Rerbi Mug Infbington von den Engin Dabrid. Gege landern eingenommen Det. Friede ju Gent zwiiden Rord. Amerita und England. nnover, 7. April. Das somba nifche Ronigreich 10. Mpr. Deftreichs Rri Errichtung gegen König Mur 17. Juni. Einzug Fer

intes. nung bes

in Reapel.

• 

Charafter der Jahreszeit entnommen (Vendemiaire, Brumaire, Frimaire im Herbst, Nivose, Pluviose, Ventose im Winter, Germinal, Floréal, Prairial im Frühling, Messidor, Thermidor und Fructidor endlich im Sommer), die Tage aber in jeder Detade mit fortlaufender Zahl von 1—10 bezeichnet, und nebensbei nach verschiedenen, meist landwirthschaftlichen oder gemeinsdionomischen Gegenständen benannt. Die 12 Jahre dieses republikanischen Kalenders enthalten mehr Denkwürdiges als irgend ein Jahrhundert der europäischen, oder als zwölf Jahrhunderte der sinessischen Geschichte.

Bur Bergegenwärtigung bes Synchronismus bient nebenftehenbe

Summarischer Ueberblid der Revolutionsgeschichte.

#### 6. 9.

#### Eintheilung.

Diese jüngste Periode der Weltgeschichte, deren vorherrschende Erzählungs Wethode die fynchronistische sein muß, theilt sich nach den Hauptschwingungen der großen Bewegung Frankreichs und der Welt in vier Abschnitte oder besondere Zeitraume, deren jeder wieder in einige Unterabtheilungen natürlich zerfällt.

Die vier Abschnitte find:

- I. Die Zeiten bes tonstitutionellen Ronigthums in Frankreich.
  - II. Die Zeiten ber neufrantischen Republit.
  - 111. Die Zeiten bes neufrantischen Raiserreichs.
- IV. Die Zeiten, die auf ben Sturz Rapoleons folgten. Ein Grundcharakter der Kampf des philosophischen Rechtes gegen historische Einsezungen, der ewigen Idee gegen zufällige Berhältnisse, diktirt durch Willkur, Berkehrtheit oder Gewalt, der öffentlichen Meinung gegen die defentliche Macht waltet zwar durch die ganze Periode und gibt ihr vor allen früheren eine ganz eigenthümliche, imposante Gestalt; aber das Glud, die Ausdehnung, die Ergebnisse dieses Kampfes wechseln vielsach, und eine Unermesslichkeit der Folgen geht aus

jebem großen Schlage hervor. Ueberhaupt find es nicht langer Die Rabinetebeschluffe, Die biplomatischen Rante und ber Golblinge schulgerechte Taftit allein, welche ben Strom ber Begebenheiten und bie Schicffale ber Bolter bestimmen: bas Leben biefer Bolter felbst erwacht und tritt, schwer angefeindet boch furchtbar in die Weltgeschichte ein; fle fangen an - jum Entfezen ber Dinis fter und ber Privilegirten - für Etwas gezählt zu werben. Dan List fich berab, bie offentliche Deinung ju beachten und führt, wo man fich ihr nicht befreunden will, heftigeren Rrieg wider fie als ehevor wider den gefürchtetften Tobfeinb. gilt's im Rrieg blod die Erwerbung ober Behauptung einer Proving ober bie Aufrechthaltung bes abgenügten Spfteme vom euros paifchen Gleichgewicht. Es banbelt fich um Fortbestand ober Untergang, um Staatsform und Gelbfilandialeit, um Triumph ober Unterdruckung politischer Dottrinen, um die Freiheit ober Sflaverei ganger Belttheile, um bie bochften Bestimmungen ber Menschheit. Gine neue Rriegefunft, neue Berwaltungespfteme tommen auf, alle Berhaltniffe bes bargerlichen Lebens werben wefents lich verändert. Unermeglich nach Tiefe und Umfang find bie Eroberungen ber Wiffenschaft, bie Theilnahme an berfels ben verbreitet fich burch alle Rlaffen bes Bolles. Die Strahlen ber Aufflarung bringen in bie bisber bunkelften Raume, bas Gelbfturtheil stellt fühn fich ber Autorität entgegen. Aber bie Berirrungen biefes noch ungeläuterten Gelbsturtheils, mehr noch bie Ausschweifungen ber Leibenschaft und Die gabllosen Berbrechen ber Selbftfucht, unter bem entweihten Panier ber Freiheit begangen, geben ber Autorität und ben in ihrem Schatten ruhenden Rlaffen hier ben scheinbaren Grund, bort ben willfommenen Bormand gur Aufeindung und Berfolgung bes jedenfalls unbequemen Lichtes. Die Redaktion aber erzeugt neue Uebertreibungen und neue Berbrechen auch auf ber Gegenseite; aus bem Schoof ber Revolution selbst fteigt die Turannei empor, und gerftort beren ebelfte Aruchte: bie Gegenrevolution übernimmt bie Rolle ber Befreiung. Aber ber Streit ber Pringipien fehrt fchnell gurud; naturliches und bistorisches Recht, berbundet im Rriege gegen ben Welttpraunen, erneuern ihren unfeligen Rampf. Wer foll ihn fchlichten? Die Wahrheit tann nicht nachgeben, Die Gelbitsucht will tein Dofer

bringen, die Leidenschaft verrückt den Stundpunkt jedes Urtheils. Mehr und mehr entfremden sich die Gemüther, die Bahn der Wahrsheit und des Nechts, so klar die unbefanzene Pernunft sie zeichnet, wird mehr und mehr verlassen; die Forderungen der Liberalität und der Legitimität erscheinen als schlechthin unvereinbar, man entschließt sich — "die Ruhe des Weltkeils kann nicht zu theuer erkanft werden" — zum verzweislungsvollen Bersuch der Unterdrückung aller Ideen, welche das Prinzip der Revolution gewesen, zum trostlosen Rückgang in eine längst begrabene Zeit. Da schwingt der Genins der Freiheit sich über's Meer nach der neuen Welt, um von dannen einst entweder segnend zurückzukehren nach dem europäischen Land, oder Blicke des Mitleids und der Bersachtung auf den entarteten Erdtheil zu senden.

## **S.** 10.

Erfter Abschnitt ber Revolutionsgeschichte.

Das fonftitutionelle Ronigthum.

Der erfte Zeitabichnitt, nicht mehr als vier Jahre ent haltend, ftellt ben Ausbruch ber Revolution, ihren anfangs erfren. lichen und hoffnungereichen, bald aber fich verdufternden gauf bis zur Abichaffung bes Ronigthums in Frankreich, bann auch bie erften Schlage bes außern Rrieges bar. Außerorbentliche Beichen hatten gleich beim Beginnen ber Ummaljung beren eigenthumlich großen Charafter verfündet; ahnungsvoll blickte Europa nach bem Rrater bes neugebornen Bullans. Die große Debrheit ber Bohlgefinnten in allen gandern, foweit überall eine 3bee von burgerlichen und Menschen Rechten bammerte, erflarte fich laut, ja mit Begeisterung fur bie Grundfage fur bie erften Erfolge ber Revolution, die ba ben Rrieg anfundete, allem Borurtheil, allen Rigbrauchen und allem Unrecht, bie allen Bedrudten Beil. allen Bofewichtern Entlarvung, aller Tyrannei bas Ende verhieß, und burch ihre erften, glangenden Thaten bie Erwartungen recht fertigte. Dagegen erhoben die Befchranktheit, die Gelbstfucht ihre tabelnben Stimmen, Die ariftofratische Anmagung, Die ministerielle Billfur und bie priefterliche Beuchelei. Auch vernahm man bie buffere Barnung einzelner Beifen, melde - nicht eben aus ben neuen Grundsagen, wohl aber aus dem Charafter des frangofischen Bolles und aus dem Geifte der Opposition — Uebles weissagten.

Leider trübte sich nur zu bald die anfangs lachende Aussicht. Auf die ersten Erhebungen der reinen Freiheits und Baterlands-Liebe, welche einen 14. Juli und 4. August erzeugten, folgten allmälig Faktionsgeist, Leidenschaft und fanatische Wuth. Underfriedigt mit dem Triumphe des Rechts verlangen die Freiheitsskifter Herrschaft und Glanz für sich selbst ist gerfallen in seindsselige Parteien, deren kühnste und selbstsüchtigste den Pödelhausen sich verdündet zum Schuz und Truz. Auch die Gemäßigteren, durch die Umtriede der Aristotraten erbittert, geängstigt, zur Rothswehr gezwungen, nehmen ihre Zuslucht zum wilden Pödel. Daskönig thum, theils durch eigene Rathlosigseit, theils durch die Berschwösrung verwegener Feinde, wird erniedrigt, und es tritt jezt Gesezlosigsteit an die Stelle der Freiheit, rohe Gewalt an die Stelle des Rechtes, schuldloses Blut kließt auf dem entweihten Altar des Baterlandes.

Mit unzweideutigen Bugen erscheint bereits unter ber erften Rationalversammlung, welche man bie tonftituirenbe heißt, folche unheilschwangere Richtung. Doch noch weit ents schiebener wird fle unter ber zweiten, - welche - nach jegt eingeführter Ronftitution - unter bem Ramen ber gefeggebenben, ben schwachen König mit ihrer prapotenten Gewalt nieberbrudt. Berlaffen von ber Schaar ber Soflinge und bes Abels, Die ba ins Ausland geflohen, ja, von ben eigenen Brubern verlaffen, in gufehende fleigenber Bebranqnig, fieht er nicht nur feine Sobeit in Trummer finten, fondern felbst fein Leben bebroht. Bas ihn retten foll, bie angefundete Silfe bes Auslanbes, beschleunigt sein Berberben. Der nahende Auftritt frember Soldlinge fest bie Patrioten in Buth; Die ersten Siege, Die Drohungen bes Reindes erwiebern fie mit bem ploglichen Umfturg Um 10. August 1792 unter taufenbfachen bes Ronigthums. Gräueln geschieht ber große Schlag. Der Ronig, mit Muhe ben Mörbern entronnen, wird fuspenbirt, und balb barauf (21. Gept.) von der neugewählten britten Berfammlung, bie fich ben Rational-Convent nennt, Franfreich jur Republit erflart. Die begeisterten Beere berfelben werfen alsogleich bie Keinde über bie Grengen bes Freiftaates gurud.

#### 6. 11.

## 3 meiter Abichnitt.

Die frangofifde Republit. Der Convent.

In bem zweiten Abschnitt, welcher bie Geschichten ber Republit enthalt, feben wir guvorberft in ben Reiten bes Rational. Convents (vom 21. Sept. 1792 bis 26. Oft. 1795) bie Revolution in der wildest schaumenben Gahrung, bas frangofifche Bolt auf bem bochften Puntte ber Exaltation, Bunber bes heroismus und der Barbarei, ber erhabensten Tugend und ber vollendetsten Ruchlofigfeit in gleich reichem Mage erzeugend, ein einziges Schaufpiel in ber gangen Geschichte. Riemals fonft und nirgends ift eine so furchtbare Rationalfraft erschienen, wie jene ber neugeborenen frantischen Republit, und unerreichbar für alle Kolgezeit wird ber Rational-Convent bleiben an Großthaten wie an Graueln. In ihrer erften Sigung hatte biefe Berfammlung gemein burgerlicher Perfonen ben vierzehnhundertjährigen Scepter bes Monarchen Frant. reiche gebrochen, und beffen weites Gebiet, 11,000 Quabratmeflen gandes mit 25 Millionen Menfchen, in eine Republit verwandelt. Balb barauf sprechen sie bas Tobesurtheil über ben Rachfolger bes heiligen Lubwig, und forbern alfo in die Schranten alle Ronige bes Welttheils. Ja fie erflaren ben meiften berfelben guvorfommend ben Rrieg, und feben unerschüttert, außer Deftreich und Preußen und Sarbinien, welche fcon früher bas Schwert ergriffen, jest auch bas gewaltige Brittannien, Solland, Spanien, Portugal, Reapel und bas tentiche Reich wider fich in Baffen. Gelbft bas ferne Rugland braut. Und wahrend fast gang Europa feine Donner wider fie fendet, und ihre eigene heeresmacht, neugeschaffen, an Allem Mangel leibenb, ohne berühmte Ruhrer, burch Unerfahrenheit und Berrath ftundlich gefahrbet, in gehnfachem Rachtheil erscheint gegen bie trefflich gerufteten, von gefeierten Feldherren, jum Theil von Boglingen Friedriche bes Großen geführten Reinde; ba erhebt fich, noch praffelnd auf vaterlanbischem Boben bie Klamme bes schrecklichften Burgerfriegs, und wird Franfreiche Deft und Gub gum weiten Grab für bie republikanischen Streiter. Der Convent aber

zagt nicht. Die ganze Nation ruft er in die Wassen und versügt durch Begeisterung und Schreden über ihre Habe, wie über ihre Krast. Ueberall ist er noch stärker als der Feind; er wirst ihn zurück, er zerschmettert ihn. Die Festen der Nordgrenze wers den den Destreichern, Toulon den Engländern wieder entrissen, das bedrängte Landau besreit, die Spanier über die Pprenäen gezägt, der Boden Frankreichs völlig von Feinden gereinigt, das belgische Land, das teutsche linke Rheinuser, das reiche Holland im Stærmschritt erobert, im Innern aber das mächtige Lyon gebändigt, und der Bulkan der Bendée, wo nicht gelösicht, doch zeitlich bedeckt. Ein einziger Feldzug hat Frankreich mehr Triumphe und mehr Heldennamen gezgegeben als Ludwigs XIV. glanzumskrahlte, mehr als halbhuns bertjährige Zeit.

So unerhorte Thaten vollbrachte ber Convent, während er bie Berfaffung ber neuen Republik erbaute, zerfleischt in seinem Innern von wäthender Parteiung, und tagtäglich den Berschwörungen seiner Mitglieder preis oder den Stürmen des Aufruhrs in der tobenden hauptstadt. Er vollbrachte sie unter dem fortswährenden Dräuen der Guillotine, welcher die häupter der versschiedenen Faktionen abwechselnd zum Opfer sielen, und demselben Terrorismus unterthan, welcher, seinem Schoose entstiegen, gang Krantreich 18 Monate lang mit Blut und Thränen tränkte.

Endlich ermattete die beispiellose Wuth. Robes pierre, ber Burger der Menschen, siel selbst dem henter anheim; der Ja-tobiner Allgewalt ward gebrochen. Zwar noch wiederholte Stürme kamen, doch mit allmälig sich vermindernder heftigkeit, bis endlich die weiseste, beharrlichste und eben dadurch glücklichste Partei das neue Constitutionswerk vollendet, zur Aussührung bringt, und babei für sich selbst den Fortbesiz der Macht gleich fühn als klug erstreitet.

And Friedensvertrage mit dem Ausland hatte bereits der foniges morderische Convent geschlossen. Tostana, Preußen, heffem taffel, auch Spanien erkannten baburch die Rechtmäßigkeit seiner Gewalt und den vollerrechtlichen Bestand der gefürchteten Republik. Das eroberte holland trat mit derfetben in einest innigen Bund. Die Coalition wird alfo zerriffen.

Einigen Erfag für fo viele Berlufte - freilich noch unrühmlicher als alle Rieberlagen - gab bie in berfelben Zeit vollenbete Theilung Volens. Schon im Jahr 1793 riffen Rugland und Preufen, nachdem fle früher bie eblen Beftrebungen Polens, feine Berfaffung ju verbeffern, theils liftig vereitelt, theils gewalts thatig niebergeschlagen, weite Provinzen bes ungludlichen ganbes an fich - jur Erftidung bes Jatobinismus, wie fie ertfarten. - Gine lezte, belbenmuthige Erhebung ber beifviellos mif. banbelten Ration unter bem großen Rosgiusto gab ben willtommenen Anlag gur britten und legten Theilung (1795). Defte reich und Breufen, in ber Bertheibigungefache bes teutichen Baterlandes lau ober entzweit, vereinigten fich abermals in Frieden jur Berreifung Polens; und Rugland, bas Theilungegefchaft burch fein Machtwort forbernd, vollenbete baburch bas ente feeliche and, troz bes augenblicklichen Gelingens, bennoch unbeilfcmangere Bert.

## S. 12.

## Die Direttorial-Regierung.

Mit entschiedener Ueberlegenheit sezte bie neuerrichtete Direkt torial-Regierung (bie zweite Gestaltung ber franklichen Respublik) ') ben Kampf fort wider die noch übrigen Feinde, wider England und Destreich sammt ber halfte bes teutschen Reichs, wider Sardinien und Reapel sammt andern italischen Staaten. Im Jahr 1795 hatte ber außere Kampf bis gegen ben herbst geruht, und war ber Rheinübergang, welchen die Republikaner endlich versuchten, burch Elerfayt's helbenarm blutig gerächt worden. Dagegen hatte hoche das heer ber Austgewanderten auf ber halbinsel Quiberon vernichtet und burch biesen großen Schlag den wiederausgeloderten Brand ber Bendée gedämpst. Das Direktorium vollendite jezt die Beruhigung bes bluttricsenden Landes, und ließ die häupter bes Ausstandes hinzichten. Hiedurch gewann es ungetheilte Kraft wider das Austland, zu deren vollen Entsaltung ein neues Papiergeld, die Mans

<sup>`1)</sup> Bom 28. Oft. 1795 bis 9. Nov. 1799.

baten genannt, ber machtige Bebel ward. Jegt naherte ber Rampf fich ber Entscheidung, und zwei große Manner jumal befestigten Franfreiche Glud. Moreau war es, und ber meteorgleich emporftrebende Rapoleon Bonaparte; ber erfte gwar nach ben glangenoften Erfolgen wieber jurudgebrangt burch Defts reich's foniglichen Belben, ben Ergherzog Rarl, boch auch im Rudzug bewundert; ber andere, bas Schoosfind bes Glude und bes Ruhms, nicht blos Sieger, fonbern Berftorer ber Reinde. Seinen Schweren, bligschnell aufeinander folgenden Schlagen erlag Sarbiniens, erlag auch Deftreich's mohlgeführte, wieberholt hergestellte Waffenmacht, öffneten fich alle Reften ber Lombarbei, öffneten fich bie Alpenpaffe und bas berg von Deftreich. Er fcuf einen neuen italischen - cisalpinischen - Staat, gernichtete bie alte Republit Benedig, brandschagte bie gange Salbinfel, beraubte ben Pabft, und biftirte bem ftolgen Deftreich gu Leoben und Campo Formio bas Gefeg bes Friedens.

Diefer hier glorreich errungene, bort feufzend angenommene Friebe, welcher Belgien, Die Lombarbei und Die Balfte bes venetianischen Gebiets in Frantreiche Gewalt lieft, auch bemfelben bie Aussicht auf ben Kortbeffg bes teutschen gandes auf bem linten Rheinufer öffnete, mar nur Baffenftillftanb. Der Rampf gegen England bauerte fort, und die einheimische Bermirrung ber Republit ermunterte bie Befiegten ju neuen Auch gab bie herrschgier bes Direttoriums und feine nimmerfatte Raubluft Grund genug jum Rrieg. Bahrend bes Congreffes ju Raftatt, welcher ben Frieden mit bem Reiche zu Stand bringen follte, fammelten fich bie Elemente Die frantische Republit ober bie Revolubes neuen Rriegs. tion schien unbefestigt, so lange nicht fie allein so machtig mare, als bas übrige, monarchifche Europa. Daber bie Berfuchung - ja, bei ber unvertennbaren Gefinnung ber Gegner, vielleicht bie Rothwendigfeit - noch weiterer Bergrößerungen burch Lift ober Gewalt. Auch ichien ber fleggefronten, helbenreichen Republik bas Ruhnste erreichbar. Aber die schams lofe Rechtsverachtung, welche bei Durchführung folder Plane bie Saupter Kranfreichs fund thaten, emporte bie Gemuther aller Bohlbentenden und bereitete ben Kall ber Direttorial-Regies

rung. Richt eben bie während bes verfündeten Waffenstillstandes begangenen Feindseligkeiten gegen ben teutschen Reichsboben, worunter die Eroberung von Mainz — indem geheime Berträge mit Destreich benselben den Schein des Rechts liehen — besto mehr aber die Revolutionirung der harmlosen, und ob auch im Innern verderbten, doch um Frankreich hochverdienten Schweiz, so wie jene Roms, dann die Wegnahme Malta's und der tühne Zug nach Aegypten, die Eroberung Piemont's und Reapels, endlich die täglich übermüthiger klingenden Forderungen der Rastatter Friedensgesandten überzeugten Europa von der Unvermeiblichkeit eines erneuten allgemeinen Kampses.

Eine zweite Coalition trat also wider Frankreich in's Feld. Rußland und die Pforte waren Theilnehmer des monstrosen Bundes. Haupttampfer blieben Destreich und England, jenes durch Eisen, dieses durch Gold die vordersten im Streit. Relson's großer Seesleg bei Abukir galt als Borzeichen des Triumphs.

Auch fronte ein überraschendes Glud die ersten Anstrengungen ber Berbundeten. It alien ward von ihnen erobert (1799), glorreich am Dber.Rhein gestritten, Die Schweis gur Balfte befreit. Die innere Gabrung Kranfreichs verhieß noch vollständigern Umschwung. Denn bas Direktorium, obgleich es schon vor bem Frieben von Campo Formio burch einen gelungenen Gewaltsitreich (am 18. Fruftiber) feine verhafte Berrichaft gegen bie Plane ber Rovalisten behauptet hatte, fant jest burch die gehäuften Unfalle feiner heere in taglich tiefere Berachtung. Der Rampf ber Bars teien, auch ber Burgerfrieg in ber Benbee erwachten wieber, Die vielfach gebrochene Berfaffung brobte ben Ginfturg. Da landet Bonaparte - aus Megopten mit vermehrtem Selbenruhme gurudtehrend - ploglich an Franfreichs Rufte, eilt nach Paris. übernimmt ben Oberbefehl über bie bewaffnete Macht, schafft tumultuarisch bas Direktorium und beibe geseggebende Rathe ab 1), und grundet unter bem Titel ber Consularregierung bie Diftatur. Der staatefluge Sienes hatte ju fo großer Ummaljung ben Plan gezeichnet.

<sup>1) 18.</sup> Brumaire (9. Nov. 1799.)

#### **§.** 13.

## Die Confular-Regierung.

Die Confular, Regierung 1), bie britte Gestaltung ber Republit, rettete Frantreich und Die Revolution gegen ben außern Reind und beschwor bie bringenbften Gefahren im Innern. Sie bilbet ben Beitraum ber ftrahlenbften - acht romifchen -Große ber Republit. Die neue Berfaffung, einen erften Conful für 10 Jahre an bie Spize bes Staats ftellend, naberte fich wieber bem Suftem ber Monarchie, und gab, ohne ben Bolts. willen bes gefeggebenben Organs ju beranben, ber vollziehenben Gewalt bie nothige Rraft gurud. Das Direftorium, an febr eingeengt burch bie gesetgebenben Rathe, batte nur burch Ueberfcreitung ber Conftitution, ben gum Sanbein erforderlichen Raum gewonnen. Der erfte Conful, burch bie weit großere Gewalt, bie ihm ertheilt marb, burch bie entscheibenbe Rraft feines affeinigen Bortes, mehr noch burch bie auf feiner inbivibuellen Berfonlichfeit rubende Ueberlegenheit bes Geiftes und bes folbatifch fubnen Bil. lens, mochte, wie ein romifder Dittator, wohltbatig bie Freiheit für eine fturmerfullte Beit befchranten, ohne beren Bringip für bie Kolge zu gefährben. Alfo hoffte man, und alfo ging wenige ftens jum Theil in Erfüllung. Denn alfogleich fronte bie Unternehmungen bes Rriegs ein glangenber Erfolg. Der erfte Conful mit ber ichnell erschaffenen Referv Armee bringt über bas Alpengebirg in bas verlorne Italien, und entreift burch bie unfterbliche Schlacht von Marengo 2) ber Coalition bie Krucht von zwanzig Rruber ichon hatte Daffena bie Ruffen in ber Schweis geschlagen (25. Sept. 1799) und war ber combinirte Angriff ber Englander und Ruffen auf Solland gefcheitert. Best trat Raifer Paul in einer Unwandlung ubler laune von ber Coalition gurud, wodurch Deftreich blos geftellt marb ben Streichen Des übermachtigen Feinbes.

Denn gleichzeitig mit Bonaparte's italifchen Triumphen geschah Moreau's zweiter helbenzug burch Schwaben nach

<sup>1)</sup> Bom 9. Nov 1799 bis 18 Mai, 1804.

<sup>2) 14.</sup> Juni 1800.

Baiern, und biesmal noch über bie öftreichische Grenze. Sein Sieg bei Sobenlinden (3. Dez. 1800.), ber ihm bas herz ber öftreichischen ganber öffnete, führte noch unmittelbarer als jener von Marengo zum Frieden.

Derselbe ward zu Enneville geschlossen 1). Er überließ Bels gien und bas linte Rheinufer und Oberitalien bis an bie Etsch — ber siegenden Republik. Die Fürsten des linken Rheinusers, anch jene von Tostana und Modena, sollten auf dem noch übrigen teutschen Boden auf Untosten der geistlichen känder und der freien Städte ihre Entschädigung nehmen. Das teutsche Reich gab seufzend seine Einwilligung.

Biele andere Friedensschlusse folgten diesem ersten nach; mit Reapel, mit Portugal, mit Rugland, mit der Pforte, mit Algier und Cunis, endlich auch ju Amiens 2) mit dem stolzen Brittannien. Dasselbe, so gloreich es jur See und in fernen Welttheilen gestritten, bequemte sich jezt, verlassen von seinen Bundesgenossen, jum Bersprechen der Zurückgabe seiner tolls lichsten Eroberungen, und blieb ohne des Nennens werthe Bers größerung, während sein Rivale so unermestlich gewonnen.

Rur ben westindischen Krieg beschwor Bonaparte nicht. Seit bem Anfang ber Revolution brannte baselbst die von regelslofer Freiheitsglut entzündete Flamme. Ihr furchtbarster heerd war St. Domingo. Eine mächtige Ausrüstung, welche der erste Conssul bahin gesendet, verunglückte. Selbst Touffaint Louversture's Ermogdung trug nur schlimme Früchte.

Der Stifter des Weltfriedens beruhigte gleichzeitig auch das eigene Reich. Räßigung, Weisheit und Kraft bezeichneten ansfangs seine Berwaltung. Vertrauen und Eintracht kehrten wieder; die Friedenskunke blühten empor. Die Revolution schien beendigt; Ihm, dem starken, glücklichen Sohn und Erben derselben, war gegeben, die Hoffnungen Frankreichs, die Hoffnungen der Welt zu befriedigen — wosern er wollte. Aber leider! wollte er nicht; und leider! war, als Folge der langen Revolutionskampfe, eine Abspannung in das Franzosenvolk gekommen, welche es gleich unsgeneigt als unsähig machte zur Behauptung der Freiheit. Rur

<sup>1) 1801, 9.</sup> Febr.

<sup>2) 1802, 27.</sup> Mara.

ber soldatische Geist war noch übrig geblieben, welcher gleich gute Knechte als Despoten bildet; ber republikanische entwich. Die Franzosen selbst erkannten, daß ohne Lugenden, ohne Selbst verläugnung keine Freiheit möglich sep, und daß ein entartetes Wolk eines Meisters bedürfe, welcher es zügle. Aus Sehnssucht nach Ruhe — wie die Römer in Augustus Zeit — nahmen sie willig das Joch auf sich, welches der vermessene Fremdlings. Sohn ihnen bereitete.

Denn in seinem Uebermuth hatte bieser Kriegsmeister ben Plan entworfen, die Früchte ber Revolution, welche zu Frankreichs Deil und zu ienem der Welt hatte gereichen mögen, ganz allein für Sich und für Sein Haus zu arndten. Seine eitle Gelbstsacht verlangte den Thron, feine Unersattlichkeit den Welt. Thron. Diesem selbstsüchtigen Ziel opferte er seinen ebleren Ruhm, die Freiheit der Rafion, welche vertrauend sich ihm in die Arme geworfen, den muhsam errungenen Weltfrieden und alles öffentliche Recht.

Der sogenannte "Erhaltungsfenat" warb das Wertzeng, wodurch er die kostbarsten republikanischen Institute allmälig einriß oder zum Dienst der Einherrschaft umstaltete; wiederholte Berschwörungen, theils von Freunden des Königthums, theils von personlichen Feinden oder vom Austand gestiftet, dienten zum Anstaß oder zum Borwand der stufenweisen Gewaltsvermehrung, der tyrannischen Strenge, der blutigen Frevel, endlich der Errichtung des erblichen Kaiserthrons.

Roch vor der Bollendung so glanzenden Baues war der engelische Krieg von Reuem entbrannt; der Same und Zunder eines nochmaligen allgemeinen Krieges.

## S. 14.

# Dritter Abichnitt.

Die Zeiten des Kaiserthums. Geschichte bis zur Eroberung Moskau's.

Der britte Abschnitt ber Revolutionsgeschichte, bie Zeiten bes frangofischen Kaiserthums umfassend 1), wird burch

<sup>1)</sup> Bom 19. Mai 1804 bis 11. April 1814.

ben Brand von Mostau in zwei fehr fontraftirende Gemälbe getheilt, beren eines ben wunderühnlichen Fortschritt bes neufranstifden Diftators zur Weltherrschaft, das andere den erschütternden Fall besselben, und ben verhängnisvollen Sieg der Gegenrevolution barftellt.

Gegen ben vom Pabft gefronten Raifer Rapoleon, nunmehr auch Ronig von Stalien (b. h. von ber ehevorigen cisalpinifchen Republit), und ichon fruher Bermittler ber Schweig, bilbete fich - mohl ermuntert burch England, boch allernachst erzeugt burch ben Impuls felbstftanbiger Intereffen und Leidenschaften, eine britte Coalition, beren Sauptglieder Die brei Grogmachte, Brittannien, Rugland und Deftreich, waren, welcher aber auch Schweben und Reapel fich beiges Aber Rapoleon fahrt von Boulogne bas Canbunges beer, bas er allba gegen England aufgeftellt, mit Bligesichnelle nach Gubteutschland, überfallt bie, ben Ruffen voran, über Baiern und Schwaben fich ergießenbe öftreichifche Rrieges macht, erbrudt, gerftreut fie, und nimmt in UIm ben Rern bes heeres fammt bem Dberfelbheren, Dad, gefangen. Diefer niebers fcmetternbe Schlag mar bie erfte herbe Krucht von Baierns, Burtembergs und Babens Uebertritt auf die Seite Frants Die teutsche Sache mar verloren von Stunde an. reids. England und Europa jedoch gab einigen Troft ber gleichzeitige Seeffeg bei Trafalgar, Relfon's legte, überherrliche That. (21. Dft. 1805.)

Rapoleon walt ben Krieg jest über ben Inn nach Dest, reich, schlägt bie allzuspat erschienenen ruffisch en hilfsvölker, treibt die Trummer beider heere vor sich her, zieht siegreich in Wien ein, überwindet bei Austerlig ') die vereinigten heere beider Raiser, und endigt also, zwei Monate nach Eröffnung des Feldzugs, glorreich den Ramps. Denn gleich nach der Schlacht geht Destreich, alle hoffnung aufgebend, einen Waffenstillstand und bald darauf den Frieden zu Presburg (27. Dez. 1805.) ein; Raiser Alexander aber zieht seine Schaaren nach Rußeland zurück.

<sup>1) 2.</sup> Dez. 1805.

Destreich, seine italischen Staaten, bann Tyrol, Die fostliche Bormauer , und alle fcm abifchen Beffgungen , überhaupt an 1000 Quabratmeilen und 3 Millionen Menfchen an Franfreich ober beffen Bundesgenoffen in bem barten Krieben abtretend ! babei bie Souverainetat Baierns, Burtemberge und Babens. sonach die Auflosung ber Reichsverfassung anertennend, fant also in traurige Dhumacht. Napoleon aber erichien als Gebieter bes Welttheils. Er befretirte und vallzog ohne Widerstand bie Einnahme bes Ronigreichs Reapel, gab biefem Reich ben einen feiner Bruber und balb barauf hollanb einen anbern gum Ronig; fegte ben Bergogthumern Eleve und Berg feinen Schwager Murat jum Rurften, und ichuf endlich an bie Stelle bes umgestürzten teutschen Reiches ben ihm als Protektor unterworfenen Rheinbund. Da legte Raifer Frang bie bebeutungs. los geworbene Krone nieber (6. August 1806) in ber furz guvor angenommenen erblichen bftreichifchen Raifermurbe ben Erfag Suchenb.

Schwere Strafe erfuhr jest Preußen für feine ichwantenbe Politit und fur die schadenfrohe Berblendung, womit es Deft. reich & Ralle jugefehen. Der Bewaltsherricher Franfreichs bulbete neben fich feine felbitftanbige Dacht. Alfo fiel er - nicht langer mar Schonung nothig - über bas zu fpat ermachenbe Preugen, und fturgte es nieber mit einem Schlag. Much Rorbteutschland gehorchte nach ber Schlacht bei Jena (14. Dtt. 1806.) bem Sieger, und nur furge Beit machten bie ruffischen Beere ihm folche Dittatur noch ftreitig. Rach einigen blutigen Schlachttagen gewährte Napoleon ju Tilfit 1) bem Ronige von Preugen ben Frieden gegen Abtretung ber Salfte feines Landes und feiner Unterthanen. Gin neues Ronigreich, BBeft phalen, für Rapoleons jungften Bruder erschaffen, und ein unter bem Ramen Großherzogthum Barfchau wiedererftehendes Polen, unter Cachfens Scepter, gehörten ju ben Früchten biefes preußischen Rrieges.

<sup>1) 7.</sup> und 9, Juli 1807.

## **§**. 15.

## gortfegung.

Rach Destreichs und Preußens Fall gab es auf bem Continent neben Frankreich keine Großmacht mehr, außer Rugland. Det entscheidende Zusammenstoß dieser beiden brohte dem Welttheil Zerstörung; aber gleich verberblich für ihn ward ihre zeitliche Eintracht. Rapoleon, den ruffichen Krieg auf gelegenere Zeit sich vorbehaltend, trug listig Alexandern die Theilung der Weltherrschaft an, erlaubte, daß derselbe das kostbare Finnland den Schweden, die Woldau und Wallachei den Türken entreiße, wogegen er Rußlands Beitritt zum Continentalspstem wider England, und für sich selbst freie Hand in den spanischen und portugiesischen Dingen gewann.

Benes Continentalfpftem, gefeiert als Befreiungemittel bes europäischen Reftlandes von ber brittischen Sanbelebespotie, im Grund jeboch blos eine verzweifelte Rriegsmaßregel gegen ben burch Rlotten und Gold überlegenen, von Landheeren nicht erreichbaren Reind, mard eine neue Quelle ber Bolferbebrudung; fo wie binwieder England unter bem Bormand, bie Belt von Krant. reiche Joch ju befreien, allen ganbern burch Rante und Gemalt. that fdwer fiel. Die civilifirte Belt gerieth in Erstaunen und Schreden über bie tobenben Defrete, welche Rapoleon und Georg wider einander, und, um fich gegenseitig webe ju thun, wiber die Rechte und Freiheiten aller Boller erließen; fie gerieth in Krauer über die Barbarei, womit ber beleibigte Dreigat bas schwache Danemart für beffen Unterwürfigfeit gegen Rapoleon's Machtgebot ftrafte. Dennoch verhinderte er ben Beitritt aller übris gen Staaten (Schweben und bie Pforte ausgenommen) ju bem verhaßten Continentalfpftem nicht; felbit Deftreich trat ihm zeitlich bei.

Daffelbe Spitom ward Anlag ober Borwand zur Eroberung Portugals durch ben unersättlichen Kaiser, und mittelbar zur Entwicklung seiner frevelhaften Plane auf die ganze Halbinsel. Wenig so freche, allem Bolterrecht so entschieden hohn sprechende, den Uebermuth der Gewalt so schamlos verkündende Unternehmungen, wie jene Rapoleon's gegen Spanien, hat die Ges

schichte zu erzählen; aber auch wenig erhebendere durch Großthaten bie Begeistetung für Baterland und Freiheit, und durch die trösstenden Spuren einer waltenden Nemesis 1). Die Eroberung Spaniens, bessen Thron er seinem Bruder schenkte, scheindar der Bollendung von Napoleon's herrschergröße, ward der erste Reim zu seinem Berderben. Dieser spanische Krieg ermuthigte Destreich zu einem nochmaligen Kampf gegen den übermächtigen Sieger, und wenn jenes darin auch unterlag, so gewann es doch einen starten Berbündeten, Bonaparte aber einen surchtbaren Feind an der öffentlichen Meinung. Derselbe Feind war es, welcher in dem nachfolgenden russischen Krieg Rapoleon schwerer bedrängte als die Todeswassen der heere und des Winsters Wuth.

Bei dem Krieg von 1809 schienen Destreich und Frantsreich ihre Rolle gewechselt zu haben. Jenes fritt, wie seine Berkündungen lauteten, für die Freiheit der Bolker, und die ses rang nach Gewaltsherrschaft. Auch stund diesmal Destreich ganz allein; die Coalition war mit Frankreich. Selbst die teutsschen Fürsten, ehemals Unterthanen des Kaisers, selbst Rußeland, sein natürlichster Bundesgenosse in diesem Krieg, bekämpsten ihn. Aber das Verhängnis begünstigte Destreich in dem edlen Streite nicht. Ein wohlgelenkter ungestümer Angriss zerschmetterte seine, in Baiern vorgedrungenen Deerschaaren, und der glorzeiche Sieg, welcher bei Aspern der tapsere Erzherzog Karlüber den bisher Unüberwundenen errang, wurde unnüz gemacht durch Rapoleon's Triumph bei Wagram.

Auf ben Gipfel ber Macht und bes Ruhmes erhob fich Raspoleon burch ben Frieden von Schonbrunn ober Wien), welcher Destreich abermal 2000 Quadratmeilen mit vierthalb

<sup>1)</sup> Die schnelle Unterwerfung Spaniens im Jahr 1823 durch den Herzog von Angoulome hat freilich die früher so hoch geseierten Thaten der Spanier gegen die Rapoleon's che Beeresmacht ihres Nimbus beraubt. Sie erscheinen uns jezt als das Produkt, mehr des dummen Nationalftolzes und des durch die Monche entstammten Fanatismus, als der edlen Begeisterung für Freiheit und Baterland.

(Anmerkung zur Sten Auflage.)

<sup>2) 1809. 14.</sup> Dft.

Millionen Menschen entris, und burch bie bald nachgefolgte Bermablung mit feines fo fchwer gedemuthigten Keinbes Tochter, Marie Louife. Dieburch murbe bie Dynastie bes Cohnes ber Revolution mit ben alten legitimen Ronigehaufern Europa's in innige Berbindung gebracht 1), Deftreiche bleibende Alliang gewonnen, und ber weit gebietenbe Thron auf taum mehr erschuts terlicher Grundlage befestigt. Außer bem berrlichen Krantreich bis jum Rhein gehörten noch gang Stalien - feitbem er auch ben Rirchenstaat mit bem frangofischen Reiche vereinigt hatte -(1809. 17. Dai), bann bas neugeschaffene illyrifche Reich, holland, und bie Schweig, fast gang Teutschland und Die Balfte von Dolen fein ober feinem Saufe ober feinen tributpflichtigen Unterfonigen. Danemart und Schweben, Dreugen und Deftreich bublten um feine Gunft, Rugland bezeugte ihm Freundschaft. Much einen Erboringen schenkte Rapoleon bas in feiner Sulb für Ihn unerschöpfliche Glud. herrlich, wie segensreich, wie beglückend für die späteste Rachwelt hatte er wirfen mogen! - nur ber fpanifche Rrieg mar noch eine eiternde Bunde, und ber auch ben brittischen Baffen einen gunftigen Rampfplag gab. Doch hatte wohl auch hier ber Sieg mogen gefesselt, und Brittanniens Streitfraft endlich burch entscheibenbe Schläge gebrochen ober burch einige Mäßigung beschwichtigt werben. Aber Mäßigung lag nicht in bem Charatter bes Uebermachtigen. Mahrend er aus dem Rampf wiber England ftets neuen Bormand ju weiterer Bergrößerung nahm, mahrend er unter fo fchnodem Titel Solland, bann die Sanfee. ftabte und alles land um bie Munbungen ber Ems, Befer und Elbe mit feinem Riefenstaat vereinte, mahrend er alle ihm verbundeten Ronige mit Rugen trat und bas Mart ber Bolter mit nie gefattigter Gier verschlang, burch Wiedereinführung ober neue Grundung bespotischer Ginfegungen ben Genius ber Freis heit, durch Machtgebot und eiserne Gewalt die Stimme bes Rechts verscheuchte, burch Prefixmang und tyrannisches Diftat endlich felbst die Geifter nieberdruckte, entschloß er fich, um ben Bau ber Weltherrschaft ju vollenden, jum verhangnigvollen Rrieg wider Ruflanb 2).

<sup>1) 1810.</sup> Apr.

Anch auf biefem Rug lachelte ihm anfangs bas Glud. Rachtgebot hatte neben ben Beeren Frantreiche und feiner Bafallenstaaten, insbefonbere Staliens und bes Rhein-Bunbes, auch bie hilfeschaaren Deftreiche und Preußens, und viele taufend von Wieberherstellung traumenbe Polen, in Bewegung gefegt. Rufland hatte nur bas ohnmachtige Schweben jum Berbunbeten; Brittannien, mit welchem es fich fo eben erft aus. fohnte, und welches bereits fein beftes Blut auf ber pyrenaifchen Salbinfel versprizte, tonnte menig Silfe reichen. Das furchtbarfte Seer, welches jemals bie Belt fah, führt jest Rapoleon über Litthauen in bie ruffifden Buften, unaufhaltfam, prahlend, bes Sieges gewiß: er wirft nieber, was ihm fich entgegenstellt, erfturmt Smolenst, eilt an die Dostwa, fchlagt allba mit . ungeheurem Berluft bas große Mostowitische beer, und gieht als Sieger in die alte Sauptftabt bes Reichs und in ben Rreml, Die fefte Burg ber Czaaren, ein 1).

## **S.** 16.

Bom Brande Mostau's bis jum zweiten Pariferfrieden.

Aber das Berhängniß sprach: "bis hieher und nicht weiter!" Die Eroberung Mostau's war der Wendepunkt von Bonaparte's Glück. Und noch schneller als er gestiegen, und schrecklich tief, zur Freude, zum Erstaunen, zum Entsezen der Welt siel der Großmächtige. die Flammen Mossau's, welche die surchtbare Entschlossenheit der russischen Ration verstündeten, und die frühe Strenge des Winters, die wie ein Gottesgericht über die stolzen Heerschaaren hereinbrach, waren das Beginnen der Völkerbefreiung. Der Rückzug Rapoleon's, der Untergang des großen Heeres, gab das Zeichen des Abfalls oder der Borbereitung zum Abfall. Preußen zuerst, dann auch Destreich, zückten das Schwert, das sie so eben noch für den Oränger geschwungen, jezt wider benselben, und erstämpsten, vereint mit der Heeresmacht der Russenbsten Sieg.).

<sup>1)</sup> Gept. 1812

<sup>2) 18.</sup> Dft. 1813.

Rapoleon, gegen welchen jest auch die Fürsten bes Rhein. bundes aufstehen, eilt mit ben Trummern seines zweiten großen heeres zurud über ben Rhein; befreit von dem franklichen Dibtator ist die teutsche Erde.

Roch hatte er burch einen billigen Frieden fich Gelbft und Franfreich retten mogen. Roch lebte ber Schreden feiner früheren Siege, und man fannte Franfreichs Furchtbarteit im Bertheibis Daber that man ju Krantfurt febr gemäßigte annastriea. Borfchlage. Aber neue Erfolge, jumal bie Ergberung Dollanbe, Die völlige Befreiung Spaniens und ber Abfall Durat's von feinem hartbebrangten Schwager, ermuthigten bie Berbunbeten gur Fortfegung bes Rampfes; und Rapoleon, von feinem Berhangnif fortgeriffen, verwarf bie harteren Untrage, welche allerlest von Chatillon aus an ihn ergingen. Schon foling bie Stunde feines Ralles. Mit Beeresmaffen, wie feit ben Rrengrie gen der Belttheil feine gefeben, maren die Berbunbeten über Rrant. reich gefturit, und batten endlich ben kowen, ber awar noch wieberholt mit harten Schlagen bie Rahenden traf, übermaltigt. Die Abtrunnigleit Talleprand's und bes feigen Genates einft Rapoleon's Dienstwilliges Bertzeug, jest ben gurudtebrenben Bourbonen fich hingebend - und die gleiche Befliffenheit einis ger Marichalle, welche ber Raifer groß gemacht, bewirften im Berein mit ben Baffen bes Auslandes feinen Sturg und bie Wieberberftellung bes legitimen Konigthums in Frantreich 1). Rapo-Icon flieg von ben Thronen Frantreiche und Italiens berunter. und empfing fatt bes halben Europa, bas er beherricht hatte. Die Infel Elba jum Kurftenfig.

Die Allierten, in ihrer Herzensfreude über ben Triumph ber Legitimitat, vergaßen bie Unbilden, welche sie von Frantreich ersahren, so wie der Ersasforderungen der Nationen und ber Sicherstellung für die Zukunft. Sie bewilligten dem gedemuthigten Feind einen Frieden?, welcher ihm die volle Gebietsausdehnung, die er vor dem Ausbruch des Revolutionstrieges (namentlich am 1. Jänner 1792.) besessen, zusprach, und ihm weder Ersas irgend eines begangenen Raubes, noch Genugthuung für zugefügte

<sup>1)</sup> April 1814.

Mißhandlung, noch eine Gewährleistung für die Zufunft auflegte. Außerhalb Frankreich sollte alles, so viel möglich, in den Zustand vor der Revolution zurücktehren, die näheren Bestimmungen über die im Sinn solcher Restauration und im Interesse der großen verbundeten Mächte zu geschehende neue Anordnung der Dinge aber auf einem Congresse zu Wien gegeben werden.

Rit Berlangen und hoffnung blickten bie Boller, vor allen bas Leutsche, auf biesen erlauchten Congres. Aber ein seindseliger Stern waltete über seinen Berathungen, und neues Kriegsgelärm zerstäubte ihn vor geendetem Geschäft. Rapoleon hatte ben französischen Boden wieder betreten, sast ohne Begleitung, aber start durch das Gewicht seines Ramens, durch die Anhänglichselt ber Ration und durch die verkehrten Maßregeln der Bourbonen. Sein Marsch von Cannes in nach Paris war eine schnelle Reise, und ein Triumphzug; die Bourbonen slohen 3, das Kaiserreich, das Symbol der Revolution, war wieder hergesstellt.

Da gingen die Könige und ihre Machtboten in bestärzter Gile auseinander, und fluteten abermals die Gewaffneten aus Rußland, Destreich, Preußen und Teutschland, aus England und Riederland herbei, um den Furchebaren zu erdrücken, und es ward in den Gesilden von Belle Alliance, oder Baterloo 3, durch Wellington und Blücher die Schlacht gewonnen, welche über die kunftige Gestalt der West entscheiden sollte. Rapoleon sah den Untergang seines Heeres, soch den abermaligen Abfall seiner Großen, dankte ab, sich, ergeb sich den Engländern, und wurde von diesen auf den verlornen Inselfelsen St. Helena gebracht, um allda sechssährige Qual zu dulden und endlich durch seinen Tod die Gewastigen der Erde zu beruhigen.

Die Schlacht von Baterloo hatte den zweiten Parifer-Frieden ) zur Folge, worin zum Theil nachgeholt ward, was man bei dem ersten verfaumt hatte. Frankreich mußte zur Zuruchgabe der geraubten Kunftschäze, zur Bezahlung von Entschädigungsgeldern, und zu einiger Gebietsverminderung, insbe-

<sup>1) 1815, 1.</sup> März. 2) 19. März. 3) 18. Juni. 4) 21. Nov. 1815.

sondere jur Abtretung der Feste Landau, endlich jur Unterhalb tung eines verbundeten heeres auf seinem Boben für funf Sahre fich bequemen. Die dissenkliche Meinung erlangte hiernach wenigstens einigen Sieg.

# S. 17.

Charafteriftit ber Gefcichte nad Rapoleon's Sturg.

Rapoleon's Sturg ') anderte ploglich alle Berhaltniffe ber Politit und bes öffentlichen Rechtes. Die Revolution, beren freilich unwurdiger, entarteter - Reprafentant er gewesen, mar übermunden; Die Gegenrevolution mar vollbracht. heillose Begriffeverwechelung trug jett, schlau, verblendet ober gebantenlos, ben Sag, welchen bie Welttyrannei verbient hatte, anf Die Revolution über, welcher ber Belttyrann entstiegen; bas natürliche, emige Recht, bas Pringip biefer Revolution ward mit einbegriffen in Die Mechtung, und bas hiftorische Recht, unter bem unffaren Ramen ber Legitimitat, marb gum Bringip bes europäischen Staatenlebens erhoben, vorbehaltlich ber Mobififationen oder Anerkenntniffe oder Dentungen, welche die Gemaltigen bes Erbiheils barüber zu verfünden fich bewogen fanben. Bumal war bie Dittatur in europaischen Dingen, welche Ras poteon ausgeübet, als eine Erbichaft ober als Rriegsbeute betrachtet, welche baber jezo ben Siegern zustünde. Die Großmachte, unter beren Auspicien ber frangofische Raifer gefturgt worden, ergriffen jest felbst ben Berricherstab über Europa, b. h. über bie civilisirte Belt. Rur bie Perfonlichfeit, nicht aber bie Gemalt, nur bie Richtung, nicht aber bie Unfpruche, find geanbert worben. '

Indessen bewirkte boch anfangs bas Gefühl bes den Boltern gebührenden Dankes für deren heldenmuthige Erhebung und hochherzige Treue, oder auch die Scheu, diese tiefbewegten Bolter burch harte zum Unmuth zu reizen, und dadurch den Triumph

<sup>1)</sup> Biewohl mir die ausführlichere Geschichte mit diesem Sturze Rapoleon's ichließen, so sev uns bennoch erlaubt, wenigstens ben summarischen Ueberblid bis auf die neuesten Tage fortzusubren.

ber Gegenrevolution, ben glucklich errungenen, wieber ju gefahrben, wenigstens einige Gemahrungen, einige Unnaberung an ben Zeitgeift. Ludwig XVIII. nahm an, ober wie man fluglich fagte, verlieh aus toniglicher Onabe bem eroberten Franfreich eine constitutionelle Charte, beren Gagen bas Anertennts niß ber toftbarften Menfchen - und Burger - Rechte gum Grunde liegt, und welcher, um heilbringend ju fenn, nichts mangelt, Den Bolfern Teutschlands aber als — bis Beobachtung. warb fatt- bes verhaften rheinischen ein teutscher Bund in vielversprechenben Musbruden jugefagt, auch allen Staaten bef. felben eine landftanbifche Berfaffung verheißen. einft mighandelte Dolen betam bie Formen einer folden Berfaffung, nicht minder bas neugeschaffene Ronigreich Rieber-Iand: und es fehlte allenthalben nicht an hoffnungereichen Buficherungen, an Worten ber humanitat und ber Achtung ber Bolferechte.

Aber leider gab es noch viele Menschen, mächtige, einflußreiche Menschen, welche während der langen Sturme der Revolution und durch dieselben "weder etwas vergessen, noch etwas
gelernt hatten," und welchen jede Berbesserung ein Gräuel war,
jede Befreundung mit dem Bolf und mit dem Zeitgeist, jede von
der alten Diplomatie abweichende Richtung eine Annäherung zur
Revolution schien, und welche den Sturz des Welttprannen
blos zur Wiederherstellung der senigen historischen Rechte benügen wollten, aus deren Druck die Revolution ihren Ursprung
genommen.

Dem Einfluß die ser Menschen ist es zuzuschreiben, daß der Wiener. Congreß, auf welchen alle Bohlgesinnten Blide der Liebe und der hoffnung warfen, die edelsten Erwartungen täuschte, die großen Intereffen der Menschheit, deren Schlichtung in seine hande gegeben war, und die Machtverhaltnisse, die jenen zur Burgschaft dienen sollen, nach Grundsagen gemeiner Cabinets, politit — welche nur das Eigenthumsrecht regierender Hauser, nicht aber die Personlichkeit der Boller wurdigt — bestimmte, ja selbst das nahe liegende Interesse des Gleichge wichts übersah oder zurücksete, der Bergrößerungslust befreundeter Haupter oder schnoden Gegenempfanges willen. —

Daher geschah es, daß man ben russischen Riesen noch weiter vorschreiten, baß man ihn einen Fuß über die Weichsel seich selfezen und also den ganzen übrigen Welttheil mit Untersochung bedrohen ließ. Ein noch mögliches Gegengewicht wäre ein fartes Frankreich, oder ein ftarkes Teutschland gewesen. Aber jenes mußte bestraft werden, da die Revolution von ihm ausgegangen; und Teutschland, austatt verstärft zu werden durch die Spolien Frankreichs, ward vielmehr selbst vertheilt unter die europäischen Mächte, Riederland, England, Dänemark, Preußen und Destreich, also daß dem schwachen Ueberrest — einer Anzahl im Innern souverainer, nach außen aber den Großmächtigen unterwürsiger Bundesglieder, auch eine zweite und dritte polnische Theilung unabwendbar bevorsteht, sobald zwei oder drei der Großmächte sich barüber vereinbaren.

Bu einigem Eroft mochte gereichen die Berheißung reprafentativer Berfassungen für alle Staaten des Bundes, ein treffliches Mittel zur Erhöhung der moralischen Kraft, eine lezte Schuzwehr gegen die physische Ueberwucht der Großmächte. Aber ward einst nicht den Polen verboten, solche Schuzwaffe sich zu bereiten, und brach nicht die Zerftörung herein, als König und Bolt zu so edlem Bersuch sich erhoben? —

# **§**. 18.

#### Der heilige Bund.

Rann zur Berscheuchung so busterer Ahnung ber heilige Bund genügen? — Er ift nach seinem kundgemachten Inhalt ein imponirendes Denkmal der religidsen, acht christlichen Gesinnungen seiner erhabenen Stifter, doch, als unmittelbar von der Persönlichkeit dieser erlauchten Häupter ausgehend, kein Gegenstand einer freien Beurtheilung. Wo Ehrsurcht den Tadel verbeut, erscheint die Lobpreisung als Schmeichelei; überhaupt aber bleibt beides vermessen, so lange man die geheimen Artikel des Bundes nicht kennt. Erfreulich zwar und eine kostdare Gewähre leistung darbietend ist immer die Berpstichtung, zu welcher die

Monarchen fich feierlich bekennen : bei ihren politischen Berhandlungen "nur bie Borichriften ber Gerechtigfeit, ber driftlichen Liebe und bes Friedens gur Regel gu neb. men." Aber möglich mare, daß traurige Errthumer barüber obmalteten ober entstunden, mas eigentlich Roth thue, bamit ber Krieden erhalten werde. Die tugenbhafteften, bie weis feften Monarchen find teinesmegs ber Gefahr bes Irrthums, ja noch weniger als Privatmanner, entruckt, und ein einziger Irre thum, für welchen zwei Dillionen Gewaffneter freiten, tann bas Grab werben für alle hoffnungen ber Menfchheit. Gegen eine Achtberflarung, Die ein fo gewaltiger Bund aussprache, vermochte feine andere menfchliche Rraft, weber phylische noch moralifche. fein Bunich, tein Bedurfnig ber Bolter, teine 3bee, tein Licht und fein Recht aufzutommen. Gelbft bas Chriftenthum, Die Reformation, alles was jemals machtig in's Bolferleben eingriff ober Die Menschheit voranführte, mare ichon im Reime erstickt worben burch bas Veto eines fo gewaltigen Bunbes. Berben, follen ober burfen bie Bestimmungen bes Menschengeschlechts, Die Bege felner Entwidlung, fein ganges Bohl ober Bebe anheimaeftellt fenn bem gesetgebenden Billen, bem freien Ermeffen von brei ober vier Bauptern, ober mohl gar ben Ginflufterungen ihrer Rathgeber ?-

Mährend mit folden und andern Betrachtungen bentenbe Meltburger und Baterlandsfreunde auf Die Entstehung bes beiligen Bundes bliden, traten die vom Wienerfongreg verheißenen lands ftanbifden Berfaffungen in mehreren teutschen Staaten, aumal in ben fublichen, in's leben, bie Theilnahme von gang Die Wolgesinnten, bie treuen Europa in Anspruch nehmend. Freunde ber Fürften wie ber Bolter, freuten fich liebend folcher Pflegerinnen ber ebelften Rrafte und ber Tugenben, folcher treff. lichen Suterinnen bes Rechts und ber Freiheit, folcher Pflanzschulen perbiemfroller Burger und Staatsmanner. Rnechtische wie befpotifche Bemuther bagegen entfesten fich vor ber Ibee ber bem Bolts. millen verliebenen gablenben Stimme, die Privilegirten vor jener bes gleichen Rechtes, bie engherzigen ober vom bofen Gewiffen geangftigten Reinde bes Lichts vor ber Deffentlichfeit ftanbifder Berbandlungen und vor der Freiheit der Preffe. Die Forts fchritte bes constitutionellen Lebens in Teutschland, fo wie

schon früher in Frankreich, fanden bald mächtige hemmung, und es schlang sich burch alle Länder die furchtbare Kette der gegen die Forderungen des Zeitgeistes verbündeten Feinde. Das gegen achteten auch die Freunde der Freiheit, in allen Ländern, ohne Berabredung, sich als natürlich verbündet, die Genossen derselben Interessen, derselben Hoffnungen und derselben Furcht. Sanz Europa, soweit überall ein öffentlicher Geist dammerte, durchdrang jest die Parteiung. "Liberale" und "Ultra's," so heftig als einst Protestanten und Katholiten (oder Gibellinen und Guelphen), brachten Entzweiung in die Bölter, Gemeinden und Familien; das traurige System der Reaktion machte den Sieg der Gegenrevolution verhaßt, und streifte die schönsten Blüten eines besserr Zustandes ab.

Am unverholendsten und entschiedensten geschah solches in Spanien, auch in einigen italischen ganbern, und selbst im Mutterland bes reineren Reprasentativspstems, in bem, jest ben Leidenschaften ber zuruckgekommenen Emigranten und ben wiedersholt wechselnden Ministerlen und hof Sintriguen preisgegebenen, Krantreich.

Ein neuer Monarchenkongreß hatte sich in Nachen (1818. Oktob.) versammelt 1). Die Bolker thaten Gelübbe. In ihrem Zustand jedoch ward wenig verändert. Dagegen ward Frankreich — als worin nunmehr bas legitime monarchische Prinzip befestigt erschien — in den engern Bund der Großmächte aufgenommen. Fünf große haupter zählte jezt der weltherrschende Bund. Alle kleineren Staaten versoren das Recht einer zählenden Stimme.

Ungeduld, Misverständnis, Engherzigkeit und Uebertreibung nahrten den weitverbreiteten Brand. Fortwährend aufgeregter wurden die Gemuther; immer mehr entfernte sich die hoffnung des Bergleiches. Beruhigung des Geistes, der in den Boltern lebte, war blos durch Gewährung ihrer billigen Forderungen moglich, man wollte dieses nicht; also blieb nur Ertöbtung übrig. Zum Bertilgungskrieg gegen die schuldlose Freiheit gab

<sup>1)</sup> L'Europe après le congrès d'Aix la chapelle, par M. de *Pradt*. Paris 1819.

aber ein Berbrechen ber Schwarmerei und eines ber Buth ben migbrauchten Litel.

Sofort zogen duftere Wolfen sich zusammen und wurden für Kentschland burch die Beschlüsse von Carlebab, welche ber Bundestag zu Frankfurt am 20. Sept. 1819 gesezgebend verstündete, für Frankreich aber durch erneuten Preszwang und burch ein verändertes Wahlgesez (1820. 12. Inni) die Besteutung des constitutionellen Lebens zernichtet. Was man davon übrig ließ, war theils todte Form, theils willsähriges Wertzeng zu weiterer Zerstörung des verhasten Baues, und wo auch Gutes zurücklieb, doch nur prekaire Berleihung ohne alle Garantie und Selbstständigkeit.

## §. 19.

#### Reuefte Beitlage.

Raft zu gleicher Zeit, als in Teutschland und in Kranfreich fo schwere Schlage auf Die Freunde ber Constitution fielen, feierten bie Liberalen in Spanien und balb auch in Reavel, nicht minber in Portugal, einen überraschenden Triumph. Go weit mar in Spanien, allwo boch blos bie Freiheitsfreunde Rerbinanden VII. ben Thron erhalten, bas bespotische Gyftem gebieben, bag felbft bas Deer, fonft naturlich ber Berrichergewalt befreundet, fie hier unerträglich fand und gegen ben Ronig fich emporte 1). Die Constitution ber Cortes, unter beren Panier bas fpanische Bolt fich ber Rapoleon'schen Anmagung erwehret, und die fich bamals ber ausbrucklichen ober ftillschweigenben Anertennung ber wiber Franfreich verbundeten Machte erfreut batte, murbe von neuem verfundet, und vom Ronia beschworen. Die Revolutionnairs gingen maßig, schonend, gemiffenhafter Rechtbachtung ju Berte. Bang Spanien, ohne einigen bebeutenben Wiberfpruch, und fpater auch Portugal, nahmen constitutionelle Formen an. Daffelbe gefchah in Reapel aus abnlicher Beranlaffung und auf abnlich schnelle Weise. Auch hier marb bie Constitution ber Cortes beschworen von bem Ronig.

<sup>1) 1820, 1.</sup> Janner.

Piemont folgte nach mit einem fuhnen Berfuche, und Rais land fchidte fich an bagu.

Boll Bunber und voll Erwartung blidte Europa auf biefe Borgange. Die Rolle, Die einst bei ber tirchlichen Reformation ber Rorden bes Belttheils gefpielt, fchien jest bei ber burgerlichen, von dem tatholischen Guben übernommen, und die Bolter beider Salbinfeln, bes Enthusiasmus ichon burch Mimatische Barme empfänglich, und herangereift mahrend ber Revolutionsfriege in ber Schule ber Leiben und ber Erfahrungen, mochten hoffen, bas fühn Unternommene wurdig ju vollbringen. Aber es mangelte vorerft bie Ginheit ber Richtung, bie Entschiebenheit ber Magregeln, bie Genialitat ber Saupter. Auch war bie Daffe bes Bolles noch nicht ergriffen von bem, mas wohl die gebildeteren Rlaffen und die besonderen Berbindungen machtig burchbrang; ber gablreiche Dobel Reavels mar feig und niebertrachtig wie immer, ber fpanifche aber bigott und geiftesbeschränkt, ein leicht migbrauchtes Wertzeug in tudifcher Pfaffen Sand.

Dazu kam die Ungunst der Mächte, die durchaus unvermeidliche nach dem ergriffenen System und nach der Weltlage. Richt nur besorgte Destreich, zumal von der Revolution Reapels, die Brandstiftung im eigenen it alischen Reich, sondern es schienen an und für sich die Formen der Umwälzung eine Antastung der Legitimität, und die Grundste der Cortes-Bersassung allzugefährlich dem monarchischen Prinzip. Also versammelten sich die verbundenen Monarchen abermals theis perssonlich, theils durch ihre Bevollmächtigten zu Troppan, zu Laibach, zu Berona, in emsiger Berathung die Donner des reitend, welche die Ruhestdrer zerschmettern sollten. Und man sah von neuem Destreich seine Gewassneten in den Rampfsühren wider eine politische Dostrin, uneingedent der schrecklichen Wendung, welche vor 30 Jahren der ähnliche Ramps der Pillsnizer, Consöderation wider das revolutionaire Frankreich ges

<sup>1)</sup> Bergl. Bignon du Congrès de Troppau. Par. 1821. Desselben les cabinels et les peuples depuis 1815 jusqu'à ce jour. (3me édit.) Par. 1823. und den geistreichen Aussa; "Europa im J. 1823." in Murhards allg. polit. Annalen. 10x Bd. 1. und II. Hest.

u. Rotted Gefc. Re 95b.

nommen, ober berfelben nur gebentenb, um besto furchtbarer fich ju ruften. Auch warb ber Beweis ber legitimen Lehre burch bes Siegers Schwert fehr nachbrucklich auf ben Rucen ber neapolistanischen Memmen geschrieben, worauf ber henter bas Wert ber Bernhigung vollenbete.

Aber damit auf's Dentlichste erscheine, der Cirkel der Revolution sey geschlossen, mußte dasselbe Frankreich, welches im Beginnen des Freiheitstraumes so zurnend die Einmischung des Anslandes zurückgewiesen, und die Heere Europa's, die da gekommen waren, ihm das Gesez zu geben, so glorreich zerschmettert hatte, nunmehr selbst seine Streiter aussenden, nm die namliche Gewaltthat an Spanien zu üben; es mußte das Blut seiner Sohne versprizen zur Bertilgung dersenigen Grundsäze und derzenigen Versassungen, zu deren Behauptung es ursprünglich die Wassen ergriffen. Wahrlich! in dem Triumph des Bonrbonischen Heeres über Spanien mochte das französische Bolt, wie einstens das römische in jenem, welchen Eäsar über Cato und über die Sohne des Pompejus seierte, den Triumph über sich seicht erblicken. Der Siegesjudel dieses Heeres verkunbete Europa: die Revolution sey zernichtet.

Bahrend aber bie europaischen Dinge im Allgemeinen fich alfo jum traurigen Rudgang, bie Freiheitbibeen jur Erftarrung hinneigen, und mas bavon noch bie und ba in fleineren Staaten gurudblieb, angftlich ber Mechtung burch Machtgebot entgegenfieht, wahrend felbft in bem gepriefenen England nur unlautere Unflange berfelben Ibeen ertonen, erhebt gleichwohl in Griechen. land fich eine belleuchtenbe Rlamme, vielleicht um ju verfünden, bag bas heilige Reuer ber Gultur memals völlig in unserem Erbs theil erloschen werbe, vielleicht auch blos bas legte Auflobern beffelben, einer langen allgemeinen Racht hervorgebend. In Umerita bagegen bereitet bie Freiheit fich in rafchem, fleggefrontem Boranfdreiten ein unermefliches Reich. Bohl ber neuen Belt, wenn fle von den Reffeln bes hiftorifchen Rechtes frei, und belehrt burch bie Leibensgeschichte ber alten Welt, bie Thorheiten, Die Schmachen und die Laster meibet, von welchen seit Jahrtaufenben unfer Unglud und unfere Comach gefommen.

## Erftes Rapitel.

Urfachen der frangösischen Revolution.

## S. 1.

Grundursachen: Berderbniß bes gesellschaftlichen Zuftanbes und vorangeschrittene Intelligenz.

Benn wir als Grundurfachen ber Revolution einerseits bas bis jur Beiflofigfeit gestiegene Berberbnif bes gefell-Schaftlichen Buftanbes, und andrerseits bie vorangeschrittene Intelligeng bes Boltes, woraus ein lebhafteres Gefühl feiner Leiben sowohl als seiner Rechte und feiner Rraft hervorging, angeben; fo find wir boch weit entfernt bavan, biefen beiben Urfachen einen gleichmäßigen Untheil baran gugufchreiben, ober auch, wie freilich Biele gethan haben, ber gegenfeitigen Begiehung und Bechfelmirfung jener Urfachen bei ihrer Beurtheis lung ju vergeffen. Bohl hat es noch troftlofere Lagen ber burgerlichen Gefellschaft gegeben, als jene, welche in Frankreich ber Ums walzung voranging (- man gebente bes romifchen Raiferreiches, ber eisernen Beit bes Fauftrechte, ber volligen Leibeigenschaft und ber Silbebranderei, man gebente bes jezigen wie bes fruberen Buftanbes ber meiften affatischen Reiche -); und bennoch find teine Revolutionen ber frangofischen abnlich aus ihnen hervorgegangen. Gebantenlos, ber Nothwendigfeit etwa unter leifem Seufger fich fügend, oft einen beffern Buftand nicht einmal ahnend, trugen bie Rationen Sahrhunderte hindurch und tragen noch alle Burbe und alle Schmach ber Tyrannei, abnlich ben Thierges schlechtern, welche zufrieden ober bantbar bas farge Rutter aus ber Sand bes herrn nehmen, bem fie angehören, und ber nach Gefallen fie benugt, verzehrt und ichlagt. Wenn Revolutionen uber folche Boller hereinbrechen, fo find es entweder außere Sturme - wie die Bolfermanberung über Rom - ober, mos fern innere, blos gufalliges Freiwerben, hier thierifcher Bild. heit ber Daffe, bort vermeffener Leibenschaft Gingelner, bochftens ein Rampf gegen die Tyrannen, niemals gegen die Tyrannei.

Allerbings kann also ein Bolt gedrückt werben und bennoch gehorsam seyn. Doch kann auch das Schmerzensgefühl seine Wuth aufregen, der Arieb nach Behaglichkeit es ermuthigen zur Abschüttlung des Joches; ja es kann, wenn es dumm ist, zur Empörung gebracht werden selbst gegen seine Bohlthäter. Wenn aber das Gefühl des Rechtes und das Erkennen seines Rechtes in ihm aufgekommen, dann fordert es die rechtmäßige Berebesserung seines Zustandes und sindet unerträglich, was es früher verschmerzte. Denn zum physischen Webe gesellt sich dann noch die Aufreizung der moralischen Natur und das Gesühl der Beleidigung. Glücklich, wenn es, vorangeschritten in Erkenntnis, sich deutlich gemacht hat, nicht nur was ihm noth thue, sow dern auch wie man dahin gelange; zehnmal glücklich, wenn es bei seinen Häuptern gleiche Erkenntniß sindet und bereitwillige Gewährung!

Dagegen kann bie Aufklarung allein niemals Ursache einer Umwälzung sepn. Bielmehr wird sie bieselbe verhindern so lange solches heilsam ist; sie wird ben Staat in Frieden retten, wenn man nur ihr nicht hohn spricht und ihre Dienste nicht verschmäht.

Die Auftlarung nieberbruden, um vor Revolutionen zu sichern, ift bemnach so weise und so redlich, als sich wehrlos machen, um in Frieden zu bleiben, oder bem Mündel die Arithmetik untersfagen, bamit er von bem Bormund niemals Rechnung forbere.

Wahrlich! Satte nur die Erkenntnis allgemeiner geherrscht in Frankreich, und hatte sie den Stab geführt bei der Revolution, dann ware diese ein leicht vollbrachtes Wert und ein rein wohlthätiges gewesen. Mas sie so schwierig, gefahr und leldenvoll, endlich gerstörend und welterschütternd machte, das war die Wangelhaftigkeit der Einsicht, selbst bei ihren Sauptern, die Unlauterkeit der Gesinnung bei Andern, die Roheit der Wenge, die Frivolität der Ration, gepaart mit wilder Leidenschaftlichkeit, die weit verbreitete Immoralität, Irreligiosität und schnöde Sinnlichkeit, zumal in den höhern Rlassen und vor allem andern die unversähnliche, gleich ränkevolle als gewaltthätige Opposition der Aristokratens und Hof. Partei und bes Auslandes.

### S. 2.

# Die Opposition. Betrachtungen barüber,

Diefe heillose Dyposition, welche ber, nicht nur in grantreich, fonbern in allen ebleren Bolfern bes Belttheils emporftrebenben Ibee ber burgerlichen und politifchen Freis heit vermeffen und frevelnd entgegentrat, war es, welche ber gangen Revolution - bie fonft rein wohlthatig hatte fenn mogen, ihren bosartigen, gerftorenden, unheilbringenden Charafter verlieh, Gie mar es, welche querft bie Bertreter bes Bolfes gwang, ju Abwendung bes ihnen angebrohten Berberbens bie Diffe ber Daffe in Anfpruch ju nehmen; fie mar es baber, welche die Entfeflung ber roben, gefeglofen Rraft bes Pobels bewirfte und bamit Die Buchfe Bandorens auffchlof. Boedefinnte aller Karben benügten , lentten , migbrauchten fofort frevelhaft biefe wilden Rrafte, und bie Leibensgeschichte Kranfreiche begann. Richt langer herrichte bie Stimme ber Beibheit, bes Rechtes, ber Mäßigung in ben Rationalversammlungen. Enthuffaften ober berrichfüchtige Raftionsmanner führten barin bas enticheis benbe Wort. Bofewichter, burch einen verblendeten ober lafterhaften Pobel emporgetragen, bemachtigten fich ber Gewalt. Unaufhörlich wiedertehrende Rante und Berichwörungen ber Ariftotraten, endlich ber offene Rrieg im Junern und von außen, entgundet burch ebenbicfelben, fleigerte bie Erbitterung bis gur Buth, und in bem 'unabwendbaren Bertilgungetampf erschien tein Mittel ju hart, fein Opfer ju groß, feine Strenge ungerecht gur Rettung bes Baterlandes, ber Freiheit, und ber gwifchen Sieg und Tob gestollten Revolutionshänpter. Daber ber Terroriemus.

Daß aber auch nach dem Sturz der Schredensmäuner weder Gerechtigkeit, noch Friedensliebe, noch selbst Freiheitsachtung das Steuerruder der Republik ergriffen, kann denjenigen nicht bestremden, der da bedenkt, daß ein Sykem vortrefflich, und gleichwohl die Menschen schlecht seyn können, die es aufstellen, oder unter seinem Panier sich sammeln. Eine Phrase, ein Glaubendsbekennung andernatien Sinn des Menschen nicht. Charakterlose

Menichen folgen bem Impuls bes Augenblicks, selbitsuchtige ber jeweils Gewinn verheißenden Sache. Seuchler und Schurfen werben unter jeder Kahne gefunden, und bie Sophistit ber Leidenschaft ober bes Gigennuzes verfohnt bas widersprechenbite und schändlichste Thun mit ber entgegengefesten Berfundung. Chriftusreligion hat ben Gunden ber Beiden fich anvaffen muffen; unter ben Reformatoren und beren Boglingen find Kanatiter, Berfolger, felbft Obscuranten gemefen; mas Bunber, daß auch dem Schoofe der Republif Despoten, Tyrannen und Anechte entstiegen? — Auch begünstigten die Umstände forts wahrend bie Umtriebe ber Bofen. Reine Berfaffung tonnte fich befestigen ober ju eblen Früchten reifen unter bem unaufhörlichen Sturm; eine Urt von Diftatur - ob von Mehreren ober von Ginem ausgeübt - erichien ftete nothwendig jur Befchworung ber beingenbsten Gefahr. Die Freiheit blieb eine Berbeigung für eine fünftige Beit, welche niemals herantam. Die Dppofition hat auch biefes Uebel verschuldet.

Richt minder sind die Schrecken des außeren Krieges, die Berwüstung so vieler Lander, die Mißhandlungen der Rationen und ihrer Saupter, der Umsturz oder die Heradwürdigung der Thronen, endlich die furchtbare Welt. Tyrannei und das gahnende Grab aller Hoffnungen der Menschheit — meist ihr Wert gewesen. Sie hat den Krieg angesacht, verlängert, wieder entstammt, allgemein gemacht; und sie hat zugleich die einzigen Wittel ihn glücklich zu führen vernachläßigt, verschmäht, ja emsigst hintangebalten.

Richt bas englische Golb, als welches blos Beihilfe gab, nicht aber anregte, sondern die Aristokratie hat die Coalitionen erschaffen, welche nacheinander die Republik befehdeten. Sie hat die Ministerien und die Monarchen in der unverschnlichen Stimmung wider die Revolution erhalten; sie hat dadurch der Republik theils gerechten Grund, theils wilktommenen Borwand zu immer weiterem Umsichgreifen gegeben. Aber sie hat auch dem Feinde den Sieg erleichtert durch ihren täglich bitterern Haß wider die liberalen Ideen, durch ihre Berachtung der Bolkstimme und der Bolksinteressen, durch immer strengered Festhalten an altem Unrecht und altem Wahn. Also wurden die Gemither der Regierten

ben Regierenden entfremdet; ja es fühlten die Boller fich geneigt, die Franzofen als Befreier zu achten, und wurden ihres Irrthums nicht eher gewahr, als bis es zu spat war.

Die meiften Regierungen mar bierin bie Miticulbigen ber Ariftofratie, aus Unlauterfeit, Berblendung ober Schmache. Leicht mare es gewesen, ben Reuerftrom ber frantischen Eroberungen ju bammen burch Entfernung bes Bunbftoffes im eigenen Land, b. b. burch Befreundung mit bem Beitgeift, burch Befriedigung ber rechtmäßigen Buniche ber Rationen, burch Gintracht unter fich felbit, burch Entschloffenbeit und geborige Rraft. anftrengung, endlich burch ein Bertheibigungefpftem, welches jenem bes feindlichen Angriffes entsprochen hatte. Aber man vertraute blod bem ftehenben Beer und ber veralteten Zattit, man fcheute die Boltsbewaffnung ober achtete fie nur ale lettes, verbachtiges Rothmittel, man vernachläßigte ober fließ von fich bie ebleren moralifchen Rrafte, jog bie Beburt bem Ber-Dienfte vor, und fuchte in ben abgenuten Ranten ber alten Diplomatie fein Beil. Endlich behielt man bei ber gemeinen Gefabr, unter bem Gepraffel einer einfturgenden Welt, Die enghergigen Souberintereffen und fleinlichten Rivalitaten bei, lacholte fchabenfrob jum Untergang ober jur Demuthigung bes Allieren, und bielt fich fur geborgen, wenn man burch schwere Opfer Man nabm balbe einen traalichen Baffenftillstand erfaufte. Magregeln, man fchlog Bergleiche, felbft Freundschaftebundniffe mit bem Tobfeind, ja man wetteiferte in Ergebenheit, in Schmeichelei gegen ibn.

Dagegen benütte bie revolutionaire Regierung emsig und klug alle hilfsmittel, welche der Enthusiasmus einer zahlreichen, lebensvollen, für Freiheit und Baterland, für den Ruhm und vor allem für soldatische Ehre glühenden Ration ihr darbot. Sie seze alle Kräfte in Thätigkeit, alle Talente in die schicklichke Anwendung, von Allen Alles als Bürgerpslicht forderud und jedem Berdienst den gebührenden kohn gebend. Die Revolution hatte den Geburtsunterschied aufgehoben, die Bahn der Ehre allen Bürgern aufgethan. Tausende aus den untersten Klassen, ehedem zur Riedrigkeit verdammt, schwangen jezt mit Adlerslügeln sich empor zu großen gelbherren und Staatsmännern, durch ihr Genie—

Biele noch als Junglinge — Die Welt in Erstaunen fezend. burch allein ichon war die Ueberlegenheit der Republit entfchieben. Sie ftritt mit ben Geiftedfraften einer Ration, bie Monarchen meift nur mit jenen einer Raft e. Bur Rraft und Beharrlichteit gefellten bie republitanifden Baupter - mas freilich ihr Andenten schandet - auch noch Gemiffenlofigfeit, hinterlift und Sarte; fle opferten Recht und Menfchlichkeit, Leben und Sabe ber Boller, Die "Mernten ber Bergangenheit und Die Caaten für die Butunft" ber Erreichung ihrer ebrgeizigen 3wede. Ihre beispiellofen Erfolge werben erflarbar biedurch. Weise geschab, bag, mas Rom einst in Sahrhunderten bewirtte. binnen eben fo viel Jahren burch bie frantifche Republit erreicht warb - bie Beltbeherrichung. Aber es geschah auch wie in Rom, bag bie Weltherricherin ihrer Siege wenig Gewinn hatte, sondern die Stlavin ward ihres glucklichsten und fuhnften Generald. Derfelbe General aber bereitete burch Uebermuth und Unerfattlichteit fich und feinem Reiche ben Untergang,

Dieses find in Kirze die Ursachen, aus welchen die Revolution entstund, erstartte, die Richtung zum Argen nahm, den Erdtheil verwüstete, statt der Freiheit, tie sie verhieß, eine Weltherrschaft und Soldatendespotie erzeugte, endlich theils erschütternd, theils schmachvoll erlag. Die Revolutions geschichte selbst, durch Darstellung der auseinander folgenden und auseinander hervorgehenden Ereignisse, wird zugleich das umständlichere Gemälde jener Ursachen und ihres Mit, und Ineinanderwirkens von Ansfang bis zum Ende seyn.

Aber ist thr Ende wirklich gekommen? — Soviel ist gewiß: Der monstrose Bau, welcher durch Rapoleon's Bermessenheit und Glud dem Boden der Republik entstieg — ihrem ursprünglichen und natürlichen Geifte fremd — hatte einstürzen mögen ohne Zerstörung, ja möglicher Weise zum Gewinn des liberalen Systems. Der Fall des entarteten Sohnes der Revoslution mußte nicht auch der Mutter den Tod bringen. Die Ideen, von welchen sie ausging, die kare Erkenntuiß von dürgerlichen, politischen und Menschenrechten, welche durch sie über alle Boller Europa's und über alle Klassen der Gesellschaft versbreitet ward, die großen Lehren, die wichtigen Erfahrungen, um

welche sie uns reicher gemacht, die Lebensträfte der Boller, die sie gewedt, endlich die Befreiung von historischem Unrecht, die sie, wenigstens in ihrem Mutterland, zum unschäzdaren Gewinne des Bolles dewirft hat — könn'en nicht weggewischt werden ans der Geschichte, nicht versigt aus der Masse der Bestimmungsgründe unseres kunftigen Zustandes. Der Zustand vor 1789 kann nie mehr zurücklehren. Man wird also entweder den Forderungen des Zeitgeistes nachzeben und die Hauptideen der Revoslution anerkennen und in's Leben führen, oder man wird allen Geist, alle Erimerungen, alle eblen Gesühle ersticken, statt des lebensträstigen Boranschreitens todtähnliche Erstarrung hervorrusen — ans Europäern Asiaten machen müssen.

## **S.** 3.

#### Defpotismus in granfreid.

Die eigentliche Grundurfache ber Revolution, bas Berberbnis ber Gefellichaft und befpotische Bebrudung bes Bolles, ruhrt schon von Lubwig's XIV. hochgepriesener Regierung, ober vielmehr ichon won jener feines Borfahrers gubmig's XIII. ber 1). Ber Carbinal Richelien, als er feinem Ronig bie un umschräntte Gewalt erftritt, und bie Freiheiten ber Ration bis auf ben Grund vertifgte, hat ben Samen bes Unbeils geftrent, welcher wuchernd Enter bem XIII., XIV. und XV. Lub. wig emporstieg, die bitterften Krüchte für's Bolf in fleigender Rulle trug, endlich aber bem unschuldigen Erben jenes Defpoten, bem gutmuthigen gubwig XVI. bas Berberben brachte. Derfelbe Richelien und berfelbe gubmig XIV., welche bie Defpotie errichteten, hatten gleichzeitig ben gefährlichften Feind berfelben, die Auftlarung und bie Biffenschaft, groß gejogen, bie Rundamente bes eigenen vermunichungswerthen Baues, freilich ohne Ahnung folder Folge, baburch untergrabend. Those richt handelt, wer ba ein Bolf unterbruden will, und bennoch

<sup>1)</sup> Paillet, droit public français, ou histoire des institutions politiques. Par, 1822. Sodann die meisten Geschichtschreiber ber Mevolution in mohr abor minder umftändsicher Ausschlichen.

die Flamme der Erkenutnis duldet oder pflegt. Was einigermassen noch geschehen konnte in Augustus Zeit, da Wahrheit und Wissenschaft — der tausendstimmigen heroldin, der Bücherpresse ermangelnd — das Eigenthum nur einer beschränften Zahl versblieben, das ist völlig unmöglich geworden, seitdem durch jene allgegenwärtige Lehrerin das wo immer flammende Licht schnell in alle Klassen der Gesellschaft dringt. Bon nun an muß der Despot, will er nicht selbst seine Allgewalt gefährden, offenen Krieg der Vertilgung führen wider die Wissenschaft und wider den edleren Geistesschwung. Ein erleuchtetes Bolt wird wohl ein treues und gehorsames, aber nimmer ein Stavenvolt seyn.

Bir haben in den früheren Geschichten (Bb. VII. und VIII.) ben traurigen Fortgang und die heillofen Menferungen ber bespotis fchen Ronigsmacht in Franfreich gefeben, jumal bie muthwilligen, Geld und Menschen freffenden Eroberungefriege gub mige XIV. neben beffelben ichrantenlofer einheimischer Berichwendung und uppiger hofpracht, burch beibes aber bie Aussaugung bes Boltes, bie Berruttung ber Kinangen, und bie Unhaufung einer erbruden. ben Schuldenlaft; hierauf unter bem Bergog Regenten und unter Budwig XV. Die Fortbauer und Steigerung berfelben Gunben - bie Eroberungefriege abgerechnet, ju welchen jest bie Rraft, menn auch nicht die Luft entschwunden - nach Rleury's Tob einen Wechfel meift gewiffenlofer ober verächtlicher Minifter, endlich eine gang unverschleierte Daitrefferegierung und überhaupt einen vollendeten orientalifden Defpotismus, mit allen feinen Greueln, feinen Schandlichfeiten und feinem alles Bolfe. glud tobtenben Sauche; bagu ein unerhörtes Gittenverberbe nif, vom Dofe allernachft in Die boberen Rlaffen, von biefen aber auch in die niedern ausgehend und die Grundpfeiler der gesellschaftlichen Dednung gernagend.

Der Zustand Frankreichs in Ludwig's XV. legter Zeit nach Allem bem war gleich schmachvoll als unglücklich. Die Willürherrschaft des Königs oder seiner Minister, schrankenlos in allem Walten, sprach schon in der sultanischen Schlußformel der Berordnungen: "Car tel est notre plaisir" sich aus. Die Wegwerfung und Schweichelei aller derer, die mit dem hof in Berührung oder demselben leichter erreichbar waren, kannte keine

Grenzen mehr. Den Aeußerungen jedes Freiheitsgebankens, jestem auch nur mißfälligen Thun ober Lassen brohten bis Schrecken ber Bastille und die lettres de cachet. Ueber solche Sklaverei mochten die Hosheren und der ganze Abel sich trösten durch ihre eigene Erhabenheit über das hiedurch zehnsach gekräufte, gedrückte und niedergetretene Bolf. Sie waren die Genossen der Despotie mehr als deren Opfer, und von den Wohlthaten der bürgerlichen Gesellschaft nahmen sie den besten Theil hin, fast ohne Beitrag zu deren Lasten. Sie allein gelangten zu den ebles ren Nemtern und Ehrenstellen des Arieges und des Friedens; sie verzehrten in Wollust und Uebermuth das Mark der Ration, welche sie durch ihre Laster ärgerten; sie verdarben selbst das Ausland durch das heillose Beispiel, das von ihnen ausging.

Diezu tam eine ahnliche Schwelgerei bes hohern und eines Theils selbst bes niebern Clerus, verbunden mit fast allgemeinner Engherzigkeit, Fanatismus, herrschssucht und heuchelei. Den Ertrag ber ausgebehntesten und fostlichsten Landereien, ben Behent von ben übrigen, viele andere Einkunfte bes Reichs und ber Ration verschlang die Kirche, und gab dem Staat bafür statt angemeffener Steuern meist nur targe freiwillige Gesichente.

Ueberall im Bolke — Die privilegirten Stande und einige Gunftlinge bes Gluds, einzelne schlaue oder rauberische Spekulanten abgerechnet — nur Drud und Verarmung. Die Ungleich, beit der Bermögensvertheilung auf den höchsten Grad gesteigert, ganze Diftritte in Elend versunken, das Landvolt zus mal in bitterster Roth, während Grundherren, Finanzpächter, große Staatsgländiger den Ertrag der Provinzen an sich rissen und in der überreichen Hauptstadt verpraßten.

Bu allem dem eine schlechte Berwaltung fast in allen Bweigen des öffentlichen Dienstes. Willürlichkeit, harte, Berstänflichkeit der Justig und der Alte der Administration — mit eine Folge der Berkanflichkeit der Aemter — Bernachläfsstigung oder üble Richtung des öffentlichen Unterrichts, Apraunei der Polizeigewalt, Erpressungen, Unterschleife der Finanzpachter und vielnamigen Steuererheber, formlicher Krieg zwischen

Schleichhandlern und Zollwächtern, überall ungerechte Beschränkungen, die zur Uebertretung einluden und emporende Harte in der Bestrafung, endlich Fahrläßigkeit, üble Ordnung, Unredlichkeit und Bergendung vorherrschend im gesammten Staatshaushalt.

## 5. 4.

# Fortfejung. Bon bem Finangmefen,

Das unerträglichste llebel jedoch, und welches am wirksamssten den Ausbruch der Nevolution beförderte, war die ungleiche Bertheilung der Staatslast. Idealen Interessen ist die Bolts. Masse nur wenig, wohl aber den physischen Bedürfnissen zugewendet. Ein hungerndes Bolt ist immer dereit zur Empdrung; es tann auch ein Bolt nicht hungern — in Iahren des Friedens und der Fruchtbarkeit — ohne der Staatsverwaltung unverantwortlichste Schuld, zumal ohne die — freilich allgemeinste, und eben der Allgemeinheit willen minder auffallende oder erstannte — Schuld der ungleichen Belastung.

Zwar fehlt es nicht an spizsindigen Berechnungen 1), welche die Ueberlastung des Bolles gegenüber den Privilegirten bis zur unbedeutendsten Summe, bis zu jährlichen 3 Millionen herabsezen wollen. Allein die Irrthumer, die Einseitigkeit, die Berblendung, worans solche Rechnungen fließen, sind den Unbefangenen klar. Doch spricht die hochwichtige Sache eine nähere Betrachtung an.

Für's erste burfen nicht blos biejenigen Steueru, von welschen Abel und Geistlichkeit burch bas Gesez birekt und als solche befreit waren, in die Berechnung kommen, sondern auch die aus ber Natur gewisser Steuerarten nothwendig ober von selbst, unmittelbar ober mittelbar, hervorgehende geringere Beslastung nicht nur bes Abels und der Geistlichkeit, sondern überhaupt der Reichen in Bergleichung mit den Armen. Sodann mußen neben den eigentlichen Staatssteuern auch alle übris

<sup>1)</sup> Bergl, v. hormanr, allg. Gefch. ber neueften Beit. B. I. G. 44.

gen Lasten des öffentlichen Rechtes, oder welche, ob auch später ins Privatrecht übergegangen, bennoch dem Ursprung und Charafter nach dem öffentlichen angehören, in Anschlag gebracht werden, und zwar nicht nach dem petuniären Werth, der Leistung für den Staat oder überall für den Empfänger, sondern nach deren wahren und wirklichen Schwere für den Leisstenden. Endlich gab's in Frankreich neben den privilegirten Ständen auch noch privilegirte Provinzen, Bezirke oder Städte, wodurch die Belastung der übrigen erhöht ward.

Bahr ift's, das eine ansbrückliche Befreiung des Abels, der Geistlichkeit und der königlichen Beamten nur von der perfonsichen und gemischten Taille — nach ihrer Eigenschaft theils eine Ropfsteuer, theils eine Bermögenssteuer der Gemeinen — und von den Straßenfrohnden statt fand. Aber die 94 Millionen, welche die erste ertrug '), würden, wen man sie nach dem Bermögen vertheilt hatte, den armen Unprivilegirten wenigstens zur Halfte entnommen worden seyn; und die 20 Millionen Frohndarbeit (also geschätzt nach dem Werth für den Staat) lasten wohl schwer wie-hundert Milionen auf den tyrannisch herbeigetriebenen, Beit, Mühe und Borauslagen an dem schlecht geleiteten Wert verschwendenden Psichtigen.

Bwar an 55 Milionen Livres (und nach einer 1782 verordneten Erhöhung noch weitere 24 Millionen) wurden unter dem Titel der Vingtiemes als Grund steuer von allem liegenden Grund ohne Unterschied des Bestzers erhoben, und auch die sogenannte Capitation, welche 41 Millionen ertrug, lag gleichmäßig auf Moelichen wie auf Gemeinen. Aber das Grundvermögen war vielfach unrichtig und ungleich, meist zu Gunsten der größeren Bestzer angeschlagen, und die Grundventen, die Zehnten, die Lehens und Leibeigenschaftsabgaben, die diffentslichen und Privatrenten blieben ganz oder größtentheils frei. Die Geistlichkeit zumal, für ihr unermestliches Bestzthum an liegenden Gründen, an vielnamigen kirchlichen und bürgerlichen Einkusten und für den Zehnten (d. h. wohl für den fünften

<sup>1)</sup> Bergi. Necker de l'administration des Finances de la France. Tom. I.

Theil bes reinen Ertrags aller gemeinen Grunde) zahlte nicht mehr als 11 Milionen Livres.

Beitand ber größte Theil ber öffentlichen Ginfunfte bestand jeboch aus inbiretten Steuern, aus Bollen und Mauthaes gefällen, mancherlei Confumtionefteuern, aus bem Ertrag phantastischer Regalien (wie jener bes Salzes, bes Toback, der Post u. a.) und welche Erfindungen fonst noch die Raubgier ber Kinangmanner gemacht hatte. Ihr Betrag flieg auf mehr ale 300 Millionen, und es ift flar, bag bieran ben groß. ten Theil ber Urme theils bireft, theils inbireft zu zahlen batte. Denn die gemeinere Bergehrung richtet fich nicht nach bem Bermogen, fonbern nach bem Beburfnis, und manche folder Lasten find, welche theils bem Bauer (wie bie Salgfteuer), theils bem Gewerbemann (ber bie Bergehrung auch feiner Arbeitegebilfen au bestreiten hat) ober bem Bater vieler Rinder trog ihrer Durftigfeit in größerem Dag ale bem Reichen, Rinberlofen ober Mußigganger aufliegen, und andere find, welche rudwirlend (burch Beschräntung bes Berbienftes ober burch Berminberung bes reinen Arbeites und Sachen Dreifes) die Roth bes Armen erhöhen, überhaupt vampprartig ibm ben Lebensfaft ausfaugen.

Bubem herrschte bie abentenerlichfte Berfchiebenheit ber Stenerfofteme von Proving ju Proving. Es gab welche - um nur ein paar Beispiele anguführen - worin ber Centner Gala mit 8 ober 9, mit 16 ober mit 25, und andere, worin er mit amei und fechzig Franken bezahlt marb. Gin Berbaltnif. welches nebenbei die toftspieligste und tyrannischste Regie erbeifchte, jum Schleich handel einlub und baburch jahrlich mehrere bunbert Burger auf die Galeeren brachte. Bei ber Schagung ber Grunde Diefelbe bunte Berfchiedenheit von Proving gu Much gablten mehrere, ohne fpezielle Rataftrirung, blos eine Dauschsumme. Einige maren befreit vom Cobackbregal, vom Stempel und von andern indireften und bireften Steuern. andere gablten bafur eine Abfindung. Dergestalt geschah es, baß in einigen Diftriften (Rennes, Strafburg) auf ben Ropf ein jahrlicher Steuerbetrag von nur 12 oder 14 Livres, in anbern von 26 bis 30 (Chalons, Drleans, Epon), ja in Isle be France von 64 Livres fiel. Die Stadt Paris

allein aber ertrug bem Konig gegen 80 Millionen u Gefammteinkommen ber Kronen Sardinien, Schwang. Danemart 1),

Zwar Paris mochte folde Summe wohl zahlen, ba es selbst ben Reichthum ber meisten Provinzen verschlang, und von seinen Steuern einen beträchtlichen Theil (zumal ber Zollgebühren) durch ben Berkauf seiner Waaren wieder hereinbrachte. Doch auch in Paris brückte die Last verhältnismäßig mehr den Armen als ben' Reichen, und noch auffallender geschah solches in den Provinzen, und vor allem beim Landvolk.

#### **§.** 5.

Belaftung ber Gemeinen, inebefondere ber Bauern.

Denn biefe ungludliche Menschentlaffe trug neben ber unmittelbaren Staatslaft noch bie gleich fchwere, vielleicht schwerere Laft ber Lebens. ober Grund, und Leibherrlichteit; eine fcmachvolle Burbe , bie in ben Beiten bes Rauftrechts und ber Anarchie ben niebergetretenen Colonen aufgelegt, burch ben Uebermuth der herren gelegenheitlich gefteigert, und beim Boranichreiten ber Rultur verhaltnifmäßig noch brudenber geworben mar. Diefe Privat. Dorigteite, jum Theil auch veralterte öffentliche Laft fortbestehen ju laffen, nachbem man bie Pflichtigen als Staatsburger erfigrt, und gleich ben Berren, ja noch in boherem Dag und zum Theil ausschließend ben neu anfactom. menen Staateftenern, fo wie ber Milipflicht unterworfen batte. war graufamer Unfinn. Alfo entrichtete ber Bauer, neben allen Abgaben an ben Staat , noch ben Bebent vom Bruttos Ertrag feiner Grunde (b. h. wenigstens ben fünften, oft aber ben britten Theil ober bie Salfte, mitunter 100 bes reinen Ertrage 2) oan ben geiftlichen ober weltlichen Behentheren, eine Steuer, welche - mas immer Berblenbung, Schlendrian ober vertappte Raubluft bagegen einwenden mogen - allein ichon über bie Bebuhr ben Landwirth beschweren murbe, nach ihrer

<sup>1)</sup> Bergl. Necker.

<sup>2)</sup> Bergl. Landftandifches Archiv. Ratisrube 1819. B. I. meine Abbands lung: "uber Bebentlaft und Bebentrecht."

Natur nicht eigentlich Grundsteuer, sondern Brandschazung der Arbeit und des Betriebstapitals, in einer barbarischen Zeit als Surrogat aller andern Leistungen vielleicht erträglich, in Zeiten der volltommenern und tostspieligern Kultur aber und neben den vielnamigen Geldsteuern eine wahre Leibeigenschaft, eine Zernichtung des personlichen wie des Eigenthumsrechtes.

Rächst dem Zehent kamen dann die Herrenfrohnden, ber grellte Ausbruck und die erniedrigendste Last der gehässigsten Anechtschaft, sodann unzählige Abgaben an Geld und Gut — theils Grundzinse und Gulten mit wenigstens möglicherweise rechtlichem Ursprung, theils aber handgreislicher Raub — unter den nichtswürdigsten Titeln, oft ohne Titel durch blose Gewalt oder Anmaßung aufgelegt, meist Vorstellungszeichen oder Benüzungsweisen des dem Herrn eigenen Leibes der Bauern.

Und dieser beraubten und mißhandelten Klasse der Ration (der Grundmasse und Erhalterin aller übrigen), nachdem man sie wie ausgeschlossen hatte von den Wohlthaten des Staates, ward erst noch die Bertheidigung desselben vorzugsweise zugemuthet. Zwar alle Gemeinen (Roturiers) waren in der Regel milippslichtig vom 16ten bis zum 40ten Jahr. Aber viele einzelne Privilegien und Befreiungen kamen dem Städtebürger zu gut; während die Sohne des Landes, allen Arten der Auechtschaft verfallen, auch Kriegsknechte zu sehn verdammt waren, wenn das unabwendbare jährliche Loos sie tras. Der Abel und die Borrichmern überhaupt waren frei vom Zwangs-Kriegsbienst; doch nahmen sie als freiwillig Dienende die Offizierskellen sast schließend in Bestz.

**§.** 6.

# Das Defizit.

Wir tehren zu ben Finangen gurud. 3hr System, mangel, haft und verderblich in gewöhnlichen Zeitlaufen, ward zweifach heillos in Zeiten ber Roth ober bes außerorbentlichen Bedarfs. Entweber man machte Schulben, welches, von bem Leichtsinn unverantwortlich migbrauchte, Mittel theils bas Staatsvermögen

ben Bucherern, theils jenes ber gutmuthigen Privaten bem hofe preis gab, überhaupt aber ben laufenden Jahresbedarf durch ben anwachsenden Zinsenbetrag mehrte; oder man verordnete Stenerzuschläge, welche, der ungleichen Bertheilung der schon bestehenden Steuern folgend, das Misverhaltnis der Belastung fortwährend unseidlicher machten.

Daß biefe Finanglage, bag bas fteigenbe Defigit jum Aus. bruch ber Revolution entscheibend mitwirfte, ift hiernach wohl begreiflich : wiewohl Diejenigen, welche blos ben bemofratischen Lehren foldes Unheil jufdreiben , foldes Defizit von etwa 125 Millionen ale ein leicht ju hebenbes Uebel betrachten 1). Allerdings mar Franfreich wohl im Stande, ben Mangel in ber Ginnahme ju beden; aber bie armere Rlaffe bes Boltes mar es nicht. Diefelbe trug jegt fcon weit über Bermogen; ihr noch Mehreres aufzuburben, war unmöglich und mußte gum Aufftand führen. Die Rettung alfo mar nicht auf ben bisber betretenen Wegen, fle war blos in einem vollig abgeanberten Rinanglyftem, b. h. in Uebermalgung ber Laft von ben Schuls tern ber Armuth auf jene bes Reichthums, ju finden, mas, bei bem Widerftreben der Privilegirten und bei ihrer herrschaft über . ben Sof, nur burch die außerordentliche Autoritat ber allaemeis nen Reichsftanbe, und, wenn biefe fich entzweiten, blos burch jene bes entfesselten britten Stanbes geschehen fonnte.

## **S.** 7.

Muftlarung. Die Encyclopadiften und Detonomiften.

Dieser britte Stand nun, überhaupt die Nation, war gleichmäßig, wie mehr und mehr gedrückt, so auch empfänge licher geworden für die Idee der Selbstbefreinng, und allerdings war dieses die Frucht der Lehre, welche sie über die Quellen des Uebels wie über die Mittel der Abhilse erleuchtet, und mit der höhern Geistesbildung auch Bewußtseyn des eigenen Werthes und der eigenen Kraft ihr verliehen hatte.

<sup>1)</sup> Bergl, v. hormapr.

s. Rotted Gefch. De Sb.

Schon unter Lubwig XIV. hatte solche Erleuchtung begonnen durch einen Chor geistreicher und geschmackvoller Schriftseller, welche durch das Bergnügen, das ihre Werke gewährten, Reigung zum Lesen einstößten, und die Bahn zum helleren wie zum freieren Denken eröffneten ). Sie wirkten veredelnd und erleuchtend sort, auch nachdem ihre goldene Periode vorübergegangen, und erhielten Nachfolger, die, wenn auch minder vortrefflich, doch immer verzbienstvoll waren. Der im Allgemeinen schon aufgeklärten, wenigstens der Ausklärung sich nähernden Nation übergab sodann in der Mitte des 1sten Jahrhunderts der Tieschenker Montesquieu sein gediegenes Buch "über den Geist der Gese," eine Riederlage ächter politischer Weisheit und wohlgeprüfter Freiheitsprinzipien, zwar nicht vollsommen verstanden und gewürdigt von seinen Zeitgenossen, doch ein Boden zum allmäligen Andau, ein Kideitommis zum Frommen der Zutunft.

Balb nach ihm traten bie zwei berühmten Schulen ber Encyclopabiften und Detonomiften auf, bie eine geiftreich und gewandt, mit Waffen bes Berftanbes und Scharffinnes alle Brethumer und Borurtheile - freilich mitunter auch ehrwurdige Deis nungen und beilfame Bahrheiten - befampfend, liebensmurbige Dialeftifer mehr als Weltweise gahlend, bie andere voll ebler Begeisterung für Menschenwohl und Burgerglud, freimuthig, fühn, alles Unrechts, aller Tyrannei entschiedene Reindin, boch verführt vom Spftemgeift und nicht felten mehr phantaffereich als grundlich; beibe von weit machtigerem Ginfluß auf die öffentliche Meinung, ale noch jemale eine philosophische Schule errungen. Diberot, bas haupt ber Encyclopabisten, mit feinen ausgezeiche neten Freunden oder Beiftesvermandten, Daubenton, Dar. montel, D'Mlembert, Mably, Condillac, Mercier, Rannal, Belvetius; fobann ber Doftor Queenay, Urheber bes phyfiofratifchen ober otonomistifchen Cyftems, mit feinen eifrigen und beredten Anhangern, Du Pont, le Troone, be la Rivière und Mirabeau (bem alteren), lehrten ihre Ration über politische und firchliche Dinge mit Rubnheit urtheilen, nach Freiheit in beiben Spharen fich fehnen und von ber Abge-

<sup>1) 6. 23</sup>b. VIII. Rap. 6. S. 5. f.

schmackheit und Tyrannei der Gefege, von der Berkehrtheit ober Beschräuftheit der Machthaber die Berufung an das Tribunal der Bernunft und bes nathrlichen Rechtes einlegen.

Bergebend war os, daß bie aufgeschreckte Despotie zur Beschränfung ber Presse, zur Bestrafung freisinniger Schriftsteller, zu Bucherverbeten und Bucherverbrennungen schritt; sie verstund nicht ober wagte nicht, solche Mastregeln mit Rachbruck zu handshaben, und was in Frankreich nicht gebruckt werden durfte, ward es im Andland (vorzäglich in den vereinigten Richerlanten), und kam, troz aller Berbote und Mauthtinien, in die Hand der französlichen Lefer.

## s. 8.

#### Roftaire, Rouffeau.

Aber noch eindeliglicher, noch allgemeiner als bie beiben 'mertwarbigen Schulen wirten zwei einzelne Danner, unter fich unverbunden, ja feinbselig entzweit, und bennoch berfelben Sache gleich erfolgreich , mur jeber auf eigene Weife, bienent : Boltaite und Rouffeau. Der erfte, beffen glamenbes Genie als Stern ber erften Große am horigont nicht mur ber frang be fifchen, fanbern ber europäifchen Literatur erfchien, ein richer Beift an eingebornen wie an errungenen Schaten , beffen Talent und Ehrgeit alle Gebiete bes Biffens unterwarf vber aufprach , und ber burch ben Bauber feiner Beredtfamteit , feiner Phantaffe, und por Allem burch bie unerschöpfliche Rulle feines Biges , leuchtenb und fengend wie ber Blig, in Die bunfelften und bestverwahrten Regionen bes Aberglaubens, bes Wahnes, ber Unmaßung und bes auf alten Beftand pochenben hiftorifchen Unrechts brang, bas Rachtgevogel burch verhaften Lichtglang in Berwirtung fegte, ben Schimmer manches erborgten Rimbus erbleichen machte, und allen Rlaffen ber Lefewelt bas Gefeg bes Dentens und Urtheilens - wenigstens bes Meinens und Rachfprechens - gab. Schabe, bag ber fcone und helle Geift ber boberen Beibe, welche nur bie Tugend verleiht, ermangelte. Bebermuthig burch bas Gefühl feiner Raft , trunfen von feinem

Ruhm und dahingeriffen von Leidenschaft, Eitelfeit oder Laune, vermischte Boltaire allzuoft in seinen Angriffen das Lellige mit dem Unheiligen, die Gebrechen, die Verunstaltungen der Geselsschaft mit ihren Grundpseilern, verderblichen Irrthum mit trößendem, himmelwärts leitendem Glauben, kindischen Wahn mit veredelndem Gefühl. Er hat nicht nur mitgewirkt zum Ansbruch der Nevolution, sondern mehr noch zu dem unseligen Charafter, welchen sie allzubald annahm.

Dagegen bereitete ber gemuthreiche, tieffühlenbe und barum allen fublenden Seelen theure Jean Jacques Rouffeau auf bem Wege ber ernften, murbigen Lehre feine Beitgenoffen gu ber tommenden Ummalgung vor. Sein golbenes Buch "von bem Befellichafte. Bertrage" ift nicht frei von Brrthumern; aber es enthalt ben Reim der Bahrheit und eröffnet bie Bahn ihrer folgenreichsten Entwicklung, und mas noch mehr ift, es haucht Gefinnungen und Tugenben ein, burch welche allein ber Denich fahig und werth ber Kreibeit wirb. "Er,ftellte ber Berehrung ber ftolgen Gemuther und ber Liebe ber gefühlvollen jene Rreibeit bar, beren Ibol er im Bergen trug. Er schilberte ihre Reize, ihre machtige Begeifterung, aber auch bie beilige Strenge ihrer Befege, und die immermahrenden Opfer, welche fie gebeut. Rie trenute er fich von ber Angend, ohne welche fie nur ein fluchtiger Traum ift." - (Raband be St. Etienne.) Der Geift Ronffeau's war's, ber in ben ebleren Sanptern ber Revolution mehte und maltete.

# **\$.** 9.

Budwig's XVI. erfte Beit. Der ameritanifche Rrieg.

Ueber das also niedergetretene und also unterrichtete französische Bolf ergriff 1774 Ludwig XVI., bes langiahrigen Bedrückers von Frankreich, Ludwigs XV., Enkel, doch dem Großvater unähnlich und darum von der Ration als Retter ersehnt, den Scepter, ein Prinz von wohlwollender und redlicher Gestinnung, und obschon nicht glänzenden, doch liebenswürdigen und Gytes verheißenden Gaben, aber wenig selbständig in Urtheil und Entschluß, ohne

Butranen auf fich felbst, und bennoch wantend im Bertranen auf Andere, allen Einflusterungen und bofen Ranten Preis, geeignet wehl zum harmlofen Privatleben, nicht aber zur Lentung bes Staatsruders in sturmbewegter Zeit, bas vom Berhangnis erkorne Dufer fur ber Borfahren Schuld.

Bu seinem erften Minister wählte er ben Grafen von Mantrespas, einen gewandten Possling, doch keineswegs Staatemann, gleich ungeeignet als ungeneigt zur durchgreifenden Reform. Der Finanzminister Turgot, ein aufgeklärter Physiotrat, und für's Gute begeisterter Mann, war beides wehl; aber was vermochte ein Mann gegen die Berblendung, Frivolität und Ueppigkeit eines hofes, den er zu einiger Ordnung und Sparsamkeit zurücksuhren wollte, und gegen den haß aller reichen und mächtigen Privilegirten, beren gemeinschädlichen Unmaßungen er den Krieg angekundet?—Selbst die Königin, Marie Antoinette, welche allzubald das Gift dieses verderbten hofes in sich gesogen, Marien Theressien, ihrer vortrefsichen Mutter wohl an Geist und Schönheit, doch nicht an Charafter gleich, war Feindin dieses tugendhaften Ministers, welcher demnach nicht lange seinen Plaz behauptete.

Ihm folgte in der Berwaltung der Finanzen der Banquier Reder '), Genfer von Geburt und Protestant, aber troz dies fer mißfälligen Umstände durch den Ruf seiner Talente und seiner Redlichkeit zu solcher Erhebung empsohlen, ein wohlgesinnter, Boltefreiheit und Beltsgluck liebender, auch kenntnispreicher Mann, doch dabei eitel, von seiner Popularität berauscht, und, weil nach dem Beisall Aller strebend, nothwendig schwankend in seinen Maßregeln und mit sich seibst uneins. Im Allgemeinen sorderte Recker wie Turgot, daß der Auswand des hofes besichvänkt und daß das Steuerspstem verbessert werde; in beiden ersuhr er denselben Widerstand und kounte nur Weniges bewirken.

Der ameritanische Krieg, welcher unter seinem Ministerium entbraunte, vermehrte die Berlegenheit ber Finanzen, wies wohl er den Ruhm Frantreichs und seinen politischen Einfluß wieder erhob. Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Bergennes, Maurepas Freund, welcher den König zu

<sup>1) 1775.</sup> 

biefem Rriege bewog, war ein einfichtevoller Mann, von gema-Bigter Beffinnung , beffen politifchen Unternehmungen meift nur ber Rachbrud fehlte, welchen bie Erfchonfung bes Staates benfelben ju geben ummöglich machte. Er batte ben Duth , ber öftreichifchen Partei im Rabinet von Berfailles," bemnach ber alles vermögenden Ronigin felbft, ju widerfprechen, nahm fic, wiewohl nur burd wenig fruchtbringenbe Unterhandlungen , ber Turten miber bie Ruffen, auch ber Belgier mit ber Dole lander in ihrem Streben nach Freiheit an, fab jeboch leibend ber Theilung Polens ju, und zeigte mabre Energie nur in ber ameritanifden Gade. Der Sag gegen England mochte freilich hiezu ber hauptgrund fewn. Auch ift nicht zu laugnen, baß - wie ber vielstimmige Tabel lautet - bie Unterftugung ber norbamerifanifchen Roloniften und Areiheitefreunde für einen Staat, welcher felbft Rolonien befaß (was jeboch gehnmal mehr Gpanien triffe), und für ein bespotifches Reich, wie Rrantreich, gleich unflug ale intonfequent erfcheint. Wer- auf Bergennes haften folche Bormurfe nicht. Die ftrenge Ronfequeng murbe allguoft bie Regierungen binbern, einen guten Entschluß zu faffen; und einige Ronfequeng, namlich bie Berfolgung bes jedesmaligen eigenen Bortheils, bleibt ertenne bar bei allem Bedifel ber ibealen Intereffen, bie man jebeemal porfchugt ober zeitlich aboptirt. Wenn ber Ronig von Kranfreich einft die Broteftanten, Die er im eigenen Reiche verfolgte, in Teutschland und Rieberland emfig unterflute. wenn er gleichzeitig ben legitimen Unhangern bes Saufes Stuart in England und ben Rebellen in Ungarn Die Sand reichte, wenn ber große Ronig Friedrich von Preufen, welcher Polen theilte, Die Integritat Baterne vertheibigte, alles unbefchadet bem Ruhm einer guten Politif; fo mochte Bergennes feiner Berfchuldung gegen Diejenige Ronfequeng, welche in ben Rabinetten herricht, gezeiht werben. Auch wird ber Weltburger und wird bie unbefangene Rachwelt nicht fragen : welche von ben beiben Ginmifdungen Frankreiche in Angelegenheiten ber fremben Staaten, Die Theilitame am Befreiungstampf ber enge lifden Rolonisten in Rordamerifa gegen bas Mutterland, ober die Biederherstellung bes Absolutismus in Spanien, mar

fonsequenter? sondern welche war gerechter, humaner und beilsamer? —

Uebrigens ist volktommen wahr, daß dieser ameritanische Krieg mächtig beigetragen hat jum Ausbruch — obwohl nicht jum weseligen Berlauf — der französischen Revolution. Allers dings hat die hervische Erhebung Rordamerita's auch die Sohne Frankreichs erhoben zum Berlaugen nach Freiheit; allerdings war jener unskerbliche Krieg für die französischen Hischaaren eine Schule der patrivtischen Begeisterung und der brennenden Freiheitsliebe. Rur Schade, daß nicht die gauze Ration solche tressliche Lehren in sich aufnahm, daß zumal die Privilegirten meist unerswärmt blieben von dem heiligen Feuer, welches in Amerika brannte! — Eine Revolution, wie sie im Sinn der ächten Jöglings Washington's und Franklin's, wie sie im Sinn eines edlen La Fayette lag, würde der Renschheit nur heil gebracht haben.

# S. 10.

# Die Berfammlung der Rotablen.

Bur Deckung der außerordentlichen Ausgaben, welche der amerikansiche Krieg veranlaßte, hatte Recker meist zu neuen Anleich en seine Zusucht genommen. Auch konnte er nicht anders, da das verkehrte Steuersystem, welches in Frankreich sperischte, ihm den Zugang zu den Geldern der Reichen verschloß. Aber der Zinsen der neuen Schulden vermehrten das Destzit. Recker's Rusen nach Resormen ward jezt dringender, daher auch der Haß der Hospartei wider den Minister geschärst, was densels den bewog, seine Stelle niederzulegen und das Reich zu verlassen!). Kurz vorher hatte er den berühmten Compte rendu au reicherausgegeben; jezt schrieb er das Buch de l'administration des Finances de la France, durch welche beide Werke die bischerigen Finanzgeheimnisse enthüllt und Reckers Popularität ere höht ward.

Unter Die wohlthatigften Guridrungen Reder's gehoren bie

<sup>1) 1781.</sup> 

von ihm fur die Provinzen, die keine besonderen Stande hatten, angeordneten Provinzialversammlungen ober Landes, deputationen, welche zwar wegen des Wiberspruchs der Parslamente anfangs nur in einigen wenigen, später aber durch das Ansehen der Rotablenversammlung in allen eingesest wurden.

Die Rachfolger Neder's im Ministerium, Joly be Fleury und d'Ormesson, welchen bas öffentliche Bertrauen fehlte, beshaupteten sich nicht lange. Calonne aber, welcher nach ihnen austrat '), trozte ber Boltsstimme wie ber allgemeinen Roth, mit gesteigertem Leichtsinn bas Mittel ber Anleihen mißbrauchend, um bas laufende Desizit zu beden und die Berschwendung bes hoses zu unterhalten. Aber endlich überwältigte ihn die Last. Mit zwölshundert und fünfzig Millionen hatte die Regierung binnen den lezten zehn Jahren die alte Schuldenmasse vermehrt; das Jahresdesizit stieg jezt auf 140 (ober 125) Millionen Livres. Calonne sah den Abgrund zu seinen Jüßen, und erklärte dem König die Rothwendigkeit einer durchgreisenden Reform, zu deren Bewirkung aber die Berufung einer Rotablen-Ber-sammlung räthlich wäre 2).

Die Rotablen, ein Reichstag im Kleinen, aber meist nur aus den Bornehmsten der Geistlichkeit, des Adels und der königslichen Beamten bestehend, auch vom Könige selbst gewählt, was ren seit 1626 nicht mehr versammelt worden. Auch den Schatten einer Rationalrepräsentation scheut die despotische Gewalt. Best berief sie der milte Ludwig, welcher Alles, was man ihm als heilsam für sein Bolt darstellte, mit Liebe ergriff. Er berief 146 Männer, 8 Erzbischöse, 8 Bischöse, 26 Herzoge, 8 Staatspräthe, 4 Proving Intendanten, 24 Municipalbeamte, sammtliche Generalprosuratoren, sämmtliche Präsidenten der Parlamente und einige Deputirte der Provinzialstädte nach Bersailles, um mit ihnen über die Mittel der Rettung des Reichs zu rattschlagen. Sie wurden in sieben Bureau's vertheilt, deren jedem eine Euriatstimme zusam.

Die Rotablen ) erfüllten weber bie Erwartungen ber Regies

<sup>1) 1783.</sup> 

<sup>2) 1786.</sup> 

<sup>3) 1787. 22.</sup> Febr. bis 25. Mai.

rung noch jene der Ration. Zwar stimmten sie den königlichen Unträgen wegen Abschaffung der inneren Landzölle, der vershaßten Salzstener, der Straßenfrohnden und der Gestraßesperre bei; aber die neuen Steuern, mit welchen der Minister jezt vortrat, eine Stempeltare und eine allgemeine Grundsteuer, fanden hestigen Widerspruch von Seite der Privilegirten, zumal der Geistlichkeit. Die Rotablen griffen jezt das bisherige Berwaltungsspstem an, sorderten Abstellung der Nissträuche, vor Allem des Rechaungswesens, nothigten den Konig zur Entlassung seines Ministers und diesen zur Flucht. An seine Stelle trat der Graf von Brienne, Erzbischof von Toulouse, ein eitler, charakterloser Weltmann, geschickter Hössing, aber durchaus schlechster Minister.

Obschon die Bersammlung der Rotablen also den hauptzweck ihrer Berufung versehlt hatte, wurde gleichwohl durch sie viel Gutes gestistet. Sie zog die geheimen Gebrechen der Staatsverswaltung an's Licht; die Ration ersannte jezt deutlich den Siz und den Umfang des Uebels, welches sie drückte. Auch erschien jezt klar — aus dem Schooß der Rotablen selbst erstang solche Stimme — die Rothwendigkeit der Berufung der allgemeinen Reichstände. Bald tonte über das ganze Reich das laute Berlangen nach diesem lezten und einzigen heilmittel.

Der hof indessen, um der dringenden Finanznoth zu steuern, legte dem Parlament die neuen Steuerediste, welche die Rostablen verworfen hatten, zur Eintragung in seine Register vor. Das Parlament aber verweigerte dieselbe, die Ertlärung der Rostablen, daß nur die allgemeinen Reichsstände die Steuern bewilfligen könnten, wiederholend 1). Da befahl der König die Einsregistrirung in einem sogenannten lit die justice, und verwied das dagegen protestirende Parlament nach Tropes.

# S. 11.

Die Parlamente. Cour plenière

Die Rolle, welche das Parlament hier fpielte, unterlag einer fehr verschiedenen Beurtheilung. Der Ration, welche ber hof.

<sup>1) 5.</sup> Muguft.

despotismus erdrückte, war jede Opposition dagegen willsommen, als Ausbruck ihres eigenen Unmuths, als kund werdende Kraft eines etwa möglichen Widerstrebens. Sie nahm daher auch jene des Parlaments mit Liebe und Dank auf. Desto heftiger jurnte barob der Hof, und nicht ohne Grund, da das Parlament dabei offenbar seine Besugniffe überschritten. Aber auch die Weiseren im Bolk erkannten, daß das Parlament nicht aus lauteren Antrieben, nicht im Interesse der Ration, sondern in jenem der privilegirten Stände, und zumal der selbsteigenen Herrschsucht, gehandelt. Die Folge machte bald dieses Allen klar.

Mir baben ichon in ben früheren Geschichten 1), ben ursprunge lich febr beschränften Wirkungefreis ber frangofischen Barlamente, als hoher Gerichtshofe, burch berfelben Unmagung und burch Gunft ber Zeiten erweitert, fle jum politifchen Korper, jum Reicheftanb, jum Stellvertreter bes Reichstages; ja jum felbfiftanbigen Reichsrath erhöht, fobann wieber burch Riches lieu und Magarini, am entschiedenften burch Ludwig's XIV. bespotischen Willen gedemuthigt und zur ursprünglichen Bedeutung gurudgebracht, und, einzelne, geringfügige, ober burch hoheren Einfluß bemirtte Lebensaußerungen abgerechnet (wie in ber Jans feniftischen Sache und in jener bes Bergogs Regenten von Dr. leans), in biefer untermurfigen Stellung verbleiben feben. Die Aprannei und Schmache ber Regierung in Ludwigs XV. und Ludwig's XVI. Beit ermuthigte fle gur Wiederaufnahme ihrer alten Anspruche, und fie behaupteten, biefelben jum Theil mit fo viel Rühnheit und Beharrlichfeit, als vertheibigten fie bie gereche tefte und heiligfte Sache. Die Formalitat ber ihnen auftehenden Einregistrirung ber toniglichen Befege gab ihnen eine wohlbenügte Baffe; aber fle wehrten bamit gleich oft die gerechten und gemeinnugigen als die schadlichen Berordnungen ab. 3mar hatte ber Rangler Meaupeau 1771 alle Parlamente in Franfreich (es waren ihrer vierzehn, wormter freilich jenes ju Paris bas anschnlichste, einflufreichste, und wohl die Salfte bes Reichs zu feinem Sprengel gablende) burch einen Gewaltstreich aufgehoben und neue eingefest, welche vollig abhangig vom Ronig waren.

<sup>1)</sup> Siehe insbes. Bd. V. Abschn 3. Kap 1: §. 10. Bd. VI. Abschn. 3. Rap. 1. §. 10. Bd. VII. Rap. 6. §. 30. Bd. VIII. Rap. 2. §. 2, u. a.

Endwigs XVI. aber, auf Meaurepas Rath, ftellte die alten Parlamente wieder her (1774 und 1775); Eifersucht gegen den Sofadel, Gegeis und zum Theil auch Patriotismus fimmten fie von da an zur Opposition.

Der Erzbischof Brienne, welcher bad Parlament nach Aropes verwiesen, unterhandelte nachher mit demselben und rief es zurüch, nach scheinbar wiederhergestelltem Frieden. Allein es protestiete abermal ') gagen die Einregistrirung einer Anleihe von 450 Millionen, welche der Prinzipalminister vorgeschlagen, und der König, persönlich in der Sizung anwesend, gesordert hatte. Der Derzog von Orleans, an der Spize der Pairs, protestiete zuerst. Schon jezt erschien seine Feindseligseit gegen den Des, der ihn mehrfältig beseidigt hatte. Auch der Derzog ward, jezt verwiesen und einige Parlamentskähe verhaftet. Das Parlament zagta nicht. Es sezte seinen Widerspruch sort und verlangte drüngend die Bersammlung der allgemeinen Reichsstände.

Da fasten Brienne und Lamoignon, der Groß-Siegelbewahrer, ben Entschliss, mit einem Hauptschlage die Parlamente zu erdenden. Auf ihren Rath erließ der König in einem
lit de justice ein Edikt?, wodurch die ganze Parlamentevers
fassing abgeschafft, die Gericherdarkeit und Zahl der Parlamente
beschränft, sogenaunte souveraine Justzhöse an die Stelle der aufgehobenen geset, endlich alles bisherige politischen Recht der
Parlamente, indbesondere das Recht, die königlichen Berordnungen zu registriren, einer Cour plenière, die aus ben Prinzen des Hauset, den Paire und einer Anzahl hoher Staatsbeams
ter bestehen sollte, übertragen ward.

Gegen bieses Evikt, und zwar schon vor bessen Kundmachung, saste das Parlament, meist durch den wackern D'Espreme uil in Fener gesezt, einmuthig einen hochst merkwürdigen Beschluß, worin die Maßregeln des Hoses für despotisch, dagegen das Recht der Nation, die Steuern durch das Organ der Reichesstände zu bewilligen, die besanderen Provinzialversassungen, das Archt der Parlamente, die königlichen Berordnungen, wenn es sie übereinstimmend mit jenen erfunden, zu registriren, auch das heilige Recht jedes Burgers, nur von seinem ordents

<sup>1) 19.</sup> Nov.

lichen Richter gerichtet und biesem jedesmal gleich nach ber Bershaftung überliesert zu werden, für unverlezliche Grundgeseze ber französischen Mondrchie erklärt, und für den Fall, daß das Parslament durch die Gewalt sollte unterdrückt werden, die Behauptung aller jener Rechte den allgemeinen Reichoständen sammt und sonders empfohlen wurde.

Bergebens suchte ber hof ben Gehorsam burch Schreden zu bewirken, vergebens wurden D'Espremenil und Grislard de Montsabert aus dem Parlamentssaal in den Kerter gesschleppt. Das Bolt von Paris erflarte sich laut für die Parlamente, und aus den meisten Provinzen tonten gleich laute Alagen wieder; in einigen, zumal in Bretagne und Dauphiné, brach offener Ausstand aus. Mismachs und Theurung, die in eben diesem Jahre eingefallen, vermehrten die bedenkliche Gahrung. Da gab der hof zagend nach. Der Staaissischetar Breteuil, welchen das Bolt haste, ward entlassen, alle harten. Mastregeln wurden zurückgenommen, die Cour plenière außer Thätigkeit gesezt, und die Zusammenberufung der allgemeinen Reichsstände auf den 1. Mai des füustigen Jahres versprochen ).

Der Prinzipalminister Brienne, welcher diese Berheißung that, sah jedoch fast gleichzeitig sich genothigt, eine Art von Bausquerot zu erklären. Die Bezahlung der Zinsen und Leibrenten sollte zu zwei Fünstheilen in Creditscheinen geleistet und die heimzahlung der Kapitalien auf ein Jahr ausgesezt sepn?). Reue heftige Bewegungen entstunden über diese Erklärung, worauf der König, der allgemeinen Stimme gehorchend, Brienne und Lamoignon verabschiedete, und den Liebling der Ration, Reder, von Reuem an die Spize der Finanzen und auch in den Staatbrath rief.

# §. 12.

Borbereitungen jum Reichstag, Reder, Anfang ber Revolution.

Reder hob fur ben Augenblid burch fluge Berordnungen und mehr noch durch seinen Credit Die Berlegenheit bes tonige

<sup>1) 8.</sup> Aug. 2) 16. Aug.

lichen Schages. Auch wurde die Cour plenière jest formlich abgeschafft und die Berheißung des ersehnten Reichstages noch bestümmter erneuert.

Bon ber Bufammenfezung und Korm biefes Reichstages hing Franfreiche Butunft ab. Billig machte man beibes jum Gegenftand forgfältiger Berathung. In vielen Drudfchriften theilten bie Belehrten - vom Staatbrath biezu eigens aufgeforbert ihre Ideen und Borfchlage über bie große Sache mit. Bang Kranfreich gerieth in Bemegung , ber öffentliche Geift erwachte mit aller Starte, aber nicht minber ber Beift ber Parteiung amis fchen ben verschiebenen Stanben und Ordnungen bes Reiche. Seit 1614 mar tein Reichstag mehr gewesen. Ronnten bie alten Kormen noch paffend fepn, nachdem alle Berhaltniffe ber Rultur, bes Reichthums, ber Macht, alle Private und öffentlichen Intereffen, und die gegenseitige Stellung aller Stande fich fo mefents lich geanbert hatten ? - Goldes vermeinte zwar bas Parlament; auch ber Abel und bie Beiftlichfeit, ihren ftarren Beift und ihre Unempfänglichkeit für die Ideen einer vorangeschrittenen Zeit bies burch beurfundend. Aber Recter bachte größer, und hielt bie Forberung bes britten Stanbes, bag ihm eine feiner Bahl, feiner gegenwartigen Beiftesbildung, feinem Ginflug auf bas Staatswohl entsprechenbe, baber gewichtigere Reprasentation als in ben Tagen ber Barbarei fatt gefunden, muffe verliehen werden, für gleich gerecht als politisch gut. Dennoch wollte er nicht felbft entscheiben, ober bem Ronige folche Entscheibung in ben Mund legen, fondern er bewog biefen, bie Rotablen abermal au versammeln'), eigens gur Berathung über die Form des funf. tigen Reichstages.

Dieser lette Schritt, wie viele früheren, ja wie der ganze hergang der Dinge, seitdem das Bedürfniß außerordentlicher hilfsmittel zu Tage lag, das Schwanten des hoses zwischen Glimpf und Strenge, zwischen Ersuchen und Fordern, das Anrusen mehr oder weniger populärer Autoritäten oder Mittelmächte — als der Rotablen, des Parlaments, ja selbst der Cour plenière, endlich aber der allgemeinen Reichsstände, — alles zur Berhüllung der Wilkfürherrschaft oder zur Sanktionirung der Regierungsbe-

<sup>1) 6.</sup> November.

foluffe - geigt, bag bie Despotie in Frankreich, fo gehäßig und brudenb fle in ihren Wirtungen auf Ginzelne fenn mochte, bennoch im Bangen minder vollftandig gemefen, als fie in ber neneften Reit. gumal burch Rapoleon's Syftem geworben, bag vor ber Repo-Iution bas Bolf ober bie Ration wenigstens noch et mas gegolten. ihre Stimme, ober ihr Begehren ober ihr Recht noch einige gablende Rraft gehabt, bag man bie öffentliche Deinung fur eine ju refpetifrenbe Dadyt gehalten habe. Die Converginetat nach Rapoleon'ichen Grundfagen, abnlich berjemigen in Afien. ja biefe an Runft und Energie weit übertreffend, gebt einen wiel furgeren Beg. Der Thron ift hiernach alles, ber Convergin ift ber Staat. Alles, auch bie tiefgebenben Reformen, Die Bernichs tung bestehender Provings und Staate Berfaffungen , Die Errich. tung neuer, bie völlige Umfehr aller Gefeze und Rechte, Die Korberung ber hochften Opfer an Gut und Blut von allen Riaffen im Ctaat - alles birk wirb verordnet und rechtsfraftig blos allein durch bas tonigliche Bort. Die volle Gewalt ber volonte generale, nach ber fühnsten 3bee berfelben, ift übergegangen an ben Abnig. Rein Recht und feine Ginrichtung im Staate besteht andere ale burch feinen Billen. Die Rhein bunbeveriobe jumal gab bavon ben Beweis. Daher tonnen auch viele ber neueften Schriftsteller nicht begreifen , wie burch eine Rinang Berlegenheit eine Revolution mochte bewirft werben. Gin Befehl bes herrn im Kalle ber Roth noch bie Aufftellung einiger Regimenter, reichen bin gur Giltigfeit jeder burchgreifenben Das. regel und jebes Steuerebifte.

Die Notablen, welchen Necker bie mit großer Umficht entsworfenen Fragen über Zusammensezung, Wahlart und Insstruction bes Neichstages und der dabin Abzuordnenden vorlegte, beantworteten sie meist im engherzigen Sinne der Aristofratie und des faktischen Bestigkandes, uneingedent der koniglichen Erklärung, daß er diejenigen Grundstag der Gerechtigkeit, welche kein Datum, keine Epoche und kein Austhören kennen, bevbachtet wunsche. Der Neichstag von 1614 sollte das Ruster seyn. Wie dort sollte jeder Stand eine gleiche Zahl von Deputirten erhalten, und nach Ständen, nicht nach Köpfen, gestimmt werden. Rur der Graf von Provence, nachmals Ludwig der XVIII., des

Ronigs altester Bruder erflarte fich mit bem Bureau, worin er ben Borfig führte, für die doppelte Zahl ber Deputirten des brite ten Standes.

Desto lauter erklang aus den Provinzen — abermals leuchtete die Dauphiné den übrigen vordn — diese offender billige Forderung, und Recker unterstützte sie im Staaterath mit solchem Feuer und Rachdruck, daß er den König zur Beisstimmung bewog '). hier war es, wo Recker's Geist und Cha, rafter im höchsten Glanz erschien. Welches immer seine früheren oder späteren Fehler oder Schwächen seyen, dieser einzige Lag würde ihm Unsterblichseit sichern. Ein wahrhaft volksfreundlicher, den idealen Interessen, dem edleren Zeitgeist, der Rationalsreis heit und dem Rationalssuch mit Begeisterung zugewandter Minister. Wo finden wir Seinesgleichen? — Selbst Sully reicht von sern nicht au ihn. Rur großmüthiger Wohlthäter des Boltes war und verlangte Sully zu seyn, nicht achtungsvoller Freund; nur Diener des Herrn und nicht der Ration.

Die Rebe, welche Reder bei biefer ewig bentwurdigen Belegenheit an ben Ronig hielt, fprach bie reinften Grundfige ber constitutionellen, inebesondere ber burch Demofratie aemagigten Monarchie aus, und forberte ben Ronig gur Entfagung auf feine bieberige unumschranfte Dacht, gur Theilung berfeiben mit ben Reprafentanten ber Ration, bemnach jur Umformung bes Staate, ober, wenn man will, gur Wieberherftellung von beffen urfprunglicher und eblerer Form auf. Der Ronig alfo. welcher benfelben Lag noch öffentlich erflarte, "bag er bie Grundfage und Abfichten feines Rinangminifters an feinen eigenen gemacht habe," und gleich barauf bie Berufungefchreiben bes Reichstages, melder aus 1200 Deputir, ten, jur Balfte aus tem britten Stand, jur Salfte aus jenen bes Abels und ter Geiftlichkeit, beftehen follte, erließ, gab baburd ber Revolution ben Anfang. Bon jest an - fo mahr Mannes . und Ronigs . Bort nicht bedeutungelofer Chall, fon. bern rechtlich verbindlich find - ftund nicht mehr in feiner Macht aurudaufehren aum alten Willfur, Spftem , und ber Ration mie,

<sup>1) 27.</sup> Des. 1788.

ber zu entreißen, was er ebelmuthig ihr verliehen. Rur tam ihm zu, was nicht allzuschwer war, burch Weisheit und Treue sich als Regenten — nicht mehr als Herrscher zu behaupten, und dadurch ber Revolution einen heilbringenden Gang zu sichern. Daher liegt auch ungeheure Verantwortung auf den heillosen Rathgebern, die ihn, tuckisch und tollfühn, zu seinem und des Staates Verderben, auf entgegengesette Wege lenkten.

# Zweites Kapitel.

Die Zeiten der constituirenden Berfammlung.

## S. 1.

Eröffnung des Reichstages. Giepes. Mirabeau.

Die Abgeordneten der brei Stande versammelten sich in Berfailles. Auf den 27. April 1789 waren sie einberufen worden, aber erst am 5. Mai geschah des Reichstages seierliche Eröffnung. Die Rede des Königs, so wie jene des Siegelbewahrers, Barentin, und Reder's bekräftigten aus's neue die schon früher kund gemachte Berheißung, daß "das allgemeine Wohl auf seiner geheiligten Grundseste, der Freiheit solle erbaut werden; daß an die Stelle der willswilichen Gewalt eine durch's Gesez beschränkte treten, und die Ration Alles erhalten solle, was man von dem König, als dem ersten Freunde des Boltes, nur immer begehren könne." — Zwar auch das "mon archische Prinzip" wurde darin ausdrücklich gewahrt; aber eben dadurch anerkannt, daß dasselbe keineswegs im Widerspruch stehe mit jenen zeitgemäßen und dem Bernunstrecht entsprechenden Berheißungen.

Richt minder lag vor Angen, daß die Berheißungen allernachst, und gang vorzüglich dem britten Stande, d. h. der Maffe der Ration, gemacht waren; nur hiedurch erhielten sie Bedeutung und 3wed. Die Bedrüdung bieses britten Standes, so wie bie gemeinschablichen Borrechte ber beiben andern Stanbe, und hiernach ber preisaggebene Buftanb bes Bolles maren ja ber alleis nige Grund alles Diffvergnugens und aller Gabrung. Die bes. potische Gewalt bes Sofes laftete nicht über bem Abel und ber Beiftlichkeit als folden (vielmehr fanden biefe baran ihre fraf. tigfte Stuge), fonbern nur über bem Bolte. Rur biefes beburfte ber Biebererhebung. Bon folder Ueberzeugung und Unerfenntnif mar auch offenbar bie Berordnung ausgegangen, welche bie Berdopplung ber Deputirten Bahl bes britten Stanbes befahl. Sie mare finn - und zwedlos gewefen, hatte fie nicht biefen britten Stand gegen die beiden andern ftarten wollen. Die Befchrantung ber Monarchie, die politische Wiedergeburt des Staates, beren Rothwendigfeit jum Beil ber Ration man anerkannt hatte, tonnte baber nicht anbers als in bemofratifchem Beifte geschehen. Abel und Beiftlichkeit tonnten babei nicht als Bevorrechtete. micht als über bem Boll ober bemfelben gegenüber ftebend, fonbern blos ale Gelbit auch Bolte. Glieber in Betrachtung fommen.

Diese seine gunftige Stellung und ben ganzen Umfang seiner Bernunft und Geschichte gebauten Ansprüche erkannte ber britte Stand auch wohl, besonders seitdem der staatsfluge Abbé Siepes durch seine meisterhafte Schrift: "Qu'est que ce le Tiers Etat?" bas hellste Licht auf den allzulange durch Borurtheil und Anmaßung, Aprannei und Anechtssinn in Dunkel gehüllten Punkt geworfen. Lant kundete er seine Forderungen an. In vielen "Cahiers," (wie man die für die Bolksdeputirten entworfenen Instruktionen nannte) athmete ein lebenskräftiger, demokratischer Geist.

Dagegen rufteten sich die Höslinge und mit ihnen ber Abel und bie hohe Geistlichkeit zur Bertheidigung ihrer gewohnten Allgewalt und ihrer einträglichen Borrechte gegen die Einsprache des gleich gehaßten als verachteten britten Standes. Schon vor der Eröffnung des Reichstages, mehr noch nach seinem Beginnen, thaten die Zeichen solcher Erbitterung sich kund, und eine große Frage rief sosort die Parteien zum Rampf auf. Sollte nach Ständen, wie ehebem, sollte nach Köpfen gestimmt werden? Im ersten Fall war die doppelte Zahl der Deputirten des dritten Standes unnuz, im zweiten das Uebergewicht desselben entschieden,

Die Gemeinen, um den Bestzstand zu erringen, luden bie beiden anderen Stände ein 1), die Bollmachten aller Glieber bes Reichstages in einer allgemeinen Bersammlung zu untersuchen. Abel und Geistlichkeit schlugen dieses Begehren ab. Langwierige Unterhandlungen folgten. Endlich erklärte der bereits durch den Uebertritt mehrerer Glieder der niedern Geistlichkeit verstärkte dritte Stand 2) auf den Antrag des Abbe Siepes sich zur Ratio, nalversammlung; ein großer Schritt, das erste imposante Erscheinen der neuen Ordnung der Dinge.

Große Freude im Bolf, aber auch große Bemegungen unter bem Abel und ber Geiftlichkeit, große Unruhe am Sofe maren bie Kolgen bes fuhnen Beschluffes. Den beiben hohern Stanben ichlug ein herr von Montesquion vor, fich fofort jum Dberhans gu constituiren; aber es fehlte ber Muth jum offenen Rampf. Intriguen am hof follten jum Biele führen. Much zeigte fich bafelbit nur zu balb bie ben Gemeinen abholbe Stimmung. Gine fonigliche Gizung ward angefündet, und bis bahin ber Stanbefaal geschlossen. Aber bie Deputirten - unter ihrem erften Drafibenten Bailly, welchen bie allgemeine hochachtung zu folcher Stelle erhoben, versammelten fich einmal in bem Ballhaus, bas anderemal in ber Rirche bes heiligen gubwig3), und schwuren, vereint zu bleiben, bis bie Wiebergeburt bes Staates vollenbet mare. In ber legteren biefer Sigungen trat ber größere Theil ber Beiftlichkeit zu ben Gemeinen über. Mehrere blefes Stanbes hatten es ichon früher gethan.

Die tonigliche Sizung fant flatt. Den lezten Impuls bazu gab eine feierliche Gesandtschaft, welche ber Abel an ben Ronig geschickt hatte, ben "Geist ber Neuerung, ber über die Reicheversammlung gekommen., mit dusteren Farben schildernd und um Einschreiten der Macht bittend." Die Minderzahl des Abels, worunter die — der Berehrung der Nachwelt werthen — Grafen Clermont Tonnerre und Lally Tolendal, protestirten vergebens gegen diesen unheilschwangern Schritt.

Der Ronig, von den Ariftofraten verführt, hielt eine Strafrebe an die Deputirten des Bolles. Er wolle fich felbft und allein als

<sup>1)</sup> Mai 1789.

<sup>2) 17.</sup> Juni.

<sup>3) 20,</sup> und 22, Juni,

<sup>4) 23.</sup> Juni.

ben Reprasentanten ber Ration betrachten, und alles Zweckbienliche allein anordnen, falls die Rationalversammlung seinem Sinn entgegen handle. Er befehle, daß nach Ständen, nicht nach Köpfen gestimmt, und daß die Berathung hinfort in brei besonderen Kammern gepflogen werde. Uebrigens erneuerte er die Zusage ber von der Rationalstimme als dringend anerkannten Reformen.

Nach der Entfernung des Königs verblieb der dritte Stand (mit einem Theile der Geistlichkeit) in dem Sizungsfaal. Ein königlicher Bedienter erschien, um den Besehl des Königs, daß die Bersammlung sich trennen solle, zu wiederholen. In diesem weltbistorischen Moment rief Mirabeau das kühne Wort: "Rur die Gewalt der Bajonette kann die Abgeordneten des Bolkes von ihren Sizen treiben!" — und die Bersammlung blieb, faste mehrere energische Beschlusse, und ward schon des folgenden Tags durch den Uebertritt einiger Herren von Abel — an ihrer Spize der Herzog von Orleans — verstärkt. Der König, immer wanstend und den Eindrücken des Tagks solgend, befahl jezt auch der Majorität des Abels und der hohen Geistlichkeit, mit dem dritten Stand sich zu vereinigen, wodurch endlich die Nationalversammslung vervollständigt ward 1).

# **S.** 2.

### Betrachtungen.

Der erste Schlag auf das Königthum war also gefallen; offenbar aus Schuld berjenigen, die sich bessen Bertheidiger nannten. Entweder die königliche Sizung widersprach den frühes ren Berbeisungen, welche vom Thron ausgegangen, und war das her ein widerrechtlicher Schritt; alsdann hätte Ludwig nies mals ihn thun sollen: oder er übte dabei nur ein ihm noch zusstehendes Recht; alsdann waren die Boltsdeyutirten eines sträfslichen Ungehorsams schukdig und mußten gestraft — wenigstens entlassen, und eine neue (doch gleichfalls frei zu wählende) Berssamlung berufen — werden. Durch Zurücknahme seines Schritztes, durch Dulden des Ungehorsams, gab der König entweder

<sup>1) 27.</sup> Juni,

fein Unrecht ober feine Schwäche fund, und ermächtigte ober ermuthigte baburch bie Berfammlung zu jedem ferneren Widerstand.

Daß übrigens die Stimme ber Rationalversammlung auch Stimme ber Ration, b. h. ber großen Dehrheit ihres benten. ben Theiles mar, erschien nicht nur in ber Sauptstadt, fonbern fast in allen Theilen bes Reichs auf's Deutlichste und Impofantefte. Much mar mohl bie Scheu vor weiterer Aufregung bes bereits furchtbar gahrenben Bolfes ber hauptgrund , welcher ben Sof jur Burudnahme feiner ftrengen Befchluffe bestimmte. gewiß nun jebes Wiberftreben einer Rattion gegen bie Regierung ftete ungerecht; und jedes ungerechte Widerftreben bes Bolfes ftets nur Wert einer Faltion ift; fo gewiß fleht bei jeder Ents ameiung ber Ration mit ihrer Regierung bas Recht auf ber erften Seite. Daher mar es ein ungerechter Rrieg, welchen bie Sofpartei wiber bas Bolt erhoben. Diefes bedurfte unumganglich ber ihm feierlich verheißenen Wiedergeburt bes Staates, und ber Bruch folder Berheifung mußte ben Glauben gernichten an jebe fernere Bufage. Alfo blieb nur übrig - mas freilich bie reine Lehre verwirft , und bas außere Recht verbammt , mas' aber , trog lebre und Berbammung, ber Drang ber Roth herbeiruft, fobald fich eine Möglichkeit bes Gelingens zeigt - Wiberft and gegen bie oberfte Dacht . Behauptung bes gefrantten Rechts burch phyfifche Gemalt. Den Damon bes Aufruhrs und Burgerfriege hatte bie Despotie bes hofes herbeigerufen. Ihn ju beschworen, gab's nur noch ein Mittel, unumwundene, aufrichtige, fefte Rudtehr gum Recht.

Zwar schien noch möglich, selbst wahrscheinlich, daß in dem traurigen Krieg zwischen Fürst und Bolt der erste stegte. Entschlossenheit und Strenge hatten dem Inhaber der bewassneten Macht und der Arsenale den Triumph verleihen mögen über die wehrlose Nationalversammlung und über die noch ungelenken Haussen eines aufrührerischen Bolkes. Auch waren Mehrere, welche dem König riethen, zu diesem Aeußersten zu schreiten, und Biese tadeln ihn strenge, daß er nicht also gethan 1. Besser hatten jene ihm gerathen zur rückhaltlosen, innigen Bereinigung mit den Wohldenkenden der Nationalversammlung, und dadurch mit der Nation selbst. Auf diesem Wege war keine Gesahr; da winkt

<sup>1)</sup> Bergi, v. hormapr, v. Saller u. A.

nur Ruhm und Segen. Auf bem andern blinkten, von entfeffelter With geschwungen, Schlachtschwerter und henkerbeile. Und ware auch dem König der Triumph geblieben in dem gräßlichen Kampf, was ware die Frucht davon gewesen für das Reich und für die Menschheit? — Neu gestärkter Despotismus, vollendete Erdrückung des Boltes, Erlöschen des aufstrebenden Lichtes und der Freiheitsgedanken in Frankreich und in Europa. Und dennoch ware nimmer, auch nicht durch den blutigsten Triumph, Lüge zur Wahrheit geworden oder Wahrheit zur Lüge. Auch das Christenthum, auch die Reformation hätten können niedergeschlagen werden durch zeitlich angewandte, unnachsichtliche Gewalt. Sie wurden es auch wirklich in mehr als einem Lande. Ist aber Recht geschehen daran? Wehe der Sache, die nichts anderes für sich hat, als die Gewalt!

# **§.** 3.

#### Der 14te Julius 1789.

Die Nachgiebigkeit bes hofes mar nur bas Wert ber Kurcht, nicht ber Berfohnung gewesen. Die Gemuther blieben getrennt wie zuvor; ja es muche ber haß, und man bereitete ben Bewaltstreich. Soldaten follten bie Bunfche, Die rechtlichen Forberungen, die Bernunftgrunde bes Bolfes und ber Rationalversammlung nieberschlagen. Dreißig taufenb Bewaffnete murben versammelt in ber Rabe ber hauptstadt; meift frem be Truppen, blos Baffentnechte, obne Bflicht und Liebe für bie Ration. blinde Tobeswertzeuge in bes lenters Band. Go feindliche Ruftung bes Ronigs wider fein Bolt brachte bas legte in Klammen. Die Bolfevertreter in ben peinlichsten Rampf amischen Pflicht und Pflicht, alle Freiheitsfreunde in Angst ober Entruftung. Gegenmaßregeln wurden getroffen, vorbereitet, verabrebet. Die Ras tionaltruppen, bie gardes francaises jumal, bie in Paris lagen, wurden energisch an ihren Ursprung, an ihre Pflicht gegen bie Ration gemahnt , und auch wirflich bewogen , offen jum Bolt Un ben Ronig ergingen bie eindringlichsten, bie überzutreten. flehendsten Bitten um Entfernung ber fremben Golblinge; patriotifche Gesellschaften - freilich nicht ohne Ginfluß von Kattiones

mannern, welche die Aufregung zu egoistischen 3weden nahrten — bilbeten fich als Centerinen ber wildgahrenden Boltsmaffen, fie möglichst einigend in Sinn, Rath und Chat.

Inmitten fo großer Bewegungen erscholl die Rachricht, daß Recker und Montmorin, die beiden volksfreundlichen Minister, und welche der Sizung vom 23. Juni fraftigst entgegengestrebt hatten, verabschiedet '), aus dem Reiche verbannt seven. An ihre und ihrer Collegen Stelle traten entschiedene Freunde der Despotie, unter ihnen der verhaßte Baron von Breteuil. Die Aristofraten hatten also gestegt, drohende Reden im Munde der Uebermüthigen verfündeten schon den nahenden Schlag; die Pastrioten sahen eine neue Bartholomäusnacht heranziehen; Rettung des eigenen Hauptes, Rettung der Nation schien nur möglich durch Zuvorkommen.

Alfo begann ber Aufruhr in ber unermeglichen Stadt. Sturmglode ertonte, einzelne Gewaltthatigfeiten, ber Brand einis ger Barrieren, fleigender Tumult, Bewaffnung ber Burger verfunbeten ben nabenben Sturm. Um 14. Julius brach er aus und fturgte fcmell und entscheibend bas Reich ber Boltsfeinbe Das Bolt, nachdem es Gewehre, Feuerfchlunde und Pulver aus bem Invalidenhaufe genommen - ber Gouverneur magte nicht, es ben anbringenden Daffen ju verwehren - richtete plots lich in einftimmiger Bewegung feinen Lauf nach ber Baftille, bem 3winger ber Stadt, bem gefürchteten Staategefangniß, beffen Grabesnacht feit Jahrhunderten manchen Schuldlofen und Eblen umfing und allen Rreigefinnten brohte. Die Baftille wurde erfturmt. Die meiften ihrer Bertheibiger fielen unter ben Streichen ber Sturmenden. Der Gonverneur aber - verratherifch hatte er eine Ungahl in Die Refte geloctter Burger getobtet - wurde nach ber Eroberung bas Opfer bes Boltsgrimmes. Much Fleffelles, ber erfte Burgermeifter, ber mit bem Gouverneur gur Riebermadjung ber Aufrichrer fich verfchworen, erfuhr biefes Loos. Sonft murbe feine Gewaltthat geubt: ben Pobel hielten bie beffern Burger, melde Theilnehmer bet Eroberung gewefen, in Achtung, und gemeine Leidenfchaft, niebriges Berbrechen murben

<sup>1) 11,</sup> Jufi.

niedergehalten burch bas vorherrschende Gefühl ber großen Bebeutung bieses Tages. Roch vor Berfluß besselben begann bie Riederreisung der verhaßten Feste. Freiheitsgesange tonten laut burch die unermeßliche Stadt und weiter fort durch das ganze Reich.

Zwar von der Gegenseite legt man ein großes Gewicht darauf, daß nicht mehr als sieben Gefangene in der Bastille gefunden worden 1). Doch wohl genug, wenn sie auch nur so viele Schlachtopfer der unumschränkten Gewalt verschloß! Wer würde die Zerkörung einer Marterbant und der Folterwertzeuge darum verwerslich sinden, weil einmal in Jahresfrist nur 7 Menschen darunter geächzt? — Uebrigens waren gerade im Jahr vor der Eroberung der Bastisse zwölf Eble aus Britagne, Abgeordnete des bortigen Abels, welche Borstellungen gegen die Wilkurlichkeit der Regierung an den Thron bringen sollten, darin eingekerkert worden. Sie brohte Allen, welche dem Hose missielen. Schon ihr da seyn war ein Gegenstand des Schreckens und der Schmach.

# S. 4.

#### Betrachtungen.

Rach der haller'schen Theorie hatte das Boll jest das Recht zur herrschaft, dieweil es sie erobert hatte, und faktisch besas. Rach der vernünstigen Lehre jedoch war sein Recht nur dasselbe wie zuvor, seine That indessen allerdings gegen das an fere Recht; nämlich in der Form, doch nicht in Zweck und Ersolg. Lezteres erkannten ausdrücklich selbst der Konig und die edelken unter seinen Rathen wie unter den Bolksdeputirten; in ganz Europa aber halte der Beisalleruf der Mohldenkenden über die Eroberung der Bastille wieder. Der Konig indessen hatte die Bitten der Nationalversammlung erhört; die fremden Truppen wurden entsernt, die neuen Minister entlassen, Recker—zum Frohlocken der Ration — zurückgerufen. Der Monarch begab sich personlich nach der Hauptstadt, seine väterlichen Gesunungen dem Bolke zu bezeugen; und es ward ein Bersöhnungsssest gefriert zwischen König und Bolk, welches nach den Ausbestalt, welches nach den Ausbes

<sup>1)</sup> Bergl. Gaalfeld, allgemeine Befchichte ber neueften Beit.

bruchen bes Jubels, ber Rührung und ber Liebe, womit es begleitet war, Frieden und Glud bem neu fich gestaltenden Staat zu verheißen schien.

Aber zwei entgegengefegte Parteien empfanben Groll und Unmuth über bas alle Guten erquidenbe Schaufpiel: einerfeits bie Privilegirten, anderfeits bie unlautern und auch bie fanatischen Demofraten. Die erften erfannten barin bem entichiebenen Sturg ber Ariftofratie, bie Berfundung einer gemeinen Freiheit und eines gemeinen Burgergude. Borftellung mar ihnen unerträglich. Eher als ein folches zugeben, wollten fie bas Baterland meiben, ober auch mit im Ausland bereiteten Waffen bahin gurudtehren, und bie Grauel bes Burgerfriege über Franfreich haufen, um bie verlorne Große wieder ju erobern. Manche fürchteten fich auch por ber Bolterache, welche allerdings brobend ermacht mar und bereits in vielen Provinzen ihre Beifel fdmang. Alfo verliegen fle gleich nach bem 14ten Julius in großen Schaaren bas Reich - ber Graf von Artois mit feinen Gobnen und bie Prinzen von Conbe gaben bas Beis spiel. - Der Konig blieb bergestalt schus, und rathlos in bem braufenden Sturm gurud; die Aufwiegler bes Bolts und feine personlichen Reinde mochten jegt leicht ihn felbst verbachtigen. Die Auswandernng der Prinzen feines Saufes und der ihm ergehenften herren vom Abel schien nicht ohne feinen Willen geschehen. Mochte er vielleicht felbst bie Bunfche, bie hoffnungen ber Auswanderer theilen? - Ronnte man Rutrauen fegen in feine vollefreundlichen Berbeigungen? Durfte man ben Thron jest gewaltig laffen? -Gebot nicht bie Rlugheit, fich zu ruften gegen bie augenscheinliche Gefahr ? ? - Alfo fprachen bie Beftigern unter ben Demotraten, viele aufrichtig, viele verftellt, und nur eigene verratherische Plane unter bem Mantel bes Patriotismus verhullenb.

Denn leiber! gab es nur allzuviele solcher falschen Freunde ber Boltssache! Diese Bosewichter suchten unter bem Umsturz ber bürgerlichen Ordnung, durch die Gunst eines leicht verführten wilden Pobelhaufens sich selbst emporzuschwingen und Reichthum und Macht zu erobern, indem sie das verrathene Baterland im Ramen der Freiheit mit Füßen traten. Ein großer Theil von ihnen folgte — aufrichtig ober scheinbar — ber Fahne bes herzogs von Orleans, bes Lasterhaftesten ber Menschen, welcher in Planen vermessen, wiewohl in ber Aussührung immer feig, voll frevelhafter herrschgier selbst nach der Krone strebte, des königlichen hauses, dem er angehörte, unversöhnlichster Feind, mächtig durch zeinen Reichthum und durch die Anhänglichkeit des theils verkauften, theils betrogenen Pobels, überhaupt aber bei seiner Unfähigkeit mehr das Werkzeug als das haupt der Partei.

Auf Diefen Beuchlern vor Allen liegt ber Fluch ber Nation und ber Menichheit. Gie maren - nachft ben Ariftofraten bie Urfache, baß die Revolution ihre heillose Wendung nahm; fie, b. h. bie Benoffen ihrer Richtsmurdigfeit, beren es leiber! allenthalben gibt, find es, welche fur und fur bie hoffnungen ber Guten ju vereiteln broben. Dochte immerbin bie Ariftotratie mit ihrer frechen Anmagung, mochten Engherzigkeit und Beiftesbeschrantung mit all ihrer Kurcht und Demuth ben Krieg wider Die beiligen Interessen der Menschheit führen. Bahl und Rraft ber Gnten, Bernunft und Recht find ftart genug jum endlichen Sieg. Aber jene Seuchlerrotte laft fie nimmer bagu gelangen. Bunachft am Biel entreißt fie ihnen bie Palme und feiert ihren eigenen, ichandlichen Triumph. Ja, ber Abichen vor biefen verworfenen Menschen, beren Chamaleons . Saut, je nach bem Tone bes Tages, balb bie Karbe ber Kreiheit, bald jene ber Rnechtschaft tragt, bie, wie die Umftanbe es mit fich bringen, willfabrige Bertzenge und gemiffenlofe Betruger aller Machte und Parteien find, feiner Ibee empfanglich, mit bem Beiligen, bas fle im Munbe führen, fchnoben Spott treibend, alles Große und Sute ihrer Gelbstfucht opfernd, zugleich hochmuthig und friechend, frech und ichlau, graufam und einschmeichelnd, ohne Gemiffen an Chre, Alles ber Berrichsucht und Sabsucht willen, - ber gerechte Abichen vor biefen Deftbeulen ber Gefellichaft , bie Kurcht, bag in ihre vergifteten Sanbe abergeben mochte, mas bie ebelfte Erhebung bes Bolles fur bie Gefammtheit errang, fchlagt Muth und hoffnung ber Bohlgefinnten nieber, macht bas Bort auch ber Beften verbachtig, und leiht felbft ber gemäßigften Reaftion, ben angillichen und brudenbiten Magregeln ber Des potie einen milbernden Anstrich. Minder schmachvoll allerdings und minder erdrudend felbst eine Sultans herrschaft als bie Gewalt folder Schurten.

Wohl auch die politischen Fanatiker, die aus Irrwahn und Schwärmerei das Traumbild einer unbeschränkten Bollsfreiheit umarmten, aus leidenschaftlicher, doch aufrichtiger Liebe für ihr Ivol allen menschlichen Gefühlen Hohn sprechend, alle göttlichen und menschlichen Rechte mit Füssen tretend, Frankreichs Henter, die sich bessen Befreier nannten, sind unseres Abscheues werth; aber die Verachtung, die nebst dem Hasse und gegen die ersteren erfüllt, theilen sie nicht.

Gegen bie unbelischwangern Plane ber revolutionnairen Rattionen boten zwei Wege bem Ronige Rettung bar. Der eine . welcher auch bem Staate Segen brachte, mar - festes Anschlies fen an bie reinen Boltsfreunde, an bie Bartei ber gemas figten Demofraten, b. h. ber gleich redlichen als anfgeflarten Patrioten, welche jest noch bie Dehrzahl bilbeten in ber Rationalversammlung, an Clermont Lonnerre, gally Tolenbal, La Ravette und die vielen ihnen gleich bentenden Ebeln, welche nichte meiteres' ale ein burch gefeglichen und reinen Ausbrud bes Rationalmillens zu beschräntenbes Ronigthum begehrten, und benen alle Guten im Bolte und im Beere anhingen. Batte ber unaludliche Ludwig die Gerechtigkeit ihrer Forderungen und ben Beift feiner Zeit verftanben, hatte ber im Purpur Geborne, in Schmeichelei und ftlavifcher Anbetung Großgezogene bie Rechte bes Bolles fo flar erfannt, ale er beffen Leiben innig fuhlte, er batte ben Chrennamen: "Bieberherfteller ber frangofie fchen Freiheit," ben ihm die Rationalversammlung zuertannte, in Bahrheit verdient, ja er hatte - ruhmgefront und geliebt im eigenen Reich - auch ber Bohlthater Europa's und ber gefammten Menfcheit burch ben fortichreitenden Gegen ber Befreiung und burch bie Dacht bes Beifpiels werben mogen. Konnte er aber nicht fich aufschwingen ju fo hoher Ibee, nicht fich losreifen von ben lodungen ber Allgewalt, nicht fich entwinden ben Berführungen, womit Die verftodte Ariftofratie ihn unablaffig umftricte: - alebann mußte er mit offener Bewalt - noch war ber größte Theil bes Beeres und ein großer ber Ration ihm eigen - bie fich erhebende Boltsmacht nieberschlagen, nicht aber

abgernd, wantend, bald Del, bald Baffer gieffend, bie ichon praffelnbe Klamme jum Alles verzehrenben Brande anfachen. Leiber that er bas legte! Sein Berg, voll Liebe gu feinem Bolt, gab ibm fett beilfame Entichluffe ein. Aber bie Ariftofraten machten ihn mißtrauisch gegen fein eigenes Berg. Durch bofe Ginfluftes rungen verführt, wohl auch gereigt burch bie Kaftionnairs, burch Die Bobel-Rotten bes Palais-Royal, Die er von ben achten Freiheitsfreunden, von den murbigen Rationalreprafentanten, ja von ber Ration felbst nicht gehörig ju unterscheiben mußte, wiberrief er allinoft ober vereitelte auf Ummegen, mas er ebelmuthig gemahrt batte, und erregte alfo ftatt Dantes fteigenben Argwohn und Erbitterung. Beben Diggriff benügten feine Reinde gleich fchlan ale fahn, und machten raftlos ben traurigen Bruch großer. Alfo schwoll ber Strom ber Revolution und wandelte bald fich um in einen furchtbaren Strubel, welcher in allmalig fich verengenben Rreifen Konig und Bolt unwiderstehlich gegen ben Schlund bes Berberbens rig. Die nachfolgenben Blatter enthalten bas Umftanblichere ber hier im Allgemeinen charafterifirten Geschichte.

## **§**. 5.

#### Die Racht vom 4ten August.

Raum war zu erwarten, baß bas Bolf, zumal bas Bolf einer verberbten hauptstadt, nachdem es siegreich die Bande des Gesborsams gebrochen, alsogleich zurücklehren würde zur gesezlichen Ordung und Ruhe. Zwar während der ersten Aufwallung der Freude und Rührung, und als des Königs väterliches Wort ersklang, schwieg die wildere Leidenschaft. Auch arbeiteten der rechtsschaffene Bailly, den man zum Maire von Paris erkoren, und der edle La Fayette, das Haupt der neu geschaffenen Bürgerswiliz, kräftigst allem Unfug entgegen. Dennoch machten Haß und Rachlust sich Luft, mehrere — wahre oder vermeinte — Bolksseinde wurden ihr Opfer. Auch der Hunger trieb den rohen Haufen zur Buth. Miswachs, Fahrläßigkeit der Regierung, und am wirksamsten die bosen Künste der Faktionshäupter, hatten schwerze Theurung erzeugt. Der Staatsrath Foulon und Berthier,

sein Eidam, bisher Intendant von Paris, die bas Bolt unter die Haupturheber der Roth gahlte, litten schmählichen Tod. Bersgebens hatte Recker, als Paris seine Wiedersehr in lautem Triumphe feierte, den freudig bewegten Gemüthern einen Beschluß allgemeiner Berzeihung abgewonnen. Die Leidenschaft, von Boses wichtern emsig angefacht, loderte bald wieder empor. Reue Mordsthaten — frevelnd hieß man sie Afte der hohen Bolts-Justig — wurden begangen; die Henter des Greveplazes traten fühner einher, die Laternenpfähle brohten. Auch in den Provinzen brannte der Aufruhr. Mehrere Städte ahmeten das Beispiel von Paris nach, und auf dem Lande erhoben sich die längst gesbrücken Bauern zur Rache. Biele Edelsze wurden verwüstet, manche grausame That begangen, die Zeiten R. Johanns die mit allen Schrecken der Anarchie schienen wiederzukehren.

Un biefen Unthaten, welche bie Diebergeburt ber frangofischen Freiheit trubten , hatten fetoft einige Glieber ber Nationalversamm. lung große Schuld. Diefelben, theils fortgeriffen burch Leiden-Schaft ober glühende Freiheiteluft - wie Dirabeau und ber eble Barnave (biefer jeboch fruhe gurudfehrend gur Dagigung und Opfer folder Rudtehr) - theils entschiedene ober fanatische Demagogen - wie Pethion - auch Robespierre erhob bes reits feine ungludefchmangere Stimme - faben nicht viel Arges baran, bag bas fo lange mighandelte Bolt in ben erften Tagen ber Befreiung fich bes Bollgenuffes feiner Rrafte und einiger Befriedigung nicht ungerechter Rache freue. Much bielten fie's gefährlich, bemfelben fofort Ginhalt ju thun. Ermunterung genug für bie wilden Rotten! - Doch endlich feste ber beffere Theil einen Befchlug burch (7. Ang.), wodurch bie Ruheftorer mit Rache brud an ihre Pflicht gemahnt, bie Rationalgarben (beren Errichtung schnell im gangen Reiche geschehen war) jur handhas bung ber Ordnung und Sicherheit aufgeforbert, auch feierliche Eidesleiftungen hieruber sowohl ihnen ale ben febenden Truppen geboten murben.

Inbeffen hatten bie Arbeiten am neuen Berfaffunge.

<sup>1)</sup> Giebe Bb. VI. Abicon. 1. Rap. 2. §. 7.

Die Rationalversammlung nahm ben Titel Berte begonnen. ber conftituirenben an. Große Schwierigfeiten zwar begeas neten ihr hier auf jebem Schritt; boch ebler Gifer ebnete bie Bahrend ber heftigen Debatten über bie "Erflarung ber Menfchen. und Burgerrechte," welche bie marmeren Freiheitsfreunde bem Berfaffungegefes voranschiden, Die Behutfameren jeboch entweber gang meglaffen, ober boch mit einer Erflarung ber Pflichten verbinden wollten, erhob fich in ber Abendfigung vom 4. August ber Bicomte von Rogils les 1), die Leiben, die Unruhe bes Bolfes schilbernd und ben Grund bavon ift in ben brudenben Reuballaften, in ben Brivis legien ber begunftigten Ridffen und in all' anderer aus ben barbarifchen Zeiten stammender Ungebuhr nachweisend. Er, ber bochprivilegirten Giner, Sohn eines an Reubal, und Berrlichkeits. Rechten reichen Saufes, forberte als Tribut ber Gerechtigfeit und Menschlichkeit die Aufhebung aller Borrechte, die Abschaffung aller perfonlichen ober Geburte . Laften und billigen Lostauf berjenigen. Die auf ben Grunden ruhten. Da folgg, von folchem Ebelmuthe entzundet, die Rlamme ber Begeisterung auf in ber gangen Berfammlung. Biele aus felbsteigener Empfindung, Andere burch bas Beispiel hingeriffen, Alle von augenblicklicher Gintracht und Liebe erfüllt, stimmten frohlodend bei. Man wetteiferte in Borichlagen und Annahme von Entfagungen, von Freiheitsbewilligungen, von Aufhebung alter Ungebuhr; und in ein paar ewig bentwurdigen Stunden marb Kranfreich entlaftet von allem dem, mas feit Jahrhunderten feine Roth und feine Schmach gewesen, von allen Reffeln bes bem Nationalglud wie bem ewigen Menschenrecht feinb. lich entgegenstehenben biftorischen Rechtes, welches in ungne taftbarer, ja neugestarfter Beiligfeit, bagegen bas naturliche Recht, fast nur der Ina be anheimgefallen, ju erbliden, noch bas Loos vieler anberer Bolfer ift.

In biefer welthistorischen Nacht bes 4. August wurden aufgeshoben und gernichtet alle Frohnbpflicht und personliche Dienstbarsteit, alle Bannrechte, so wie jene ber Jagd und Fischerei, alle Patrimonial Gerichtsbarkeit, alle Grundabgaben, die nicht auf

<sup>1)</sup> Die Dochberzigkeit biefes eblen Mannes mar, wie neuere Erscheinun, gen febren, nur eine perfonliche, nicht eine Kamilie :: Tugenb.

privatrechtlichem Titel ruhten; unter ihnen ber Zehent, ber Fluch ber kandwirthschaft und ber greuste Ausbruck einer barbarischen Gesezgebung, nicht minder alle Berkauflichkeit der Justigstellen, dann alle Borrechte der obern Stände in Bezahlung der Abgaben, so wie im Anspruch auf Aemter, Würden oder Bortheil, auch alle besondern Rechte einzelner Provinzen und Ortschaften, Gilben und Jünfte. Der König, unter welchem so Heilbringendes besichlossen worden, sollte der Wiederhersteller der französisischen Freisheit heißen, und dem höchsten Wesen ein Danksest für das Bollbringen des großen Wertes gebracht werden.

Bohl war bas Bert folden Dantfestes werth; benn bie Racht vom 4. August ') ift bie Schopferin berjenigen Wohlthat für Kranfreich gewesen, welche — so unendliche Leiden über dasselbe aus bem fpatern ungludlichen Gange ber Revolution gefommen allein ale volle Erfagleiftung bafur gelten tann, ja, welche nach allen Unfallen Frantreiche, und felbft in bem Zeitpunkt ber über bemfelben laftenden mohlverbienten Rache ber europäischen Machte, bas Loos feines - bes frangofifchen - Bolles, vergleichungeweise gegen jenes ber meiften feiner triumphirenden Reinde noch ale beneibenswerth und ju gerechtem Stolze auf Bar es nicht jene unsterbliche Racht, forbernb barftellte. welche die bringenbften Bunfche ber menfchenfreundlichen Phis losophie vermirklichte ober boch Saupthinderniffe hinmegraumte, welche früher ihrer Realistrung entgegenstunden ?? - Und auch in Ansehung ber Korm, mas ift babei groß zu tabeln? - Das ren es nicht die Stellvertreter, die Gewaltsboten ber gangen Ration, welche bie Abichaffung ber verhaften, gemeinfchablichen (auch meift felbft außerlich fchlecht begrundeten) Rechte beschloffen? - Waren fie nicht eben gur politischen Diebergeburt bes Staates, jur Revision und erneuerten Restsezung aller inneren Berhaltniffe gesenbet, bevollmächtiget? -Gaben und empfingen fle nicht alle Opfer und Entsagungen. welche jur Sprache tamen, im Namen und im Ginn ihrer Committenten, also mit Befeugnig und Rechtefraft? und haben fle ein

<sup>1)</sup> Bergl. im Bb. III. bes Bermes bie Recenfion von Saalfelb's allgemeiner Geschichte ber neuesten Zeit; als beren Berfaffer ich mich hiemit betenne,

einziges Opfer gebracht, welches nicht anerkannten humanen ober patriotischen Interessen entsprach, und blos von engherziger Gelbfts sucht mochte geweigert werben? —

#### **5.** 6.

#### Trübere Anssichten.

Schon find bie ichonften Auftritte ber frangofischen Revolution poruber; aufehende trubt fich bie Scene; bee Bofen wird taglich mehr, und taglich mubfamer ringt bas Gute fich empor. Gelbit bie Beschluffe vom 4. August, Die ihnen von vielen Seiten Reue, 3weifel, Erbitterung und 3wietracht folgten, trugen allernachst üble Aruchte. Bon biefem Tag an ward bie Spaltung ber beiben hauptparteien in ber Nationalversammlung und im Reich, Ariftofraten und Demofraten, entschiedener und feinbseliger. hier Befturjung über ben empfangenen Schlag, bort ftolge Soffnung weiteren Triumphes murben fund in Bort und That. Bermehrte Unruhen in ben Provingen, erhöhte Gahrung ber Sauptftabt, brobender Zwift in ber Reicheversammlung, und, durch all' biefes genahrt, neue hoffnungen ber hofpartei und lebhaftere Umtriebe von beiben Seiten folgten bem schonen Tag. Im betrübenbften war ber zunehmende Ginfluß ber hauptstadt, b. h. ihrer wilden Pobelhaufen, auf Die Berathungen bes Reichstages. Der reine Ausbrud ber Intelligeng und bes Willens ber Ration, bieber aus bem Munde bes größeren und befferen Theiles ihrer gemahlten Reprasentanten ertonend, wich jest bem trogigen Begehren ber burch geheime Bearbeitung aufgeregten, unwiffenden, bobartigen, bas Recht nach ber brullenden Stimme und nach ber Starte ber Rauft ermeffenden, um Geld jedem Bofewicht feilen Boltehefe von Paris. Gefindel aller Urt, Lafttrager, Madler, Rifchweiber fprachen ber Dajeftat bes Bolles, beffen Ramen fle usurpirten, Sohn, achteten Bernunft und Tugend, und verscheuchten alfo bie taum erschienene Freiheit, fur Die nur im Reich jener Beiben ein Bleiben ift.

Muthig tampften indessen ihre edlen Freunde in der Nationals versammlung fort; auch errangen sie theilweisen Sieg; doch, ohne

96

Unterftugung von bem verblendeten hof, ja, burch beffen vertehrte Magregeln vielfach gehemmt oder felbst zu gefährlichen Schritten gezwungen, unterlagen fie endlich ber arglistigen, raftlos ringenden, alle Umstände trefflich benügenden Kattion ber Bofen.

3mei hauptartitel ber neuen Berfaffung, bag bie Rationals reprafentation nur aus einer Rammer bestehen, und baf fie alle amei Sabre follte erneuert merben, erhielten ben Beifall ber Die hoffnungen bes Abels und ber boben großen Mehrheit. Beiftlichkeit auf ein Dberhaus, welche in Reder's unweiser Borliebe für die englische Berfaffung eine große Stuze gefunben, murben alfo vereitelt burch ben Triumph bes offenbar vernunftgemäßeren, bem Geift einer vorangeschrittenen Beit entsprechenberen Spftemes ber einen Rammer. Freilich war nun um fo nothiger, Die Dacht ber Rrone gegenüber ber ungetheilten Reprafentation zu ftarfen ; bas fonigliche Beto ichien eine unerlägliche Bebingung bes Gleichgewichts zwifden ben beiben Gemalten. Alle aufrichtigen und einsichtsvollen Freunde Monarchie forderten baber folches Beto; besto heftiger aber vermarfen es bie republitanifd Gefinnten, beren Ungahl und Ruhnheit täglich flieg. Leibenschaft und Beschränttheit führten größtentheils ben Stab in biefem Streit. Die Bertheibiger bes Beto murben Ariftofraten gescholten, obichon fie gerabe bas rum bag monarchische Pringip in Schug nahmen, um gefahrlos bas ariftofratische zu verbannen. Diejenigen hingegen, bie mit bem Ramen ber Demofcaten fich brufteten, vergagen ents weber, bag Bolfeberischaft, wenn fie nicht burch Monarchie ober Aristofratie beschränkt ist, zumal in einem großen und hochverfeinten Reich, unvermeiblich jur Dlig archie ober jur Dchlofratie, burch legtere aber leicht ju Diftatur führt, ober fie wollten eben folchen verderblichen Umschwung, um über ben Trummern bes Baterlands ihre eigene Große ju erbauen. thorichte Bolt felbft, beffen Riebertretung fie fich vorgenommen, mußte bas Wertzeug werben ju fo frevelhaftem Bau. erhigte bie ftupibe Menge burch vage Deflamationen gegen bas Beto; und ohne ju miffen, ohne ju ahnen, welcher Sinn in bem verhängnifvollen Worte liege, nahmen bie Rafenden es jum Relbgeschrei und brohten Schmach und Tob beffen Freunden,

Also sollten nicht länger Philosophie und Erfahrung, nicht länger die Weisheit und Tugend der gewählten Nationalreprässentanten die schweren Aufgaben der Politik lösen, und das kunftige Schickfal des Reiches regeln. Ein toller Pobelhause, "tie Starken der Halle", die Fischweiber von Paris, die Verworfensten der Menschen sollten es thun — im misbrauchten Namen der heiligen Freiheit! — Was mußte das Gefühl der edleren, stolzeren Bolksbeputirten senn, da sie sich aus Machthabern einer großen gebildeten Nation erniedrigt zu Stlaven der Piquenmäuner sahen? —

Der Streit über bas Beto wurde burch einen Bergleich geschlichtet. Ein beschränktes Beto, nämlich nur auf bie Dauer zweier gesezgebenden Bersammlungen fraftig, sollte ber König haben, allerdings eine stumpfe Waffe gegen die nahenden Angriffe.

## S. 7.

#### Der fünfte und fechtte Oftober.

Die fortwährend brobenberen Bewegungen bes Bobels, Die täglich minder verhaltene Zeindseligkeit eines Theils ber Nationals versammlung und die nimmer raftenden Umtriebe ber Freunde Drleans unterhielten und verstärften bie Abneigung bes hofes gegen bie neue Ordnung ber Dinge. Man fab nicht ein, ober wollte nicht einsehen, bag man felbst burch feine halben Dag. regeln, burch planlofes, fcmantenbes Benehmen bas Unbeil veranlagt batte, und feste bie fleinen und gebeimen Unftalten gegen bie außerlich gebilligte Sache fort. Das Regiment Klaus bern, nebft einigen Reiterschaaren, ward nach Berfailles berufen ; genug gur Erbitterung und viel ju wenig jum Trus Ein Gastmahl, welches die Gardes du Corps ben eingeruckten Truppen gaben, veranlagte bei ben Bechern einige Ausbruche von volksfeindlicher Gefinnung, welche ber geschmäzige Ruf fofort ausbreitete, und vielleicht entstellte. Die Rationalfofarbe fes mit Fußen getreten, ber Rationalversammlung und allen Patrio. ten ber Untergang geschworen worben, ber Konig und seine Familie hatten ber leidenschaftlichen Scene angewohnt! -

Die Erbitterung, welche folche Rachrichten erzeugten, bes, schlennigte ben Ausbruch eines neuen, ichon langer vorbereiteten

- Aufruhrs, bessen Charakter aber so wie bessen Triebraber im greusten Contrast mit der Bolkserhebung vom 14. Julius stehen. Richt die besseren Burgerklassen, welche an der Erstürmung der Bastille großen Antheil durch Rath und That genommen, sondern die niedrigsten Pobelhausen, das verworfenste Gesindel der Hauptskadt, gelenkt durch die abscheulichsten Bosewichter, spielten die Hauptrollen an den gräuelvollen Tagen des 5. und 6. Oktober. Und nicht waren es die heiligen Interessen der Freiheit und des Baterlandes, von welchen die Bewegung ausging, sondern: bei dem Hausen theils Hunger, durch künstlich erregten Brotmangel gestachelt, theils scheußliche Kannibalen Lust, die sich der Entssessen greute, bei den Lenkern aber die frevelhaftesten Zwecke schändlichen Berraths und tolltühner Herrschlucht.

Diesen Lenkern (Orleans jumal und seinen wahren oder falschen Freunden, Mirabeau unter ihnen voran) war es gelungen, das Mißtrauen gegen den Hof, die Furcht vor den Umtrieben der Aristokratie dermaßen zu steigern, daß ein geringer Anstoß hinreichte, die schwachbedeckte Glut zur auflodernden Flamme zu machen. Das unglückliche Gastmahl zu Verfailstes, verbunden mit des Königs Weigerung, der Erklärung der Wenschenrechte und den ersten Artikeln des neuen Verfassungsents wurfs seine unbedingte Genehmigung zu ertheilen, gab den Anstoß, und der Brotmangel verschaffte die trefflichsten Werkzeuge der Schreckensthat.

Um 5. Oftober fruh rotteten sich mehrere tausend rasende Weisber, mit einer Anzahl Manner ber verworfensten Rlassen untermischt, und rufend nach Brot, zusammen, zogen gegen das Stadtshaus, ersturmten, plunberten es, und betraten alsbann, durch andere wilbe haufen verstärft, ben Weg nach Berfailles.

Aber ber Ruf: "nach Berfailles!" ertonte jest auch inter ber Burgermiliz und unter ber großen Masse ber Bevolsterung von Paris. Die Gardes françaises waren die Eifrigsten barunter. Die Gardes du Corps und das Regiment Flandern sollten verjagt, der König und die Nationalversammslung genothigt werden, nach Paris zu gehen. Bergebens bestritten La Fayette und Bailly den unheilschwangern Borsschlag; sie wurden gezwungen zur Einwilligung, und La Fayette

stellte sich selbst an die Spize bes Aufruhrs, um ihn vom Schlimmsten abzulenten. Bierzig tausend Menschen mit einer Anzahl Kanonen sezten sich also spat Abends in Marsch nach Bersailles.

Schon maren die Beiberschaaren baselbit angelangt, hatten Die Rationalversammlung mit frechen Reben gehöhnt, waren im Beleit von Bolfebeputirten in's Schloß gebrungen, hatten ben Ronia und bie Ronigin burch lautes Schreien um Brot und anbere Beschwerben geangftigt, bie unbebingte Unnahme ber bisher betretirten Berfaffungbartitel erpreft, auch bereite Gemaltthatigfeiten an einzelnen Gardes du Corps begangen, als ber große Beerhaus fen anrudte, noch weit Uebleres brauenb. 3mar bie Leibaarbe batte-ben Befehl jum Rudjug erhalten, bie Gardes francaises befeaten noch fpat Abenbe bie Poften am Schlof, und La Fayette, nachdem er forgiam alle Borfichtemagregeln getroffen, glaubte bie Ruhe gefichert. Aber noch vor Anbruch bes folgenden Morgens 1) begann, burch geheime Aufwiegler entzundet (felbft einige Rationalreprafentanten follen mitgewirft haben), ber fchrecklichfte Tu-Morberhaufen brangen in's Schloß, tobteten bie foniglichen Leibwächter, beren fie anfichtig murben, fturmten in bas Bimmer ber Konigin, und, ber Kluchtigen nach, in jene bes Ronigs, wo endlich ber berbeigeeilte La Ravette ben Buthenben fich entgegenwarf und beroifch ben Sturm beichmor. waren viele Gardes du Corps geschlachtet, andere mighandelt und gefangen worben. Alle erwarteten ben Tob. Da erschien ber Ronig mit feiner Familie auf bem Balcon bes Schloffes, bat um Gnabe fur feine Garben, und verfprach nach Paris ju gieben, wie man begehrte. Das Toben ber Morber verwandelte fich jest in Frendengefchrei, und bas Blutvergießen hörte auf. Aber ber Ro. nig mit feiner Kamilie ließ von ben triumphirenben Emporern poran murben auf Stangen einige blutige Saupter erschlagener Leib. machter getragen - fich nach Paris führen, gefoltert von taufend. facher Seelenpein und umgeben von Bilbern bes Abicheu's wie bes Schredens. Umfonft fuchten Bailly, Moreau be St. Mery u. g. Saupter ber Stadt ihn beim Empfange aufzurichten burch fchmeichelnde Worte: mit bem Gefühl, ein Gefangener feines Bolted ju fepn, bezog er bas feit langem verlaffene Schloß ber Tuilerien.

<sup>1) 6,</sup> Oftober.

Die Nationalversammlung folgte ihm bald nach in die Hauptsstadt. Auf Mirabeau's arglistigen Borschlag hatte sie sich und zertrennlich erklärt von dem König. Er hoffte sie badurch in die Gewalt des Pobels, der zügellosen Faktionen des Palais-Royal und derselben Treiber zu geben. Auch erreichte er, wenigstens zum Theil, seinen Zweck.

## **6.** 8.

## Arbeiten am Berfassungswert.

Indeffen hatten die Grauel des 5ten und 6ten Oftobers alle Wohldenkenden emport, und die Bosen waren durch das Fehlsschlagen ihres Hauptzwecks — das nämlich der Rönig ermordet oder zur Flucht bewogen, und Orleans sodann zum Regenten ernannt werde — in Bestürzung versezt. Mit Mühe brachte Nirabeau die Riederschlagung des ihm personlich drohenden Prozesses über die Berbrechen jener Tage zuwege, und Orleans, unter dem Schein einer Misson, ward nach England entsernt. Der bessere Geist behauptete jezt durch einige Zeit die Herrschaft in der Rationalversammlung, obschon im Unwillen über das Geschehene, boch zum großen Rachtheil der guten Sache, mehrere der vortresse jasse. Mitglieder — wie Mounier, Lally Tolendal, Bergasse — sie verlassen hatten. Mit ihnen jedoch, was Trost gab, hatten auch viele gemeine Aristotraten sich entsernt.

In dieser Zeit, nachdem einige Beruhigung der Gemuther eingetreten, häuften sich die Beweise von der feurigen Anhänglichkeit der Ration, d. h. des weitaus vorherrschenden Theiles derselben an die neue Ordnung der Dinge. Aus allen Theilen des Reichs, von allen Ständen, Körperschaften und zahlreichen Gemeinden liefen Dankadressen an die Rationalversammlung ein; allenthalben loderte das Feuer der Baterlandsliebe und that sich der diffentliche Geist in seiner neuerwachten Lebensträftigkeit kund. Patriotische Gaben von Armen und Reichen, von Frauen und Rännern, gesmeinnüzige Borschläge, Plane der Berbesserung, mannigsaltige Früchte des Talentes und der Wissenschaft wurden Tag für Tag niedergelegt auf den Altar des Baterlandes.

Auch ber Ronig und bie Konigin fohnten fich jest aus mit ber Ration burch manche Meugerung ber Liebe jum Bolf und ber Anhänglichkeit an die neue Berfassung. Der König, in dem Saale der Nationalversammlung erscheinend (1790, 4. Febr.), betheuerte feierlichst den Bolksvertretern solche Gesinnung, forderte sie auf zur Bollendung des für's Nationalwohl Begonnenen, und ers mahnte sie väterlich zur Eintracht, zur Hingabe aller Privatinteressen an jene des Baterlandes. Ein neuer Bund ward also geschlossen zwischen ihm und der Nation; durch frei wiederholtes, seiers liches Gesübbe gab er die Nechte des Autofraten auf und übernahm die edlere Stelle des gesezmäßig beschränkten Hauptes eines Freistaates. In ganz Frankreich ward die Nede des Königs mit Enthusiasmus ausgenommen. Aller Herzen — jene der Faktionisten ausgenommen — übersloßen von Liebe für ihn. Ohne die Umtriebe der Aristokraten mochte Frankreich einer glücklichen Zukunst entgegengehen.

Die Arbeiten am Constitutionswerk nahmen jest einen rascheren Gang. In rein dem okratischem Sinn wurden alle Bestimsmungen gemacht. Mit Ausnahme des monarchischen Hauptes (welches jedoch dem Geses unterworfen blieb) sollte alles gleich sepn in der Ration, alle Borrechte, alle Unterscheidungen zwischen Ständen, Klassen und Provinzen wurden getilgt, alles historische Recht, welches die Einrichtung und Berwaltung des Staates besherrschte, das chaotische Erbstück aus einer barbarischen Zeit, mußte weichen einem blos nach Gründen des philosophischen Rechts und der gesäuterten Staatssunft gebauten Spstem. Frei und ledig von allen hemmungen durch Borurtheil, Bestz oder herkommen sollte Frankreich die Gewalt erhalten, die bei der Schöpfung eines ganz neuen Staates von der Bernunft würde gezeichnet werden.

## S. 9. Rirdengut. Affignaten.

Die Berfassung des geistlichen Standes erhielt frühe solches Gesez der Bernunft. Alles Kirchengut ward zum Rationalgut erklärt, dem Staat dagegen die Sorge für die würdige Unterhaltung des Gottesdienstes übertragen 1). Eine solche Berfügung, wäre sie ausgegangen von einem König, oder überall von einer constituirten Regierungsgewalt, wurde des potisch, also unge-

<sup>2) 2.</sup> Nov.

recht gewesen seyn. Aber weiter reicht bie Berechtigung ber Gefammtheit felbft, und ihrer naturlichen - weil frei gemable ten - Stellvertreter, ale bie eines funftlichen Sauptes. Die Rationalversammlung , bas möglichft getreue Organ bes Gesammtwillens, eigens mit ber Wiebergeburt bes Staates beauftragt, die "constituirende" Rationalversammlung mochte rechtstraftig jenen Beschluß faffen. Der Rechtsbestand jeder Stiftung ift abhangig von ber Fortbauer besjenigen Staatsgefezes, welches ihn anerkannte; und bas Recht ber Rirch engemeinde (hier ibentisch mit ber Staatsgemeinde) warb nicht verlegt, da fie felbft es aufhob. Ber biefen Grundfag verwirft, ber macht bie Lebenden ben Tobten unterthan, und achtet bie Ginsezungen ber Menschen bober ale bie Menschen felbit. war alfo tein "Raub", welchen die Rationalversammlung befchloß und ber Ronig bestätigte 1) (mofern, wie wir voraussegen, Die Rationalversammlung im Sinne ber Ration handelte), weil man fich felbft nicht berauben, wohl aber bie Bebraucheart eines Beligthums beliebig veranbern fann.

Auch waren es höchst dringende Gründe, die solche Beränderung forderten. Die Finanznoth war auf's Söchste gestiegen durch die Berwirrung im ganzen Reich, durch Aushebung mehrerer verhaßter Abgaben und verminderten Ertrag aller beibehaltenen. Bersschiedene Anleihen, welche man auf Reder's Borschlag versuchte, mißglückten oder gewährten keine hinreichende Hise. Der Rückgriff auf die 3000 Millionen Kirchengut, welches — da die Kirche kein Staat im Staate ist — nicht aufgehort hatte Staatsgut zu seyn, war daher gleich norhwendig, als gerecht. Auch ward Frankreich dadurch gerettet.

Doch nicht das Kirchengut allein, auch die Kron. Domainen wurden in solchen Anspruch genommen. Mit Ausnahme einer mäßigen Zahl von Schlössern, welche dem Konig verbleiben sollten, widmete man die übrigen dem Nationalbedarf und gleich jest schon einen Theil dem Berkauf.

Solchen Bertauf von Rrons und Rirchengutern zu erleichtern, marb ein Papiergelb erschaffen, Affignaten, anfangs nur

<sup>1)</sup> Bergl. Gaalfeld I. Bb. II. Abth. G. 62.

im Betrag von 400 Millionen Livres '), welche binnen 6 Jahren burch ben Berkauf einer diesen Werth erreichenden Masse von Nationalgutern, wobei die Assignaten an Zahlungsstatt anzuneh, men wären, oder auch durch den Ertrag der patriotischen Gaben und anderer außerordentlicher Zustüsse wieder sollten getilgt wer, den. Diese weise Maßregel, welcher Neder wohl nur aus Besangenheit widersprach — weil er selbst sie nicht vorgeschlagen — hat freilich später durch ungeheure Uebertreibung Unheil gebracht; aber allernächst und selbst in erweiterter Anwendung war sie das trefflichste Hilfsmittel. Gleich nach der Entsernung Neder's (s. unten §. 11) wurden die Assignaten zum allgemein gangsbaren Papiergeld erklärt, und berselben Vermehrung bis 1800 Millionen verordnet.

Auch mittelbar und politisch, nicht blos sinanziell, haben die Affignaten ben Fortgang ber Revolution befördert; namlich durch Ermunterung zum Ankauf von Nationalgutern. Jeder Käuser schloß sich sodann fest an die Revolution; benn ihr Gelingen allein sicherte ihm sein neues Bestzthum. Und so ward das Interesse eine Bürgschaft der Treue, eine willkommene Bersstärkung für die moralische Macht der Ideen.

# §. 10.

Abschaffung ber Abels: Titel. Reue Eintheilung Frankreichs. Eivillifte. Bundesfeft.

Diesen Berfügungen folgten schnell mehrere andere von nicht geringerer Wichtigkeit. Die Aufhebung aller geistlichen Orden und Klöster war eine natürliche Folge des allgemeisnen Defrets über Einziehung des Kirchenguts. Denn zu aufgeklärt dachte die Rationalversammlung, um von Staatswegen und auf Staatskosten jene Schulen des Aberglaubens, der Wertheiligkeit und der Unnatur zu unterhalten; ja sie achtete die blose Aushebung der Klöster weit wohlthätiger für die Ration, als die Einziehung des gesammten Kirchenguts.

Die Aufhebung der Parlamente, die um Dieselbe Zeit geschah 2), verursachte nur geringe Bewegung. Diese Korper-

<sup>1) 19.</sup> Des. 1789.

<sup>2) 28.</sup> Febr. 1790.

schaften hatten alle Popularität verloren von dem Augenblick, als ber Geist ihres früher gepriesenen Widerstrebens gegen die Regiesrung kund geworden, der Geist der Selbstsucht und der Standessinteressen. Man vernahm ihre Suspension und bald darauf ihre endliche Aushebung ohne alle Theilnahme; ja mit Freude. Weit mehr noch der lezteren erregte die gänzliche Veränderung des Gerichtswesens, welche gleichzeitig beschlossen war, zumal die Einführung von Geschwornen-Gerichten — eine Einssezung von unermeßlicher politischer wie rechtlicher Wichtigkeit — und die Abschaffung der lettres die gachet

Die Ertheilung bes Bürgerrechts an bie Juben (28. Jänner) dem Geist der Duldung und dem Gleichheitsprinzip entflossen,
gewann der Revolution abermal eine bedeutende Anzahl eifriger
Anhänger, dagegen wurden durch die Abschaffung aller Titel,
Wappen und übrigen Ehrenauszeichnungen des
Abels'), alle gemein denkenden Mitglieder dieses zahlreichen
und mächtigen Standes nicht nur in Frankreich, sondern in
ganz Europa unversöhnlich gegen dieselbe erbittert; es wurde
der Krieg auf Leben und Tod entzündet zwischen der Aristokratie
und dem Bolksthum. Gleichwohl waren es selbst Abeliche — wohl
hoch Eble — gewesen, La Fayette, Karl Lameth, und
Matthieu Montmorency, welche den Borschlag zu jener
Abschaffung gethan.

Bon tief eingreifender Wirtung war die neue Eintheilung Frankreiche in 88 Departemente, sodann dieser zusammen in 249 Districte und jedes der lezten in 3 bis 5 Kanstone. Die Departemente — jedes mit einer Bevölkerung von 2 bis 5mal hunderttausend Seelen — erhielten ihre Abmarkung und Benennung von natürlichen Grenzen und Gegenständen, meist von Bergen und Flüssen, zu deren Region oder Gediet sie vornehmlich gehören, mit Aushebung der gesammten alten Propings ein Wert blos des Zusalls, nicht aber der Weisheit darstellte, die Staatsverwaltung ungleich, komplizirt und schwerfällig machte, und nicht nur als Denkmal, sondern auch als Festhaltung der abenteuerlichsten Ungleichheit in Rechten, Interessen, Sitten

<sup>1) 19.</sup> Juni.

und Reigungen, baher miberfprechend bem Geift ber Revolution und bem Gesammtintereffe ber einen, nunmehr innig verbruberten Ration erschien. Auch biefes Wert, fo hart und gewaltsam es unter anderen Umftanben trog aller funftlerischen Bortreffliche feit gewesen mare, mochte ohne Bebenten burch eine "conftis tuirenbe", burch ben laut ausgesprochenen Rationalmillen gu folch neuer Constituirung eigens bevollmachtigte Berfammlung vollbracht merben. Gin Rabinetebefehl tann freilich fo mas nicht bemirten ohne emporende Rechtsverlezung. Aber jest lag bie Bergichtleistung auf alles blos hiftorische Recht vollgiltig ansgesprochen bor, eine, ber früher ju Recht bestandenen Kormen entledigte, gleichartige, nunmehr blos nach ben Pringipien. ber Biffenschaft ober ben Lehren einer reinen Theorie zu bildende Maffe mar ben philosophischen Staatsfünstlern übergeben. Glud. lich, wenn fie bie große Aufgabe befriedigend lotten, wenn fie an die Stelle bes hiftorifchen, bas ewige Recht blos nothburftia mahrenden, ja vielfach unterbrudenben Rechtes bas emige Bernunftrecht felbit festen! -

Mit folder neuen Gintheilung Franfreichs ward auch bas Berfaffungegefet, Die Rational . Reprafentation in Ginflang gesezt. Richt nach Standen ober nach historisch begrengten Provingen ober nach andern veralteten barbarifchen, meift bem Reubalwefen entfprungenen, Berhaltniffen follte bas Organ bes Rationalwillens gebilbet werben, fonbern nach ben naturgemäß giltigen Titeln bes Rlachenraums jebes Lanbestheils, bann feiner Bevollerung und feiner Steuerpflicht. nach murbe verordnet, daß die Rationalreprasentation bestehen follte aus 747 Mitgliedern, wovon jeder Diftrift, jedes Sunderttaufend ber Bevolferung (bie Gefammtgabl marb ju 24,900,000 angenommen) und jeber ber 249 Begirfe, in welche bas Canb rudfichtlich bes Betrags ber bireften Steuer gleichmäßig ju theis len mare, je eines burch freie Bahl ju ernennen hatte. Jeber Burger, welcher jahrlich 3 Livred Steuer entrichtete, follte ftimms fähig fenn in ber Urversammlung. Bon ben Urversammlungen follten bie Babler, und von folden Bahlern bie Rationalrepras fentanten ernannt werben.

Allen biefen Befchluffen ertheilte ber Konig feine Buftimmung,

wenn auch nicht überall aus Ueberzeugung, doch auch aus Liebe bes Friedens, aus Achtung bes Rationalwillens, mohl auch aus Schen vor Wieberfehr ber Tumulte. Dagegen bezeigte auch bie Nationalversammlung sich jezt ergebener; namentlich sezte sie bie Civillifte bes Ronigs, auffer bem Beffg feiner Luftichloffer, auf 25 Millionen Livres, ben Wittwengehalt ber Ronigin auf 4 Millionen fest (9. Juni). Bur Befestigung ber Gintracht, jur Erhöhung der patriotischen Gefühle ward ein Bundesfest verordnet, welches am erften Jahrestag ber Erfturmung ber Baftille (14. Juli 1790) von Abgeordneten der Burgermilig aller Gemeinben bes Reiches und aller Corps ber gand und Geetruppen, von ben Burgerausschuffen und Autoritaten ber Sauptftadt, von ber Nationalversammlung und vom Ronig auf bem Marefelde gefeiert murbe. Die Bubereitung jum Reft und bas Reft felbit, ber Eid, welchen Ronig, Nationalversammlung und bas Roberirte heer in Mitte eines unermeglichen Bolfes leifteten, gogen Begeisterung und Jubel in bas faltefte Berg. Die iconften Tage ber alten flaffischen Beit Schienen wiedergefehrt, bie ebelften Bilber patriotischer Phantaffen verwirklicht.

# §. 11.

Zeinde der Revolution. Emigranten. Eidscheue Priefter.

Aber bei allem Schein ber Liebe und des Friedens blieb eine geheime Gahrung; abermal zogen buftere Wolfen auf, und abermal waren es die Privilegirten, deren unverföhnliche Opposition bem Gelingen bes großen Wertes in den Weg trat.

Die Abschaffung ber Titel und Banber 1) (boch war das Ludwigstreuz noch geblieben, welches aber, als auch dem gemeinen Berdienst erreichbar, den Geburtostolz nicht befriedigte) hatte den Born der Aristofraten entflammt. Die Aeußerungen desselben erhöhten den haß der Semeinen. Nicht nur im Bolte, auch im heer e tam er zum Ausbruch. In Nancy erhoben drei Regimenter einen Aufstand, welchen der Marq. von Bouillé zwar blutig stilte, doch ohne Besanftigung der Semuther. Eine allgemeine Gährung zeigte sich unter den Land-Truppen sowohl als auf der Flotte.

<sup>1) 30.</sup> Juli.

Biele Offiziere — ben neuerwachten Geist der Gemeinen scheuend — wanderten aus. Schaaren von Lands-Edelleuten waren schon früher entwichen. Auch die Aushebung der Parlamente hatte die Zahl der Auswanderer vermehrt, und schon war durch das Beisspiel der Prinzen der Hof fast verödet worden. Den Verlust der Auswanderer — so viele Summen sie mit sich genommen — hätte Frankreich verwinden mögen: aber sie gedachten so wenig, es sür immer zu meiden, als sich der neuen Ordnung der Dinge zu fügen. Wit bewassneter Hand wollten sie dem Vaterland die alte Berfassung wieder ausdringen, worin sie sich wohl befunden; auf den Trümmern des übermüthigen Vollsthums sollte die alte Herrslichkeit des Throns und des Abels wieder erbauet werden.

Also sammelten sie sich in Wassen an mehreren Puntten der Grenze, besonders häusig in Coblenz, wo selbst der Graf von Artois, nach mehrerem Wechsel des Aufenthaltes seinen Siz ausgeschlagen. Auch um Worms und zu Ettenheim bildeten sich Ariegshausen der Emigrirten. Bon hier aus, genaue Verbindung unterhaltend mit ihren daheim gebliebenen Freunden oder Anechten, warsen sie Freuerbrände in's Innere des Reichs, durch Intriguen, Bestechung und mancherlei Volks-Aufregung; während die Gessandten der Prinzen alle Monarchen Europa's aufforderten, die Sache des Königthums (denn also nannte man jene der Arisstotratie) gegen den schwellenden Strom der Revolution zu besschiedung, und der Prinz von Artois, persönlich herumreisend, den Erfolg solcher Unterhandlungen betrieb.

Gleich feinbselig wider die neue Ordnung der Dinge und gleich unseligen Rrieg bereitend, traten die Priester auf, seitz dem ein Dekret der Nationalversammlung ihre burgerliche Berfassung geregelt hatte 1). Die Diener des Altars, die Lehrer der Liebe und des Friedens, die Schüler des göttlichen Meisters, welcher einst in Demuth und Gehorsam gegen die burgerliche Obrigkeit auf Erben gewallet, verschmähten, obschon sie alle Wohlthaten des burgerlichen Vereins genossen, die gemeine Burgerpsticht, lehnten sich auf gegen die Staatsgewalt, höhnten

<sup>1) 12.</sup> Juni 1790.

ben Nationalwillen und forderten fur fich, ale eine auserlesene Rafte, ein befonderes wie vom himmel ftammenbes Recht, und ein besonderes, einen Staat im Staat porftellendes, pabfts liches, überhaupt firchliches Reich. Sie fanden, bas bas Detret ber Nationalversammlung in die Obergewalt bes Pabstes, in die Gelbsiherrlichkeit ber Rirche eingegriffen , und hielten ihr Gewiffen beschwert burch ben von ihnen verlangten Gib ber Treue gegen Ration, Gefeg, Ronig und Berfassung. Alfo weis gerten fle frech bie Gibesleiftung, und wiegelten - wie in finftern Beiten allguoft geschehen, aber in Beiten bes angebrochenen Lichtes zehnfach abscheulich ift - Die Ginfaltigen im Bolt auf wider die öffentliche Autorität und wider die hoffnungereich emporfteigende neue Berfaffung. Der heilige Bater - den hilbes brandifchen Grundfagen für und fur anhangend, fo oft eine Ausficht fich zeigt, fle mit Erfolg zu behaupten - billigte bie Bis gerung (1791, 15. April), ja, er erklate alle Ginfegungen conftitutionell gefinnter Seelforger für ungiltig, alle Priefter, welche ben Burgereid geschworen, ihrer Memter fur verluftig, und fchleuberte burch biefe Bulle ben Burgerfrieg in bas Innerfte bes Reis ches. Denn die eidscheuen Briefter, eine Rotte meift ftupid bis gotter, boch augleich rankevoller, jum Theil auch toll s breifter Pfaffen (um wenige Prozente beffer als jene, welche in ber neueften Beit ben Pobel Spaniens lenften) goffen als Pres biger , Beichtvater , Sausfreunde ober als jubringliche Mahner Sag in Die Seelen bes gemeinen Saufens gegen bie gottlofe Rationalversammlung und gegen bie gesammte neue Ordnung ber Dinge. 3m Ramen Gottes und als heilige Gewiffenspflicht forberten fie von ihren bummglaubigen Bubbrern Biberfeglichfeit und Aufruhr gegen bie bestehende Autorität oder geheimes Bereiten ber Waffen jum heillosen Burgerfrieg. In biefen Tagen ichon tha ten brobende Ungeichen ben ftill um fich freffenben Brand fund, ber allzubald von ber Benbee aus in die fchredlichften Klammen ausbrach.

Natürlich erschracken und ergrimmten die Freunde ber Fre'heit über die offenen und geheimen Ruftungen dieser zweifachen und verfohnlichen Opposition. Pflicht und Gelbsterhaltung nicht minsber, als die heiligften Interessen der Gesammtheit, mahnten sie

zu ernster Gegenwehr und zu gesteigerter Sorge. Ein außerordentlicher Gerichtehof ward zu Orleans eingesezt, um über die Berbrechen gegen die Nation zu erkennen. Das Chatelet hatte sich zu mild gegen die Bolkefeinde gezeigt, und der hohe Rationalgerichtshof, welchen die neue Constitution eigens für solche Berbrechen anordnete, war noch nicht gebildet. Bon nun an verdrängten Parteihaß, Argwohn, Rachgier die Empsindungen der Bruderliebe, des Bertrauens, ja selbst der Dantbarskeit und der humanen Pslicht. Der geringste Anlaß zum Berdacht, selbst jeder Bersuch zur Bermittlung oder Herabstimmung, jedes einzelne Weigern oder Risbistigen zerriß sosort alle Bande der Anhänglichkeit, so wie die Erinnerung früherer Wohlthat; und in dem Zustand der höchsten Gereiztheit kannte man nur noch Bundesgenossen und Feinde.

Solche Berhaltniffe bereiteten bie Wiederfehr neuer Sturme. fie bewirften ben Triumph ber Eraltirten und ben Kall ber Gemaffiaten. Unter biefen erfuhr folches Schickfal einer ber Erften. Reder, beffen weisen Rathichlagen man bie meiften Gemabrungen bes Ronigs, und fonach bie entscheibenbiten Erfolge verbanfte. Aber bald blieb er mit feinen Grundfagen, wie mit feinen Befühlen hinter dem braufenden Tone des Tages, hinter dem Macht. gebote ber öffentlichen Meinung jurud, und - feine Rolle mar ju Ende. Die Revolution, die er allernachst in's Dafenn gerus fen, mar ichnell jum Riefen erftartt, ber bes lentere Sand verschmahte. Das von Kreiheiteluft berauschte Bolt, fobald er es gur Ordnung und Dagigung rief, mandte feinem Abgott ben Ruden, und bie Saupter ber Rationalversammlung, vor allen ber ftolze Mirabeau, ftrebten felbft nach ber Sohe, morauf ber Minister ftund. Der hof endlich, ben früheren Rathichlagen Reder's alle Bedrangnig ber Gegenwart gufdreibend, blieb ibm fortwahrend gram. Er, nicht ftart genug, um aufrecht unter ben gehäuften Rrantungen ju fteben, nahm im Unmuth feinen Abichied, und erhielt ihn leichter, als er erwartete 3. Bum brittenmal verließ er Franfreich, welches ihn vor Rurgem noch vergöttert hatte, und - warb vergeffen.

<sup>1) 1791, 5.</sup> Marj,

<sup>2) 1790, 4.</sup> Gept.

# S. 12.

Auch der König sant wieder in der Boltsgunft, und erhielt bavon die frankenbsten Beweise. Rur widerstrebend hatte er das Defret über die burgerliche Berfassung der Geistlichkeit genehmigt. Sein Sewissen, in tucischer Zeloten hand, ward beangstiget dadurch. Daraus ging hervor, daß seine herzensgesinnung nicht übereinstimmte mit seinen öffentlichen Erklärungen; auch that sich noch sonft in unwillfürlichen Neußerungen sein Misvergnügen mit der neuen Ordnung kund. Genug zur Beunruhigung, zur Entrüstung der Boltspartei! genug zur Beschönigung feindseliger Anschläge!

Schon früher hatten fich unter ben Mitgliedern ber Rationalver. fammlung mehrere Rlubs gebilbet jum Behuf einer planmäßigeren und nachbrudlicheren Erstrebung ber revolutionnairen 3mede. Die Bolle Deputirten aus ber Bretagne vereinigten fich alfo, noch ju Berfailles, in einen fcnell anmachsenben Rlub, ber nach ber Berfezung ber Nationalversammlung in bie hauptstadt feine Sigungen in bem aufgehobenen Jatobiner-Rlofter (in ber Strafe St. honore) hielt, und fortmahrend burch ben Beis tritt neuer Mitglieder - aus bem Bolf wie aus ber Rationals versammlung - fich verftartte. Bon jenem Rlofter empfingen bie Bereinigten - früher ben Ramen Constitutions. Freunde führend - bie Benennung ber Satobiner, welche fofort verhangnifreich burch bie Geschichte Frankreichs und burch jene ber Belt tonte. Aehnliche Alubs bilbeten fich in ben meiften bedeutenden Stadten des Reiches und unterhielten mit jenem ju Daris Die innigste Berbindung in Ginn und Streben.

Den Jatobinern gegenüber stunden zwar auch mehrere Klubs ber Gemäßigten, zumal jener ber "Feuillans" (von einer Kirche in der Nähe der Tuilerien den Namen führend), welchen etwas später La Fayette gründete. Allein jene slegten diesen und überall den Besonnenern ob, durch die natürliche Ueberlegenheit des Eifers über die Mäßigung des fühnen Parteigeistes, über die nüchterne und bedachtsame Bernunft. Doch waren auch die Jakobiner anfangs nicht Widersacher der Bernunft und Rechtlichkeit. Rur marmer, begeisterter für die

Sache ber Freiheit als die Mehrzahl. Aber die Begeisterung ging almälig in Uebertreibung, der reine Eifer in wilde Leis benschaft über, und der Geist der Gesellschaft, welcher sich mehr und mehr auch Unlautere, endlich auch Bösewichter ansschlossen, ward hiedurch gleichfalls bos, gewaltthätig und verbrescherisch. Dasselbe geschah zumal durch eine Notte wüthender Demasgogen, die sich in der Mitte der Jakobiner erhoben, dann, von deren Mehrzahl verabscheut, sich zu einer gesonderten Gesellschaft, von der Baarsüßer-Kirche, worln sie ihre Bersammlungen hielt, die Cordeliers benannt, gebildet, endlich aber auch jene zur Bereinigung mit sich bewogen hatte. Unter den Eraltirten machten bereits Marat, Bersasser des "Bolksfreundes", Danton und Robespierre (die beiden ersten waren Häupter der Cordesliers) ihre fluchwürdigen Ramen genannt.

Gegen die steigende Ruhnheit der Jakobiner, welche den Staat mit Anarchie oder Tyrannei bedrohte, suchten die Weiseren in der Nationalversammlung wieder Zuflucht beim Königthum, welches sie — hingerissen von dem Strome, vielleicht auch durch persönliches Mißtrauen bestimmt — allzusehr hatten schwächen lassen. Also thaten nicht nur La Fapette, die beiden Lameth u. a., sondern selbst der seurige Mirabeau; der lezte jedoch wohl aus selbstsüchtigen Gründen. Indessen genoß er den Preis seines Uebertritts nicht lange, sondern starb — immer noch populär, obgleich den "Wüthenden" bereits verdächtig — eines fast plözlichen Todes 1).

#### **S.** 13.

### Flucht des Rönigs. '

Der König, vor wiederkehrenden Gewittern bang und täglich erneuerten Krankungen preis, faßte endlich den Entschluß zur Flucht. Mehrere Unzeichen — unter ihnen die Abreise seiner beiden Muhmen nach Rom — (1791, Febr.) machten solches Borhaben dem Bolke kund. Drohende Gerüchte folgten sich Tag für Tag. Die Schritte des Königs wurden bewacht. Als er daher (im Apr.) sich nach St. Cloud begeben wollte — die Oftersfeier allda zu begehen, wie man erklärte — entstund ein Bolkes auslauf, woran selbst die Nationalgarden Theil nahmen; und

<sup>1) 1791, 2,</sup> Mprif.

Ludwig kehrte gezwungen in die Auiserien zurud. Schon früher hatte die Nationalversammlung beschlossen, bag ber Konig, als erster Beamter bes Reichs, nicht über 20 Meilen von ihr sich entfernen durfe. Bergebens hatte La Fayette so unwürdigen Begegnungen sein ganzes Ansehen entgegengestellt. Er selbst sant bereits in ber Gunft bes Daufens.

Nach einem vorsichtig entworfenen, boch schlecht befolgten Plan sollte jezt der Konig an die luremburgische Grenze nach Montmedy fliehen, alwo ein Heerhaufen unter dem Marq. v. Bouillé, Gouverneur von Mez, stund. Truppenabtheilungen wurden längst der Straße an wohl gewählten Posten aufzgestellt zur Bedeckung des königlichen Flüchtlings. Aber Zögerung, Mißverständniß und Unstern aller Art vereitelten den Plan. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni verließ der König mit seiner Familie die Tuilerien und die Hauptstadt, gelangte ungestört die St. Menehould, woselbst aber der Postmeister Drouet ihn erkannte, und durch schleunigst ergriffene Maßregeln seine Festhaltung in Barennes bewirkte. Mit ihm waren die Königin, die königstenden Kinder und die Prinzessin Elisabeth. Des Königs Bruder, der Graf von Provence, einen anderen Weg einschlagend, war nach den Niederlanden entsommen.

Die Klucht bes Königs, ob fle gelang ober nicht gelang, mar verhangnifreich für Kranfreich und fur bie Belt. er Montmedy erreicht, fo ftund bei ihm, auch nach Cob. leng zu gehen, ober bas "auswärtige Frantreich" (alfo nannte man bie bafelbft um bie Pringen verfammelten Ariftofratenhaufen) ju fich ju berufen, wodurch ber Gegens revolution eine machtige Grundlage, ja, ba nunmehr bie außerlich legitime Dacht in ihrem Lager thronte, ein außerft brohendes Uebergewicht mare gegeben worden. Gin fchreds licher Burgerfrieg, Schlachten und Schaffotte, und, wenn ber Ronig flegte, Die hoffnungelofe Wiederfehr ber alten Despotie machs ten fobann bie Bufunft granfreiche aus. Die eigenhandig gefchries bene Erffarung bes Ronigs, bie er bei feiner glucht gurudges laffen, gab feinen andern Troft. Er protestirte barin gegen bie von ihm früher bestätigten Befchluffe ber Rationalversammlung und fprach bas Borhaben bes Umfturges ber neuen Ordnung ber

Dinge ganz unnumwunden aus. Eben biefe Erklärung — mochte sie immer nur fremdes Diktat, nicht Ausbruck der eigenen Gesstunung seyn — machte die Folgen des Mistingens der Flucht nicht minder heillos. Bon nun an war es geschehen um die Popularität des Königs, geschehen um das Vertrauen in sein Wort, geschehen um die Möglichkeit einer aufrichtigen Ausschnung im Fall eines wiederkehrenden Streites. Denn wer das Morts halten nicht fordern darf, der glaubt sich selbst auch entbunden vom Worthalten. Hieraus zog das System der Jakobiner, die Auseindung des Königthums, der Wunsch nach einer Respublik eine furchtbare Verstärfung, und die Freunde derselben benügten die Wasse, die man ihnen gereicht, sowohl augenblicklich, als in der Folge.

Der Ronig, am funften Tag feiner Klucht, warb als Gefangener wieder eingeführt in seine hauptstadt; umgeben von gurnenben Pobelhaufen und Rationalgarben, gegen beren Beleidigungen bie brei in geleitenben National - Reprafentanten feinen genugenben Schuz gaben. Seine konigliche Soheit wurde suspendirt, feine Perfon im Schlof ber Tuilerien bewacht, von ber Jatobinischen Seite bereits feine Absegung verlangt. Inbeffen bemirfte boch bie gemäßigtere Partei bas Rieberschlagen jebes weiteren Berfahrens wider ben Ronig, weil feine Abreife teine Berlegung bes Gefeges, auch feine Perfon vermog ber Berfaffung unverleglich fen. Alfo ward er stillschweigend wieder eingefest in feine Gewalt, und die Arbeiten ber Rationalversammlung gingen ihres vorigen Ganges Aber die Bolfemaffe, burch bie Satobiner bearbeutet, erhob barüber heftigen Tumult, welchen gwar La Fapette, mit Muhe und nicht ohne Blutvergiegen, ftillte, boch ohne Beruhigung ber Bemuther.

In diesen Tagen ward die Macht des Jakobinerklubs in traurigen Erscheinungen kund. Die Pobelherrschaft mit ihren Schrecken
brach herein; einzelne Bosewichter oder Fanatiker hoben sich dadurch.
Der Name der "Ohnehosen" kam auf. Rohheit galt für Patriotismus, Mäßigung für Unlauterkeit. Solche Anzeichen mahnten jedoch die Wohlgesinnten und Weisen zur engeren Vereinigung unter sich. Manche verließen den Jakobinerklub, welchem
sie früher in redlicher Absicht sich angeschlossen; Manche brachten

der Baterlandsliebe das Opfer der eigenen Meinungen, und zogen sich aus den ehever geliebten Räumen einer glänzenden Theorie schüchtern auf das Feld der Erfahrung, zumal aus dem idealen Reich einer ungetheilten Rational - Repräsentation zur Rachbildung des brittischen Zwei-Bammern-Spstems zuruck. Doch erreichten die "Feuillaus" den Zweck der Realistrung dieses — allerdings beschränkten — Spstemes nicht; wiewohl sie im Uebrigen, die zum Ende der Sizungen der constituirenden Bersammlung, den guten Geist in derselben Berathschlagungen triumphirend erhielten.

## S. 14.

#### Die Constitution.

Das Constitutionswert ward vollendet. Eine feierliche Deputation der Nationalversammlung legte es dem König zur Annahme vor. Er, welchem die Wahl des Ortes, wo er seinen Entschluß darüber fassen wollte, freigestellt worden, wählte Paris, und erklärte nach 12 Tagen seine unbedingte Zustimmung '). Den Tag darauf leistete er den Sid. Glänzende Feste in der Haupstadt und im ganzen Reich verherrlichten das hoffnungsreiche Ereignis. Zugleich ward eine allgemeine Amnestie verfündet für alle aus der politischen Entzweiung gestossenen Vergehen.

Der Hauptzüge ber neuen Verfassung haben wir schon früher erwähnt. An ber Spize ber Urkunde stund die Erklärung ber Menschen und Bürger-Rechte, welche freilich, selbst in der Theorie unbefriedigend, für die Praxis aber, weil meist zu metaphysisch klingend, großentheils bedeutungslos, zum Theil auch wegen Unvermeidlichkeit der Misdeutung gefährlich war. Die Verfassung selbst dagegen, ein durch Demokratie beschränktes Konigthum, die Macht des Gesezes über jene des Menschen, die Autorität des Gesammtwillens über jene des Werschlichen sezend, kann dem unbefangenen Urtheil nicht anders als weise geregelt erscheinen. Ein unverlezlicher König, als Innhaber der gesezoulsstreckenden Macht, verantwortliche Minister ihm als Werkzeuge beigegeben, und beiden gegenüber die eine gesezgebende Versammslung, aus freigewählten National-Nepräsentanten gebildet und

<sup>1) 13.</sup> Gept.

alle 2 Jahre erneuert, bevon Beschiststen der Konig nur ein aufschiebendes (mur für die Dauer zweier Bersammlungen frettiges) Veto entgegen zu stellen habe, eine selbstständige Justiz und Geschwarzengerichte, eine wohlorganistrte Rationalbewassung, und neben allen diesen unschließ bestimmten Formen noch die seierlithe Gewährung aller kostdaren materiellen, bürgerlichen und personslichen Rochte, insbesondere des Sigenthums, der personlichen Freiseit und Gleichheit, der Gewissens Freiheit und joner der Pressendlich die Abschaffung aller mittelalterlichen Feudals und hierarchissen Lasten und Suhmach: — was blieb bei solch einer Constitution dem französischen Bolte noch zu wänsichen übrig ?? — Fürswahr, wer diese Berkassung schmäht, schmäht die Wenschheit, als könnte sie nicht ertragen, was dem Rechte und der Bernunst gemäß ist, und als sey für sie kein höheres Glück erreichbar, denn das Glück der wohlgepstegten Heerden.

Wenn biefe Berfaffung alljuschnell wieder gusammenfturzte, fo ift nicht ihr ober ihrem inneren Gehalt, fonbern außeren Umftanben und blofen Bufalligfeiten bie Schuld Davon beis zumeffen. Wohl mochte einiges Gewicht mehr in bie Bagichale bes Ronigs gelegt werden, wenn man die Theorie bes Gleichgewichts ber Gemalten, ober auch, wenn man ben Charafter bes frangofis ichen Boltes - bes leicht beweglichen, alfo leicht zu verführens ben, und in Rolge bes lang getragenen Defpotenjoche auch großentheile verborbenen - im Auge behielt. Aber mas in ruhigen Betten vortheilhaft feyn tonnte, erichien gefahrvoll im Augenblid ber Ummaljung, bei ben flar vorliegenden Beweisen bes bitteren Saffes einer gablreichen Gegenpartei und bei ber Schmache bes - mohl redlichen, aber ben Ginflufterungen ber Ariftofraten leicht fich hingebenden - Ronige. Richt daß bas Ronigthum, mohl aber bag bie Bolfefreiheit umgefturgt werbe, erschien als bie nachst brobenbe Gefahr. Diefer alfo arbeitete man forge famft entgegen, bie Abwehr ber entfernteren unvorsichtig ber Bufunft anheimftellend.

Daß aber gerade von ber minder gefürchteten Seite bas Berberben hereinbrach, bavon lag abermals nicht die Schuld in ber Berfaffung, fondern allernachft in ber Leibenschaftlichkeit ber Dpposition, woraus auch ber außere Rrieg hervorging, und bann in dem ungläcklichen, boch mit der Constitution nicht zusammenhängenden Gesez, wornach kein Mitglied der constituirenden Bersammlung in die neue gesezgebende durfte gewählt werden. Edelmuthige Selbstverlängnung auf einer, und arglistige:Politik auf der andern Seite hatten diesen unselligen Beschluß bewirft, welcher die Ration der Thätigkeit ihrer edelsten und weisesten Glieder gerade in dem Augenblick beraubte, da sie derselben am meisten bedurfte.

Rachdem die constituirende Bersammlung noch einen — incider Absicht hochst wohlthätigen, jedoch im Erfolge fruchtlosen — Beschluß gegen die Anmaßungen der Klubs gefaßt hatte (29. Sept.), schloß sie ihre fast dritthalbjährige, für immer verhängnißreiche Sizung 1).

# Drittes Rapitel.

Die Zeiten der gefezgebenden Berfammlung.

## **S.** 1.

# Lage ber Dinge. Parteien.

Die Berfassung, welcher die große Mehrzahl der Ration mit Hosfnung und Liebe entgegensah, welcher an innerer Bortresslichteit wenig Anderes mangelte, als einiges größere Gewicht in der Schale des Königthums — etwa das absolute Veto, oder noch besser das Recht, die gesetzgebende Kammer auszulösen — die Berfassung, in deren Bestz die Franzosen glücklicher und stolzer hätten sepn mögen als — das nordamerikanische vielleicht allein ausgenommen — alle Bölker des Erdenrundes, trat in's Leben. Aber es geschah unter unglückweissagenden Umständen. Iweierlei entschiedene Feinde erhoben wider sie den unseligen Krieg, einerseits die Prinzen des königlichen Hauses mit den schwellenden Hausen der Auswanderer, meist Herren von Abel, welche mit den Wassen in der Hand brohend an der Grenzestunden, anderseits die durch den Heiligenschein, durch Einstuß

<sup>1) 1791, 30.</sup> Gept.

auf den dummen Pobel furchtbare Schaar der Priester. Raum konnte man dem König, und wenn er die redlichste Gesinnung hatte, die Hochherzigkeit zutrauen, daß er gegen seine Brüder und seine geglaubten Freunde, und daß er gegen die Beherrscher seines allzustrommen Gewissens mit Entschiedenheit auftreten, daß er den Sieg der Volkssache über die Lieblinge seines Herzens aufrichtig wünschen und treu befördern werde. Mißtrauen, Argwohn, endelich Haß waren unvermeiblich, und die enthussatischen Freunde der Freiheit erblickten bald keine Rettung mehr für diese, als in dem Sturz des Königthums. Aber in solcher Richtung trasen sie überein mit den Freunden der Gesezlosigkeit, mit den verbrecherischen Rotten des Palais Royal, und mit den verworfenen Faktions, häuptern, welche jene lenkten. Dadurch wurde das Unheil besschleunigt und vollendet.

Gleich am Anfang ber Sigung ward bie üble Stimmung bes gefeggebenben Rorpers in mehreren betrübenben Beichen funb. Aber nicht ber Rationalwille, nur ber Parteigeist fprach aus ber Mehrheit ber Berfammlung. Die Bahl war ungludlich ausgefallen burch bie rantevollen und gewaltthatigen Umtriebe ber Jatobiner. Die Regierung hatte verfaumt ober mar nicht ftart genug gewesen, Die Dablfreiheit ju fichern, Die einflugreicheren Freunde bes Ronigthums maren ausgemanbert ober eingeschüchtert; Die heftigeren Revolutionnaire hatten baher ein freies Kelb; und bas Bolt erkannte bie bobe Wichtigkeit bes Bablgeschäftes nicht. Alfo gelang ben Barteimannern - was fonft eber ben Regies rungen gu gelingen pflegt - bie Bablbeberrichung, fomit bie Unterbrudung ber Ration. Die Constitution felbft, ba fle zu wenig Burgichaft fur bie Dabler und bie zu mablenben forderte, trug freilich hieran große Schuld; die feilen ober unüberlegten Stimmen ber vermögenelofen Urmahler (benn ftimmberechtigt mar jeber Freie, beffen Steuerbetrag ben Arbeitelohn breier Tage erreichte) brachten meift bie Kaftionsmanner in Die Bahltollegien ber Departemente, und biefe erforen bann bie Rorpphaen ihrer Vartei ju Reprafentanten ber Nation. Alfo tam es, bag Die Dehrheit ber legten aus Enthussasten bestund, welche bie, burch bas monarchische Prinzip gemäßigte und eben baburch geficherte, Freiheit verschmabend, nach völlig republitanischen Formen fich sehnten, uneingebent ber großen Lehren ber Geschichte, wornach nur einfache, unverberbte Bolter folche Formen ertragen, bagegen in Sinnengenuß und Gelbsisucht versuntene, burth sie zur wilden Ochlotratie und fodann zur Tyrannei fast unausweichlich gelangen.

Wohl gab es auch eine gemäßigte Partei in ber gesezgebenben Bersammlung, treue Freunde der beschworenen Constitution, boch an Zahl und Eiser den republikanisch Gesinnten nachstehend. Diese lezten, obschon unter sich selbst wieder in mehrere Faktionen zersspalten, waren vereint in der Anseindung der Gemäßigten, inds besondere der "Feuillans" (deren Bersammlungen selbst jezt verboten wurden) und in jener des Thrones.

Noch blieb jedoch biefer Thron und die Sache ber Freiheit zu retten durch die entschiedene Liebe ber Nation und des Heeres für die Berfassung und für den König. Aber der Adel und die eidsich une Priesterschaft führten durch ihre unselige Opposition die Krise herbei.

# §. 2.

Conferenzen gu Pillnig. Befchluffe gegen bie Emigranten.

Schon im Sahr 1790 hatten bie Bemubungen ber Musgewane berten begonnen, bie fremben Sofe gur Unterftugung ber Sache bes Abels, bie fie gratiftig bie Sache bes Thrones nannten, in Waffen zu bringen. Der Graf von Artvis hatte schon bas male ben Raifer Leopold, mit bem er in Mantua fich befprach, ju einem friegerifchen Entwurf bewogen, wornach bitreichie fche, farbinifde, fpanifche, auch fcmeigerifche und fub. teutsche Beerhaufen gleichzeitig in Frantreich bringen und vereint mit ben Gegnern ber Revolution bafelbft ben alten Zustand ber Dinge wiederherstellen follten. Diefes Projett gerschlug fich; aber von Cobleng aus, mobin Artois fich begeben, und wo Die Ausgewanderten fich bewaffnet um ihn fammelten, mabrend ber Bring von Conde ju Worms und ber Carbinal von Rohan gu Ettenheim abniiche Ruftungen machten, wurden bie Unterhandlungen eifrigft fortgefest. Much mit gludlichem Erfolg. Wien, ju Berlin herrschten bie Gefinnungen von Cobleng. Much andere Sofe theilten biefelbe; von Petereburg erichien felbst ein Gefandter in Cobleng. Rachbem bie Rlucht bes Ronigs mißlungen, ber Graf von Provence aber nach Bruffel ente

ken, daß ihrer gegen das Ende des Jahres 1791 wohl an 60,000 in den rheinischen und niederlandischen Provinzen ftunden, meist bewassnet und bereit, über ihr Baterland die Fadel des Kriegs zu schleubern, dabei ber hilfe der Mächte im herzen geswiß, auch die Zuversicht des Triumphes in übermuthigem Thun und Reben offenbarend.

Das heraufziehen biefer Gewitter beangstigfte bie Patrioten. Der Mubbruch fchien nicht fern. Schon hatte Raifer Leopold von Pabna aus ') ein Rreisschreiben an alle europaischen Sofe erlaffen, fle jur gemeinfamen Erflarung aufforbernd, wie fle bes Ronigs von Kranfreich Sache ju ihrer eigenen machen, alle Bemalt, bie berfelbe erführe, mit vereinten Rraften rachen, und ben Sieg ber Aufruhrer nimmermehr bulben wurden. Gleich barauf wurden ju Pillnig bei bem Churfurften von Sach fen bie verhangnifreichen Berhandlungen amifchen bem Raifer und bem Ronig von Preußen gepflogen, in deren Rolge die beiden De narchen erflatten, bag fie bem Ronig von Frantreich gur freien Reftftellung einer monarchifchen Berfaffung mit Rachbrud Beis ftand zu leiften bereit und entschloffen maren, auch ben Beitritt aller übrigen Dachte ju biefem fur Alle wichtigen Unternehmen Schon wurden auch Ruftungen verabrebet. bestimmter verhieß bie Raiferin Ratharina von Ruglanb ben Ausgewanderten hilfe; und ber fdmarmerifche Ronig von Schweben, Guftav III., welcher im eigenen Reich bie Dacht bes Abels burch eine Revolution gebrochen, bot jegt fich jum heerführer ber Berbundeten an, um im Dlenft ber Ariftofratie wider bas Bolt von Frantreich ju ftreiten.

3war, nachdem Ludwig XVI. Die Constitution angenommen, mäßigte ber Kaiser Leopold seinen Ton, und lud die Berbundeten ein zu gleicher Mäßigung: doch ohne Erfolg. Rußland und Schweden erklärten sich laut für die ausgewanderten Prinzen. Mehrere andere Mächte zeigten dieselbe Gesinnung, und unter den teutschen Fürsten thaten es unumwunden die Churfürsten von Mainz und Trier. Bald starb auch der friedsliebende Kaiser Leopold?), und Franz II., sein Sohn und

<sup>1) 1791, 6.</sup> Juli.

<sup>2) 4792, 15.</sup> Februar.

Rachfolger in den Erbreichen (balb auch auf bem Raiserthron) 1), tehrte zur friegerischen Stimmung zurud.

Die geseigebende Berfammlung, bei folder Lage ber Dinge, erfannte die Nothwendigfeit entscheibender Magregeln. Schon bie constituirende Berfammlung hatte wiederholt bie Ausgewanderten aufgeforbert jur Rudtehr in's Baterland, unter Anbrohung breis facher Besteurung im Kall bes Ungehorfams. Much ber Ronia hatte bringend in mehreren Schreiben Die Pringen gur Kolgeleistung Bergebens! Der politische Kanatismus, fo wie ber firchliche, weiß nichts von Berfohnung, und bie Liebe bes Baterlanbes ichweigt vor ben Intereffen ber Gelbstfucht und bes Raftengeiftes. Die Emigranten verharrten in ihrer feinbseligen Stellung. Da fafte bie geseigebende Bersammlung ben Beschlug 2), es follte ber Graf von Provence binnen zwei Monaten in's Reich gurudtebren, widrigenfalls feines Rechtes auf die Regentschaft verluftig fenn. Alle Ausgewanderten follten als ber Berichworung gegen bas Baterland verbachtig, alle aber, die bis jum Unfang bes folgenben Sahres noch versammelt bleiben wurden, als bes Dochverrathe ichulbig geachtet, Die Tobeeftrafe gegen fie ausgesprochen, und ibr Bermogen fofort mit Befchlag belegt merben.

Der König versagte diesem Beschluß seine Zustimmung. Wie tonnte man erwarten, daß er seine Brüder und seine vermeinten Freunde achte? — Gleichwohl erklärte die geseggebende Versamms lung nach verstoffener Frist ) ben Grafen von Provence der Regentschaft für verlustig, die Prinzen von Condé aber und die übrigen Häupter der Ausgewanderten für wirklich angeklagt. Gleichzeitig ward der Rationalgerichtshof zu Orleans in Thästigkeit gesezt.

§. 3.

Befdluffe gegen die eidfcheuen Priefter.

Gleiche Strenge wie gegen ben ausgewanderten Abel fand ges gen die baheim gebliebenen eidscheuen Priefter statt. Diese engherzigen Zeloten und bofen Burger, welche, die Interessen bes himmels vorschuzend, ihres eigenen schnoden Interesses willen

<sup>1)</sup> Die Raiserwahl geschab zu Frankfurt am 7. Juli, die Rronung am 14.

<sup>2) 31</sup> Ottob, und 9. Dov.

<sup>3) 1792. 3</sup>an.

bas Baterland in Bermirrung ju fegen, Rebellen gegen bas gefegmaffige Draan des Gefammtwillens , Bolts-Berführer und Bolts-Aufwiegler, wie niemals fchlimmere gewesen in ben finfterften Beis ten ber Barbarei, maren nach gottlichem und menschlichem Recht anheimgefallen ber Strafgemalt bes Staates, beffen Befege fle verhöhnten, und beffen Rube fie burch aufrührerische Rante ftor-Durchaus gerecht alfo mar ber Beschluß, welcher bie eibs weigernden Priefter ber ihnen vom Staat ertheilten Penfion verluftig erflarte, fle von ihrem bieherigen Aufenthaltsort entfernte und gegen bie Unruheftifter Gefangnifftrafe aussprach. ichwache Konig, auch in ben fanatischen Prieftern bie Diener bes Altars ehrend, ja in feinem frommen Gemuthe felbft vor bem Eid, welchen ber Pabft verdammte, gurudbebend, verwarf ben Befchluß. Er, ber fo nachgiebig in jede Schmalerung ber eigenen Macht gewilliat, felbstverläugnend bie toftbarften Opfer gebracht hatte, magte bas Meugerfte ber icheinheiligen Driefter willen. Dit Entruftung vernahm bie Ration feine Weigerung, und mit wohlbegrundeter Gorge. Denn man bemerfte weiter , bag nur ungefcmorne Priefter bem Ronig fich naben burften, wodurch feine Bergensgesinnung, die der Revolution trog aller freundlichen Berficherungen abholbe, beutlich an's Licht trat.

Alfo wollte ein ungludliches Verhängniß, daß Eudwig XVI., wie einst Karl 1., zu Grunde gehen mußte, weil er Pfaffen sein Ohr lieh. In der franzosischen Revolution wie in der englischen wurde der burgerliche Zwiespalt unheilbar durch den firchelichen hader.

# §. 4.

#### Rortidritte des Sakobinismus.

Aus diesen Berhältnissen wird erklarbar, wie die Feinde des Königthums in ber gesezgebenden Bersammlung und im Bolte tagslich vermehrte Starke gewannen, und bald den entscheidenden Schlag thun konnten zum Umsturz der Berkassung. Die neu gewählten häupter von Paris, Pethion, der Maire, und Masnuel, der Procureur Syndic, gehörten beide der Jakobinischen Partei an. Durch sie gewann die demokratische Richtung die Oberhand in der, auch jene des Reichs bestimmenden, haupts

Mehr und mehr faßte bie gefeggebenbe Berfammlung für ben Ronig frankenbe Befchluffe, mehr und mehr wurden Rormen und Ton ihrer Berhandlungen herrifch und verlegenb. Die Dajeftat bes Thrones warb herabgewurbigt, Achtung und Liebe beffen Inhaber geraubt burch fortwahrende Schmahung , Berbachtigung . und bittern Spott. Die Rathschlage feiner angeblichen Freunde waren hieran Schulb. Er erfchien als im Rriegostand wider fein Daber bie feinbfeligen Magregeln ber Patrioten. Constitution bewilligte bem Ronig eine befondere Barbe von 1800 Mann. Dubfam, wegen ben Gegenbestrebungen ber Jatobiner, tam ihre Bildung zu Stande 1); und balb warb fle wieber aufgelobt burch einen Befchluß ber gefeggebenben Berfammlung 2), welchem ber Ronig, muthlos gemacht burch bie Borftels lungen feiner Minifter, bie Genehmigung ju verfagen nicht magte. Denn nicht langer fagen im Dimifterium bie Manner feines Berfrauens und feiner freien Bahl. Dieselben, von mobibegrunbetem Urgwohn ber gefeggebenben Berfammlung verfolgt, auch unter fich felbft uneins, hatten fammtlich ihre Stellen niebergelegt, theils freiwillig, theils gezwungen. Deleffart, Minis fter bes Meugern, marb felbst vor ben hohen Gerichtshof ju Dre leans gestellt. Rein toniglich Gefinnter magte jest mehr fo gefahrvolle Stelle ju begleiten; auch bie rein conftitutionell Gesinnten wagten es nicht, ba bie Abgeneigtheit bes Sofes sie im Guten hinderte. Alfo fah ber Monarch fich gezwungen , aus ben Jatobinern felbft feine Minifter ju mablen, woburch er jedoch - ba feine eigene Gefinnung biefelbe blieb - nur neue Rrantungen fich juzog. Die, wohl meift redlichen und eine fichtevollen, nur jum Theil burch Ueberspannung gefährlichen Manner, Roland, Clavière, Lacofte, Duranton, , Gervan und Dumourieg tamen alfo in's Ministerium; aber fie brachten ben Geist ber Parteiung mit fich, und waren bem Dofe ein Grauel. Reue Wechsel folgten, ohne Gewinn für ben Ronig noch für bie gute Sache.

Um biefe Beit erfchienen bie rothen Mugen, von ben flegenden Jatobinern ale Partelzeichen fuhn jur Schau getragen, eine Berhohnung ber mahren Patrioten, eine Kriegeerflarung

<sup>1) 1792, 7.</sup> Rebr.

<sup>2) 29.</sup> Mai.

wiber alle Gemäßigten und Rechtliebenben. Die Einführung ber Gnillotin'e gefchah um biefelbe Zeit.

# **§.** 5. Berbältnisse zum Ausland.

Aber bie einheimische Sahrung wurde furchtbar vermehrt, der Strudel der Revolution wilder ausbrausend gemacht, und also die Ratastrophe beschleunigt durch den jezt ausbrechenden an fie, ren Krieg. Die Beranlassungen und Ereignisse dieses weltver, wüstenden Krieges jedoch stehen in so genauem Zusammenhang mit der innern Revolutionsgeschichte Frankreichs, daß notthig fällt, den Blid fortwährend, sofern immer möglich, auf beide zugleich zu richten.

Wir haben ber Bemuhungen ber Ausgewanderten, Europa's Macht wiber Frantreich aufzureigen, schon fruhet gebacht. Rach ber Ratur ber Dinge konnten fie nicht anbers als erfolg. reich feyn. Gemeinschaft ber Intereffen, Reigung und Borurtheile, gleiche Anbanglichkeit an bas ihm fo gunftige hiftorische Recht erfullte ben Abel aller ganber mit haß gegen bie Revolution, beren Pringip, Bieberherstellung ber natürlichen Gleichheiterechte, allen Privilegirten Gefahr brohte, und beren Lehren und Berheißungen ber britte Stand allenthalben begierig laufchte. Der Abel aber beherrschte bie Rabinette. Doch auch bie Thronen schienen gefahrbet burch bas von ben Jatobinern gegebene Beifpiel von Alfo ruftete man fich jum Rrieg, Riebertretung ber Dajeftat. befchloß bie gewaltsame Einmischung in bie inneren Angelegenheiten Frantreiche', und ben Rampf gegen eine politische Dottrin; zwei unheilschwangere Beschluffe, beren Pringip, wenn nicht feine Amwendung auf Die Ralle bereits erbulbeter Rechtsverlegung befchrantt wirb, allem Bollerrecht Bernichtung brobt, ben fchmaches ren Staaten den Berluft aller Gelbftfanbigfeit bereitet, ber politifchen Biffenschaft , ber Fortbilbung ber Staaten Stillftand gebeut, und die jedesmaligen Berfaffungegrundfage ber Großmachte, fomit auch das ewige Berberbniß berfelben, herrschend ju machen ftrebt aber ben gangen Welttheil, ja über bie gange civilifirte Belt.

Freilich hatten bie Dachte außer bem Diffallen an ben poli-

tischen Theorien, von welchen die Revolution ausgegangen, noch einige andere Beschwerden wider Frankreich. Doch maren diesels ben theils von geringerem Belang und eines verheerenden allgemeisnen europäischen Krieges nicht werth, theils von nur zweifelhafter rechtlicher Begründung.

Schon bie burch bie erfte Rationalversammlung beschloffene Erklarung Rorfita's für einen integrirenden Bestandtheil bes frangofischen Reiche 1), marb ale Gewaltstreich geachtet, und Genua, welches jene Infel (1768) blos pfandweis an Frant. reich überlaffen gu haben behauptete, erhob laute Befchwerbe gegen Schwerer verantwortlich aber war jene von bie Ginverleibung. Avignon und Benaiffin, beffen legitimer Gebieter ber Dabit Eine ftarte Partei im Bolte von Avignon hatte folche Ginperleibung verlangt, und ein burgerlicher Rrieg mar barüber gwis Schen biefer Stadt und Carpentras entbrannt. Die Rationals versammlung, angeblich als Bermittlerin, fandte Truppen und Rommiffarien in die Grafschaften, und ertlarte balb barauf biefelben für Bestandtheile bes frangofischen Reiche 2). Dem Pabst, bamals ichon im Streit mit Frantreich über firchliche Dinge, murbe gleichwohl jum Schein Entschädigung verheißen. Diefes Defret ber Rationalversammlung, gegen welches ber Pabft in ben fartften Ausbruden proteftirte, veranlagte neue Schredensfcenen ju Avignon, worin ber "Ropfabhader" Jourban feine fcheuße liche Rolle spielte. (Octob.)

Aber der wichtigste hader war, der sich über die Rechte einisger teutscher Reichsstände in mehreren zu kothringen und Elsaß gehörigen Bezirken entspann. Solches waren theils herrschaftliche, theils Diözesan-Rechte, welche bei der Abtretung jener Länder an Frankreich den teutschen Fürsten und Bischöffen was ren vorbehalten worden. Als Folge der neuen Territorialeinstheilung Frankreichs in die 83 Departemente, dann als Folge der beschlossenen Aushebung aller Feudals und aller auswärtigen Diözesan-Rechte im französischen Reiche mußten jene historischen Gerechtsame aufhören. Doch dot Frankreich den betheiligten Reichsständen eine angemessene Entschädigung an. Diese aber sorderten Kaiser und Reich zur Bertretung auf, und erhielten

<sup>1) 1789, 30.</sup> Nov. .

<sup>2) 1791, 14.</sup> Gept.

bas Bersprechen ber Unterstätzung. Offenbar war Krantreichs Anerbieten gerecht. Denn ber Borbehalt ber befprochenen Rechte in jenen Friedensichluffen tonnte boch nicht anders zu benten fenn, als "fo lange überhaupt bergleichen Rechte in Frantreich beftunben," und bie frangofifche Ration, welche biefelben gefezgebend und ohne Erfag bei ihren eigenen Gliebern aufhob, tounte gegen fremde Bethelligte ju nichts Weiterem, als hochftens ju einem Meguivalent verbunden fenn. Traurig genug, bag bei Friedends fcbluffen gewöhnlich nicht vom Borbehalt mabrer und emiger ober ber Befammtheit toftbarer Rechte, fonbern nur von Gewährleiftung partitularer, biftorifder Digbrauche und Anmagungen bie Rebe ift, und bag bie Intereffen ber Großen immer mehr gelten, als jene ber Bolter. Raifer und Reich erflarten mit Rache brud ihre eigene Sobeit für verlegt burch bie jebenfalls leicht beilbare Benachtheiligung einzelner Rurften. Die Revolution alfo follte gurudichreiten, ihre mefentlichften Bringipien verlaugnen, bie Beschluffe bes 4. August, um welche Europa bie Reufranten beneibete, fleinmuthig miberrufen - ber veralteten Diocefan- und Keudalgerechtsame von etlichen fremben Kursten willen! -

Freilich waren biese Gerechtsame mehr Bormand als Grund bes Krieges, ben man wider Frankreich bereitete. Die Grund sage der Revolution feindete man an, auch glaubte man, verführt durch die Borspiegelungen der Ausgewanderten, daß nur die Umtriebe einer Partei, nicht der Nationalwille, die Revolution geboren, daß bemnach leicht seyn wurde, die besliebte alte Ordnung wieder herzustellen, und bei solcher Gelegensheit etwa Frankreich zur Zurückgabe einiger Länder zu zwingen, die es früher dem Reich oder dem Hause Destreich entrissen.

Der Krieg war unvermeidlich. Welche Personen, Erseignisse ober unmittelbare Triebkräfte seinen Ausbruch beschleusnigt, seine erste Erklärung allernächst bewirft haben, ist hiernach von geringer Bebeutung. So wie die kirchliche Reformation bei der entschiedenen Feindseligkeit der herrschenden Kirche nur durch Krieg zum festen Bestand gelangen konnte, und das erste Wormfer. Editt bereits die Erklärung des dreißigjährigen Kriegs in sich schloß; also war durch die Berhandlungen von Mantua und von Pillniz (f. oben §. 2) bereits der Revos

Intionefrieg entschieden, und Alles, mas noch bes jum wirkichen Amsbruch falgte, nur Form und Blendwerk. Die Aristofratie trat in die Schranken gegen die kuhn fich exhebende Demofratie, das historische Mecht war aufgerufen zum Entscheidungstampf wider jenes der Bernunft. Die Ahranen wurden zum Glauben verführt, daß die Interessen der Aristofratie und des historischen Rechtes auch die ihrigen wären, und begannen abso den verhäugnisseichen Krieg.

#### S. 6.

Rriegebefdluß gegen ben Ronig von Ungarn und Bobmen.

Sie, die Thronen, begannen ihn; ihrer vermeinten Intereffen, boch im Grund nur ber Intereffen ber Uriftofratie willen, marb Europa ein Biertelighrhundert hindurch verheert, die Revolution felbst zum Bofen gelenft und über bie Belt verbreitet. Schon die Erflarungen und Berabredungen von Mantua (20. Mai 1791 und Juli b. 3.), von Padua (6. Juli) und von Pillnig (27. Mug.) hatten ber Revolution ben Kehdehandschuh hingeworfen. alle nachfolgenden Meußerungen, Schritte und Anstalten, befonders von Seite Deftreiche, feitdem Leopold II. geftorben, bestätige ten bas Borhaben bes Rriegs. Bergebens hatte bie Rationalversammlung feierlichst ihre friedliebenden Befinnungen betheuert, allen Groberungefriegen für immer eintfagt 1), folche Entfagung felbit in die Conftitutioneurfunde aufgenommen, und unter bem bereits nahenden Rriegelarm vor ber gangen Welt wiederholt bie forgfältigste Achtung aller Rechte ber Boller, auch mahrend bes Rriege, mogu man Frantreich mohl nothigen murbe, ja felbft bie Bergutung ber etwa burch ihre heere ju verurfachenden Uebel verheißen. Bergebens hatte fie gemiffenhaft vermieben, mas Deftreich beleidigen fonnte, hatte namentlich ben Abgeordneten ber nieberlandifden Rebellen, Die um ein Bundnig ansuchten, felbft bas Behör verweigert. Die Grundfage ber Revolution, Die Erflarung ber Menschenrechte, Die Racht vom 4ten August, bie proflamirte Freiheit und Gleichheit und bie Beschrantung ber foniglichen Macht - nicht etwa burch ariftofratische ober Keubal-

<sup>1) 1790, 22,</sup> Mai. 1791, 29, Del.

stände, was man gebilligt hatte — fonbern durch die Rationalrepräsentation, sonach die Realistung der Idee eines lebens, und rechtseträftigen Boltsmillens, dieses waren die Sunden, wofür die Emigranten und die von ihnen gewonnenen oder ihnen gleichgesinnten Kabinette keine Bergebung hatten. Hieruber entbrannte der Krieg.

Also, nachdem Frankreich vergebens die Wegschaffung ber bewaffneten Emigrantenhaufen aus bem Erier'ichen und andern Grenzlandern verlangt, nachbem Deftreich bem biernach mit Rrieg bedrohten Churfurften feine Silfe jugefagt, auch Truppen in's gand gefenbet, nachbem es mit Breuffen fich formlich verbunbet 1) und Deermaffen langit ber frangofifchen Grengen aufgestellt, nachbem es in mehreren Roten ansbrudlich erflart hatte, bag bie Monarchen unter fich eine Berbindung jur Erhaltung und Sicherung ber Rronen gefchloffen, nachdem es auf bie legte Aufforberung bes Ronigs folche Erffarung wieberholt 2), ja bie revolutionnairen Machthaber barin ale eine muthende, nach bem Umfturg jeber gesegmäßigen Regierung ftrebende, Fattion bezeichnet, auch gang unumwunden die Biederherstellung der toniglichen Dacht in ben Stand, worin fie am Unfang ber Revolution fich befunden, fo wie bie Berausgabe von Avignon, Benaiffin und ber ben Reichoftanben im Elfaß entzogenen Rechte ale Bebingungen bes Kriedens gefest hatte: befchlof bie gefeggebenbe Berfammtung . auf einen vom Ronig perfonlich gemachten: und von feinem Minifter Dumouries umftanblich motivirten Antrag 3), fast einmuthia gegen Frang, ben Ronig von Ungarn und Bohmen, ben Rrieg.

Solche Einmuthigkelt bewies entweder die Evidenz ber Gründe, worauf der Ariegsantrag sich stüzte, oder das Zusammentreffen entgegengesezter Interessen und Hossinungen bei demselben, vershängnistreichen Beschluß. Denn so wie die Patrioten von dem Arieg den Triumph der Freihelt, also hoffte die Hospartei von ihm die Wiederherstellung der alten Ordnung. Dem König selbst, so abhold er den gewaltsamen Mitteln und so liebevollen Gemuthes er war, konnte in der qualvollen Lage, worein ihn die Verblendung

<sup>1) 1792 7.</sup> Febr.

<sup>2) 18.</sup> Mara.

<sup>3) 20.</sup> April 1792.

seiner Freunde und die Buth seiner Feinde versezt hatte, das Heraunahen der seiner Person befreundeten fremden Deere nicht anders als tröstend seyn. Daher genehmigte er gerne den Rath seiner Minister, die ihm den Kriegs Antrag vorschlugen, und bestätigte dessen Beschluß, mahrend er beharrlich die Beschlusse wider die Ausgewanderten verwarf.

#### S. 7.

### Anfang des Ariegs.

Der Argwohn ber Patrioten wider die Gefinnung der voll, giebenden Dacht erhielt durch die erften Rriegsereigniffe nur gu viele Befraftigung. Schon bie Rriegsanftalten maren jaubernd, mangelhaft, ben Beschluffen ber Nationalverjammlung von fern nicht genügend getroffen worden. 3mar hatten bereits brei Beere, unter bem Befehl von gudner, Rochambeau und la Ravette, fich an ben Grengen aufgestellt; aber fatt 150,000 Dann, wie ber Befchluß fagte, war taum bie Galfte folder Bahl verfammelt, babei an Rriegsbedurfniffen Mangel, Die Festen im Schlechten Buftand, Unordnung und Indisciplin im Beer. Freilich war auch Deftreich noch folecht geruftet. Theile hatte man nicht geglaubt, bag Franfreich burch eigene Rriegsertlarung bem Ungriff juvor. fommen murbe, theile hielt man, ben Borfpiegelungen ber Musgemanderten gemaß, einen maßigen Beerhaufen fur fart genug, um, vereint mit ben Freunden der alten Ordnung in Frankreich, Die permeintlich nur von einer verächtlichen Kattion bewirfte neue Ordnung wieder umzusturgen. In Diefer fur beibe Theile miglichen Lage begann ber Rampf burch ben Angriff ber Frangofen auf bie öftreichischen Rieberlanbe. Bon bem Beere in Rlandern, welches Roch ambeau befehligte, rudten zwei Abtheilungen gegen Mons und gegen Tournay. panischer Schreden , burch plogliches Gefchrei über Berratherei bewirft, gerftaubte bie Ungreifenden, Die bann muthend einen ihrer Relbherren, Theobald Dillon, mit andern Sauptlingen morbeten 1). Ginige Regimenter gingen nachher ju bem Reind über. Die gange Unternehmung war fcmachvoll vereitelt. Muf die

<sup>1) 28,</sup> April.

Nachricht von diesen Unfällen gab auch La Fayette, welcher sein Deer bereits von Mez nach Givet grführt hatte, den entworfenen Einfall in Ramur auf. Rochambeau, gefrankt durch die Indieciplin der Truppen, legte das Commando nieder, welches Luchner übernahm. Dieser hatte indessen am Oberrhein die Gebirgspässe in Brundrut besetz, von wo die Destreicher sich nach dem Breisgau zurückgezogen.

Unter der steigenden Berwirrung und Gefahr behielt La Fayette seinen hellen Blid und seinen Muth. Er handhabte die Dieciplin und stellte durch einige über den Feind errungene Bortheile das Selbstvertranen unter den Truppen wieder her. Auch Luch er ftritt mit einigem Glud in Flandern.

Inzwischen strömten neue Schaaren von Batersandsvertheidigern nach den Grenzen. Die Freiheiteliebe, bei dem Rahen der Gefahr in mächtigeren Flammen auflodernd, trieb die Bürger von dem geliebten herd in die Kriegslager, welche zumal bei Landau unter Biron und Kellermann, bei Mez unter Luciner, bei Seban unter La Fayette, und bei Maulde unter Dumouriez von täglich ankommenden Rationalstreitern schwollen. Wohl noch ungeregelte Schaaren, schlecht bewaffnet, schlecht verpflegt und großentheils schlecht geführt, darum auch verachtet von dem an Ausrustung, Dieciplin und Taktik weit überlegenen Feind; doch einen ungeahneten Geist beherbergend, woran die Kriegskunst der ersten Feldherren zu Schanden werden sollte, und bereits in einzelnen Proben jenen heroismus verfündend, welcher bald nachher den Weltheil mit Bewunderung und mit Schrecken füllte.

#### **s.** 8.

Coalition gegen Frankreich. Manifest des Herzogs von Braunschweig.

Schon war ein zweiter Feind wiber Frankreich aufgestanden, ber König von Preußen. Gleich nach bem Ausbruch des öftreichischen Kriegs hatte derselbe feine Truppen gegen die französischen Grenzen gesendet; und schon am 6. Juli fündete Ludswig XVI. der Rationalversammlung den bevorstehenden preußischen Angriff an. In einem von Berlin aus erlassenen Manifest erklätte auch der König von Preußen, daß er gemäß dem Bunde

9

woselbst er in wohlgewählten Stellungen die Ankunft ber Berstär, kungen erwartete, welche von allen Seiten herbeieilten. Balb war sein heer an Zahl jenem ber Berbundeten gleich, an Kriegs, muth, so wie an Bortheilen ber Lage und an hilfsmitteln ihm überlegen.

Roch einen Angriff versuchte ber Herzog v. Braunschweig; aber ber tapfere Rellermann hielt bei Balmy 1) dem schreckslichen Kanonenfeuer ber Preußen Stand, während Dillon die Argonners Paffe bei Bisme gegen die heffen behauptete. Die hoffnung des Sieges verschwand.

Rach einigen geheimnisvollen — wohl beiberfeits verftellten — Unterhandlungen, ju beren Behuf ein Baffenftillftand mar geichloffen worden, trat ber Bergog ben Rudjug an. haber gu Paris hatten erflart, es fev unter ber Burbe eines freien Boltes, mit ben Despoten ju unterhandeln, fo lange fie noch auf dem Boben ber Freiheit ftunden. Alfo brangten bie Schaaren ber Rationalftreiter bas burch bie Paffe von Grandpré - bes Weges von mannen es gefommen - muhfelig fich gurud. bewegende heer. Mangel, Seuchen, Reindesangriff, uble Witterung, Elend und Roth aller Urt verfolgten bie erschöpften, muthlosen Kriegeschaaren auf ben burch Regenstrome verborbenen Straffen ; jeden Weg, jeden Lagerplag bezeichneten Saufen von Tobten und Sterbenben und von gurudgelaffenem Rriegegerath aller Urt. Dhne Schlacht, fast nur in Folge ber gehäuften Das turubel, und wie vom Rluche getroffen, ging alfo bas ftolge heer bis auf wenig flägliche Trummer zu Grunde. Alles genommene Land, 'fammt ben eroberten Keften, murbe geraumt; auch Thionville und Lille, welche burch ben Rurften von Sobenlobe und Bergog Albrecht von Sachfen belagert, von Relir Dimpfen aber und von Ruault helbenmuthig maren vertheibigt worben, fahen jest fich befreit, und ichon am 23. Dft. verfundete ber Ranonendonner langft ber gangen Grenge, "bag bas land ber Rreiheit von ben Despotenfnechten gereinigt fev." 2)

<sup>1) 20.</sup> Gept.

<sup>2)</sup> Bergl. Dabl's Gefchichte bes frangofifchen Revolutionsfriegs.

#### **9.** 10.

## Der 20fte Junius.

Als die verbundeten Deere ben guß auf Franfreichs Boben featen, war bereits ber gernichtende Chlag gefcheben auf bas frangofifche Ronigthum, ja er marb allernachft veranlagt und ent-Scheibend gemacht burch bie nahenbe Rriegegefahr. gludliche Ludwig XVI., nach Allem, mas bereits gefchehen, war unerrettbar. Satte er fruber, noch vor ber Flucht nach Barennes, ja hatte er auch fpater, nach ber Befchworung ber Conftitution, fich aufrichtig und feft an fie geschloffen, hatte er, ben Geift ber Zeit erkennend, fich an bie Spige ber fie beherrs fchenden Ideen gestellt, er hatte groß, ruhmreich, ein Boblthater feiner Ration, ja des Belttheiles werden mogen. In Berbinbung mit ben mobibentenden, mit ben besonnenen, redlichen Kreiheitefreunden mar er fart genug gegen die Meuterer und Raftionemanner. Er befestigte Die erfte, von eblen Pringipien ausgegangene Revolution, fobald er aufrichtig fich ihr befreunbete. Aber er mar meber Freund noch eutschloffener Reind ber Revolution, aus unseliger Befangenheit, aus Gutmuthigfeit und aus Schwäche. Er war nur fein eigener Reinb, und hiemit auch ber guten Sache. Unter fortmahrenben Bezeugungen ber Anhanglichkeit an die neue Ordnung ber Dinge blieb er theils offen, theils beimlich verbundet mit den brei entschiedenen Gege nern berfelben, mit ben Ausgewanderten, mit ben eidscheuen Drieftern und mit ben fremben Monarchen. Co wie er schon früher ben Beschluffen ber Rationalversammlung gegen bie beiben erften bas Beto entgegengefest, alfo that er es jest abermal gegen ein Defret, wornach jeder eidscheue Priefter, beffen Deportation 20 Burger feines Rantone verlangen murben, beportirt werben follte, und gegen ein anderes, welches bie Bufammengiehung eines Lagers von 20,000 Mann bei Paris - jeber Ranton follte 5 Bewaffnete bagu fenden - verordnete 1). Das herannahenbe Bunbedfeft , welches abermal am 14. Juli follte gefeiert werden, gab ben Anlag ju bem legten Befchluß, beffen

<sup>1) 8.</sup> Juni.

Motive jedoch von weit ernsterer Bedeutung waren, und ber in ber außeren und inneren Lage bes Reiches eine fehr scheinbare Begründung fand.

Das Bolt von Paris, jumal ber Pobelhaufe, welchen bie Satobiner lenften, gerieth über bas tonigliche Beto in die bef. tigfte Bewegung. Die Rachricht von ber Entlaffung eines Theis les ber patriotischen Minister und ber Abbantung , bes andern Theiles vermehrte bie Gahrung. Am 20. Junius brach der Aufftand aus. Die Pifenmanner aus ben Borftabten St. Untoine und St. Marceau (feitbem gemäß eines neuen Defrets ber gefeggebenden Berfammlung auch bie Bermogenslofen in bie Reihen ber Rationalgarben getreten, mar folche Baffe aufgetommen) jogen von bem Plag ber Baftille aus nach bem Saal ber Rationalversammlung, allwo fie, ohne bag man's rugte, vermeffene Borte fprachen, und von ba gegen bie Tuilerien. Bieles schlechte Gefindel ber hauptstadt, baneben auch ein Sanfe frisch angefommener Kanatiter aus Marfeille, verftartte ben Bug. Un ber Spize befant fich Santerre, ber Bierbrauer, ber murbige Belb biefes abscheulichen Tages. Der Maire Dethion wiewohl die Bewegung heimlich lentend ober begunftigend, erschien erft am Ende biefes Tumultes in ber Rolle bes Ruhegebietenben.

Mit Gewalt brang ber rasende hausen ins Schloß, in die Zimmer des Königs, die Zurucknahme des Beto und der Drohungen fordernd. Ludwig, in diesen schweren Prüfungsstunden, blieb standhaft und würdevoll. Er verweigerte sest die Zurücknahme, während er den Pobel durch kluge Willsährigkeit in Rebendingen, wie durch Annahme der ihm frech dargebotenen rothen Müze, sanftigte.

Der Sturm ging vorüber. Alle guten Burger bezeugten ihren Abscheu gegen bas Geschehene. Die Departements Behorde von Paris entsezte vorläusig Peth ion und Manuel ihrer Aemter (welches Urtheil der König bestätigte, die gesezgebende Bersammslung aber widerrief); in allen Provinzen, bei allen Armeen that sich der Unwille über die Mishandlung des tonstitutionellen Königs fund. La Fayette, welcher schon früher (16. Juni) aus seisnem Lager bei Maubeuge in einem nachdrücklichen Schreiben die gesezgebende Bersammlung aufgefordert hatte, den Faktionsgeist in ihrem Schooß zu beschwören, das konstitutionelle Königthum

zu ehren, und die Jakobinerklubs aufzuheben. Der eble ka Fapette erschien jezt persönlich vor der Bersammlung, seierlich im eigenen Ramen und in jenem seines Heeres die Mahnungen wiederholend. Aber der Zorn der Jakobiner drohte ihm selbst den Untergang, und die Rationalgarde, auf welche ka Fapette gebaut hatte, verrieth seit ihrer neuen Sinrichtung den ersten guten Geist nicht mehr, der König endlich, aus Schwäche und Unentsschlossenheit, benüzte die ihm günstige Stimmung der Departemente, benüzte auch die ihm angebotenen Dienste ka Fapette's und ander rer Freunde nicht.

## . S. 11.

#### Der 10te August.

Also entschwand die lezte Möglichkeit der Rettung. Täglich fühner, täglich unverschämter und frevelnder beleidigten die Jakobiner das Königthum. Schon wurden Petitionen eingereicht,
welche Ludwigs Snepenston, ja feine Absezung verlangten. Selbst
am Bundesfeste (14. Juli), welches unter unglückweisfagenden
Zeichen statt fand, ertonte laut solcher Ruf. Bornehmlich waren
es — nebst den Pobelrotten von Paris — die in Schaaren hers
beigekommenen "Foderirten", unter welchen jene von Mars
seille und von Finisterre sich durch ihre Wildheit auss
zeichneten.

Unter biesen Umständen erschien das Manifest des herzogs v. Braunschweig und goß Del in die lodernde Flamme. In der gesetzgebenden Versammlung mehrten sich die heftigsten Besschwerden wider den Konig; das Vaterland ward in Gessahr erklärt '), und eine Kommission (Ausschuß der Zwölser) mit der Untersuchung beauftragt, welche Gründe die Absezung des Königs rechtsertigen könnten, und ob solche Gründe vorhanden seinen. Die Gährung hatte den höchsten Grad erreicht; dem König selbst entgingen die Zeichen des nahenden Ausruhrs nicht. Auch wurden einige Vertheidigungsanstalten getrossen, jedoch schwach und ohne Zusammenhang. Am 10. August geschah der Schlag.

Schon in ber Racht begann bie Busammenrottung und fand

<sup>1) 11.</sup> Juli.

vie Einsezung einer neuen Municipalität durch die Aufrührer statt. Rur Pethion, Manuel und Danton behielten ihre Stellen. Um Morgen zogen die ergrimmten hausen gegen das Schloß. Einige Bataillons Rationalgarden, und etwa tausend Schweizer, dazu eine Anzahl Evelleute und die Distigiere der verabschiedeten Garden waren zu dessen Bertheidigung gesammelt. Die Rationalgarden jedoch zeigten sich zum Theil abgeneigt, wider das Bolf zu streiten. Die Schweizer dagegen erkannten die Ehrenpflicht der Areue. Aber vor dem Ansang des Kampses sich der König aus den Tuilerien in den Saal der gesezgebenden Bersammlung. Indessen ward das Schloß erstürmt, geplündert, verwüsstet, und die Mehrzahl der Schweizer theils bei der Bertheidigung, theils auf der Flucht getödtet. Theuer hatten sie ihr Leben verstaust, mehrere Tausende des Boltes waren gefallen.

Indeffen empfing die gesezgebende Bersammlung bie verfchie benen Deputationen ber, Bewaffneten , bann ber Settionen von Paris, endlich ter gefammten neuen Municipalitat. Alle verlange ten die Absezung bes Konias. Und in Gegenwart bes nngludlis chen Monarchen ward nun ber Beschluß gefaßt, ber ihn von feis ner Gewalt suepenbirte und bie Civillifte einzog. Das Minifter rium wurde mit Jafobinern befegt. Roland, Claviere und Servan traten in ihre alten Stellen ein; Danton, Monge und Lebrun erhielten bie übrigen. Bugleich murbe bie Berufang eines Rationalconvents, welcher burch gang freie Babl, obne irgend eine Beschränfung ber aftiven und passiven Berechtis aung ber grofiabrigen und fich felbst - eb auch blos burch Are beit - ernahrenden Burger ju ernennen mare, verordnet. Die fer Rationalconvent follte bie unbeschränfte Bollmacht baben, im Ramen bes "fouverainen Boltes" über alle Intereffen bes Baterlandes zu entscheiben , feine Bufammentunft am 20. Gept. ftatt finden.

In einer feierlichen Berfündung an die französische Ration erklärte die gesetzebende Bersammlung die Grunde dieses, die eine der constituirenden Gewalten suspendirenden, und die andere vor der gesetsich bestimmten Zeit aufhebenden, Beschlusses. Sie waren von dem vielfach vorliegenden Berdacht gegen den König entnommen und von der Unmöglichkeit, unter so gehäuften in-

neren und außeren Gefahren die Freiheit und das Baterland zu retten, so lange die eretutive Gewalt in verdächtiger, mit ben Boltsfeinden in fast offenem Bunde stehender hand sich befande:

— nicht unscheindare Gründe, doch zum Theil auf entstellten oder mit Uebertreibung geschilderten Thatsachen ruhend, auch durchaus keine Entschuldigung darbietend für die Gräuel, welche am Schreckendtag von den Empörern waren verübt worden, und wofür auch die geseggebende Bersammlung theils durch unthätiges Zusehen, theils selbst durch Ermunterung verantwortlich war.

In alle Departemente und in alle Urmeen wurden bie Beschluffe verfendet, und neue Gidesleiftungen - jest nicht mehr ber Ration, dem Gefes und bem Ronig, fondern ber Rreiheit und Gleichheit - geforbert. Die Departemente, burch bie Umtricbe ber Jafobiner beschwichtigt ober beherricht, billigten alles Geschehene. Aber bie Beere und Die Relbherren zeigten fich fcwierig. Doch fcwuren Arthur, Dillon, gudner und Montesquiou nach einigem Biderftreben ben Gib; Dumourieg hatte es fchon früher gethan. Rur La Fayette hatte Gees lenabel und Duth genug jum Sanbeln. Er forberte fein Seer auf zur Erneuerung bes Gibes auf bie Berfaffung und zur Dieberherstellung bes constitutionnellen Thrones. . Ginige Bataillone Linientruppen fcmoren; aber bie Rationalgarben, an welche bie Reihe tam, wollten folche Lofung jum Burgerfrieg nicht geben, worauf auch bie erften wieder abfielen. La Fayette, jur Gelbfte rettung, flob mit feinem Generalftab über bie Grenze, murde im Luttich'ichen von einer öftreichischen Reldmache verhaftet. und hierauf fammt einigen feiner ebelften Begleiter in fchreienb ungerechter, fünfjahriger "Staategefangenfchaft" auf verfchiebes nen Reftungen - gulegt in Dimus - gehalten. Erft Bonas parte bewirfte 1797 bie Freilaffung bes ber gangen Belt ebre murbigen Mannes.

#### **6.** 12.

Ende ber gefeggebenden Berfammlung.

Die Schrecken ber Pobelherrschaft brachen herein. Reine Gewalt bestund mehr, welche für Ordnung und Recht sorgte. Die gesetzgebende Bersammlung gehorchte gitternt ber neu einge-

fegten Municipalitat von Paris, und in biefer führten mordluftige Kanatifer, wie Robesvierre und Marat, bas große Bort. Ein neues Blutgericht an die Stelle bes Rationalgerichtshofes von Orleans, welcher ju ichonend erichienen, wurde niebergefest, bie Guillotine fur permanent erffart. Der Ronig, auf Die Ertlarung ber Municipalitat, nur wenn er fich im Gefangniß bes Tempelthurms befande, tonne fie fur feine Sicherheit fteben, marb babin abgeführt mit feiner Kamilie und wenigen Dienern, Die man ihm gelaffen 1). Godann wurden Saussuchungen in ber gangen Stadt vorgenommen, um bie Berbachtigen, jumal um bie eibscheuen Priefter und bie Freunde bes Ronigs, welche am 10. August gegen bas Bolt gestritten, zu verhaften. Mehrere taufend Personen murben also in Rerter geworfen, ober in Rirchen vermahrt, woselbit eine muthenbe Rotte jafobinischen Bobels. großentheils von der Marfeiller. Bande, ungehindert burch Die Autoritaten, fie fannibalifch fchlachtete 2). Un 5000 Dens schen murben also gräßlich gemorbet; unter ihnen bie schuldlose Pringeffin von Camballe, ber Graf von Montmorin, brei Bergoge von garochefaucault und viele Eble mehr. Auch in andere Stadte gingen Emiffarien ab, um ju gleichen Graueln gu ermuntern. Gegen Orle and jogen einige hundert Marfeillaner, um bie Befangenen bes boben Rationalgerichtshofes ju tobten. Man fchleppte fie, 57 an ber Bahl - unter ihnen ber Bergog v. Briffac, ehemaliger Befehlshaber ber foniglichen Garbe, und Deleffart, einft Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten gegen Daris, fobann nach Berfailles, wofelbft man fle Schlachtete. Die Rachrichten von bem Borbringen ber Preußen batten meift folche Buth entgundet.

Biele Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung selbst sahen sich vom Mordbeile bedroht. Die Municipalität, in ihrer angemaßten Gewaltsherrschaft, drohte allen Gemäßigten. Die Dekrete der Nationalversammlung, welche ihr Ziel sezen wollten, wurden verachtet. Die Municipalität sezte Proscriptionslisten auf. Die Jakobiner-Rotte von Paris war das Haupt von Frankreich.

Rach mehreren theils fanatischen, theils - sofern fie Gutes

<sup>1) 13.</sup> Wug.

bezweckten — unwirksamen Beschlussen enbete die gesetzgebende Bersammlung Mittags ben 21. September ihre für Frankreich und Europa verderbliche Sizung. In berselben Stunde eröffnete ber Rationalconvent die seinige.

# Zweiter Abschnitt der Revolutionsgeschichte.

Die Zeiten der Republif.

## Viertes Rapitel.

Der Rationalconvent').

#### 6. 1.

Brantreich jur Republit ertlart. Parteien im Convent.

Die Wahlen zu biefer neuen Bersammlung waren fast alle zu Gunsten der Jakobinischen oder republikanischen Partei ausgefallen. Die entschiedendsten Feinde des Königthums in der gesetzgebenden Versammlung waren wieder erwählt worden. Reben ihnen viele Glieder der neuen, am 10. August eingesezten, Municipalität von Paris, und durch die Thätigkeit der von der lezten in die Departemente gesandten Emissare auch in diesen meist eraltirte, großentheils sanatische Männer. Schon in der ersten Sizung that solcher Geist durch den raschen, einstimmigen Besichus sich kund 2), wodurch das Königthum für immer absgeschafft und Frankreich zur Republik erklärt ward.

Aber, in dieser Hauptrichtung vereinigt, zerfiel gleichwohl der Convent sofort in zwei einander todtfeindliche Parteien, eine ges mäßigte und eine heftige, deren Entgegensezung unausbleibslich neue Umwälzungen herbeiführte, und nach allen Umständen dem System der Heftigeren den Sieg verhieß. Schon in der gesezgebenden Bersammlung, worin zwar überhaupt die

<sup>1)</sup> Rom 21. Gept. 1792 bis 27. Oft. 1795.

<sup>2) 21.</sup> Geptember.

Jakobiner vorherrichten, war im Schooße ber lezten jene Spaltung entstanden, welche jest als Saupterscheinung ungludverfundend an's Licht trat. Die eine Bartei, von bem Departement ber Gie ronde, welches berfelben bie glanzenoften Saupter gegeben, Die Girondiften genannt, hafte gmar bas Ronigthum, und mar ben republifanifchen Ibeen mit glubenbem Gifer ergeben. Doch war ihr Streben nach feinen Motiven rein, aus gleich uneigens nuziger als besonnener Ueberzeugung fliegend, und wenn auch gegen bas hiftorifche Recht ftreitend, boch folden Streit nur im vermeinten Intereffe bes natürlichen und ewigen Rechts, nicht in jenem ber Gelbstsucht oder ber Leibenschaft führend. Die ans bere Partei, Die fich nicht ungern Die exaltirte ober Die mus thende nennen horte (und bie im Convent von ber Erhöhung ihrer Gize, die Partei bes "Berges" hieß), brudte all ihrem Streben, auch wo es gleichlaufend in ber Richtung mit jenem ber achten Freiheitefreunde mar, bas Giegel ber Bermerflichfeit auf burch bie Riebertretung aller berjenigen Rechte, um berenmillen allein die politische Freiheit ein But ift, bann burch felbfts eigene tyrannische Gelbstfucht und burch fanatische Uebertreibung.

Der Pobel, bei bessen physischer Kraft die Revolution schon frühe ben einzigen Schuz gefunden gegen die Unversöhnlichkeit ihrer Feinde, und dessen blinder Buth am 5. und 6. Oft. 1789 die Majestät des übel berathenen Thrones, dann am 10. August 1792 desseiben lezte Trümmer erlegen, bis ist nun in der That die Gewalt. Er selbst aber war naturgemäß nur lentsam für dies jenigen, die an Charafter und Prinzipien ihm am meisten ähnslich waren oder erschienen, also jedesmal für die wildesten, graufamsten, von Leidenschaften mehr als von Ideen beherrschten, den Sieg mehr als die Sache verlangenden Häupter. Daher auch im Rationalconvent der kaum vermeidliche Triumph des "Berges" über die "Gironde" (auch Ebene, oder Sumpfgenannt).

Gleich in ben ersten Sizungen entbrannte über bie Grauel ber Septembertage hestiger Streit. Die Girondisten hatten ihren Abscheu gegen jene Mordscenen erklart, und beschulbigten bie haupter bes Berges, Robespierre, Danton und Marat, eines vermessenen Strebens nach ber Diktatur. Diese

warfen ben Gironbisten foberalistische Grundsäze vor. Die vorherrschende Gesinnung verwarf indessen ben Föderalismus nicht minder als die Diktatur. Daher ward, auf Kallien's Antrag, ben Anhängern beider ber Tod gedroht, und die Republik zur "einen und untheilbaren" erklärt!).

## **§.** 2. König Ludwig XVI. gerichtet.

Um die neugeborne Republit zu befestigen, schien die schnelle Riederreißung aller Einsezungen und Gebräuche, die an das Konigthum und die alte Ordnung erinnerten, nothwendig. Mit großem, mitunter selbst lächerlichem oder sanatischem Eiser widmete der Convent sich dieser Arbeit. Aber die Partei der Wuthenden sorderte zuerst des gefallenen Monarchen Blut. Ein eigener Ausschuß von 24 Mitgliedern ward beauftragt mit Untersuchung der wider Ludwig zu erhebenden Beschuldigungen, zumal aus den in den Tuilerien, bei deren Erstürmung und später in einem daselbst entdeckten eisernen Wandschrant, ausgefundenen Papieren. Die Gesezgebungskommission aber sollte ein Gutachten erstatten über Zuläßigkeit und Form der Berurtheilung.

Nach heftigen Kampfen zwischen bem Berg und ber Gironde brang endlich der erste, welchen der Pariser Pobel durch lautes Rusen nach des Tyrannen Blut unterstützte, mit den Beschlüssen durch, daß Ludwig's Unverlezlichkeit verwirkt, und daß der Convent berechtigt sep, ihn zu richten 2). Also ward eine Anklage-Akte entworfen und Ludwig vor die Schranken des Convents geführt 3). Mit Mühe erstritten die Girondisten die Beobachtung wenigstens einiger Formen; aber die Mehrzahl der Conventsglieder zeigte sich eher des Henker-Amtes als jenes des Richters werth.

Tronchet, ber Greis, Malesherbes und Defeze übernahmen hochherzig die Bertheibigung bes Königs. Aber umfonst
ist die Bertheibigung, wo Ankläger und Richter dieselben sind;
umsonst die Berufung auf Recht und Menschlichkeit, wo die Buth
ben Stab führt. Also ward nach angehörter Bertheibigung 4) und
nach mehrtägiger leibenschaftlicher Berhandlung beschlossen 5) burch

<sup>1) 25.</sup> Gept.

<sup>2) 3.</sup> Dez.

<sup>3) 11.</sup> Dez.

<sup>4) 26.</sup> Des-

<sup>5) 14. 3</sup>an. 1793.

0

Jakobiner vorherrschten, war im Schooße der lezten jene Spaltung entstanden, welche jest als Saupterscheinung ungludverfundend an's Licht trat. Die eine Partei, von bem Departement ber Bis ronde, welches berfelben bie glangenoften Saupter gegeben, bie Gironbiften genannt, haßte gwar bas Ronigthum, und mar ben republifanifchen Ideen mit gluhenbem Eifer ergeben. war ihr Streben nach feinen Motiven rein, aus gleich uneigennuziger als befonnener Ueberzeugung fliegend, und wenn auch gegen bas hiftorifche Recht ftreitend, boch folchen Streit nur im vermeinten Intereffe bes natürlichen und ewigen Rechts, nicht in jenem ber Gelbstsucht ober ber Leibenschaft fuhrend. Die ans bere Partei, die fich nicht ungern die exaltirte ober die mus thende nennen borte (und bie im Convent von ber Erhöhung ihrer Gige, Die Partei bes "Berges" hieß), brudte all ihrem Streben, auch mo es gleichlaufend in ber Richtung mit jenem ber achten Freiheitefreunde mar, bas Giegel ber Bermerflichfeit auf burch bie Riebertretung aller berjenigen Rechte, um berenmillen allein bie politifche Freiheit ein Gut ift, bann burch felbfts eigene thrannifche Gelbftfucht und burch fangtifche Uebertreibung.

Der Pobel, bei bessen physischer Kraft bie Revolution schon frühe ben einzigen Schuz gefunden gegen die Unversöhnlichseit ihrer Feinde, und deffen blinder Buth am 5. und 6. Oft. 1789 die Majestät des übel berathenen Thrones, dann am 10. August 1792 besselben lezte Trümmer erlegen, bis nur in der That die Gewalt. Er selbst aber war naturgemäß nur lentsam für diez jenigen, die an Charafter und Prinzipien ihm am meisten ähnslich waren oder erschienen, also jedesmal für die wildesten, graufamsten, von Leidenschaften mehr als von Ideen beherrschten, den Sieg mehr als die Sache verlangenden Häupter. Daher auch im Nationalconvent der kaum vermeibliche Triumph des "Berges" über die "Bironde" (auch Ebene, oder Sumpfaenannt).

Gleich in ben ersten Sizungen entbrannte über die Gräuel ber Septembertage heftiger Streit. Die Gerondiften hatten ihren Abscheu gegen jene Mordscenen erklart, und beschuldigten die Häupter bes Berges, Robespierre, Danton und Masrat, eines vermessenen Strebens nach ber Diktatur. Diese

warfen ben Gironbisten foberalistische Grundsäze vor. Die vorherrschende Gesinnung verwarf indessen den Föderalismus nicht minder als die Diktatur. Daher ward, auf Kallien's Antrag, den Anhängern beider der Tod gedroht, und die Republik zur "einen und untheilbaren" erklärt.).

## **S.** 2. König Ludwig XVI. gerichtet.

Um die neugeborne Republit zu befestigen, schien die schnelle Riederreißung aller Einsezungen und Gebräuche, die an das Konigthum und die alte Ordnung erinnerten, nothwendig. Mit großem, mitunter selbst lächerlichem oder sanatischem Eiser widmete der Convent sich dieser Arbeit. Aber die Partei der Wuthenden sorderte zuerst des gefallenen Monarchen Blut. Ein eigener Ausschuß von 24 Mitgliedern ward beauftragt mit Untersuchung der wider Ludwig zu erhebenden Beschuldigungen, zumal aus den in den Tuilerien, bei deren Erstürmung und später in einem daselbst entdeckten eisernen Wandschrant, ausgefundenen Papieren. Die Gesezgebungskommission aber sollte ein Gutachten erstatten über Zuläßigkeit und Form der Berurtheilung.

Rach heftigen Kampfen zwischen bem Berg und ber Gironde brang endlich der erste, welchen der Pariser Pobel durch lautes Rufen nach des Tyrannen Blut unterstützte, mit den Beschlüssen durch, daß kudwig's Unverlezlichkeit verwirkt, und daß der Convent berechtigt sen, ihn zu richten 2). Also ward eine Anklage-Akte entworfen und kudwig vor die Schranken des Convents geführt 3). Mit Mühe erstritten die Girondisten die Beobachtung wenigstens einiger Formen; aber die Mehrzahl der Conventsglieder zeigte sich eher des Henker-Amtes als jenes des Richters werth.

Tronchet, der Greis, Malesherbes und Defeze übernahmen hochherzig die Bertheidigung des Königs. Aber umfonst
ist die Bertheidigung, wo Untläger und Richter dieselben sind;
umsonst die Berufung auf Recht und Menschlichkeit, wo die Buth
den Stab führt. Also ward nach angehörter Bertheidigung 4) und
nach mehrtägiger leidenschaftlicher Berhandlung beschlossen 5) durch

<sup>1) 25.</sup> Gept.

<sup>2) 3.</sup> Dej.

<sup>3) 11.</sup> Des.

<sup>4) 26.</sup> Dez-

<sup>5) 14. 3</sup>an. 1793.

namentlichen Aufruf über die brei Fragen zu entscheiben: 1) ob Ludwig Capet (wie man ihn seit dem Anfang des Prozesses nannte) der Berschwörung gegen die Freiheit oder Sicherheit des Staates schuldig; 2) ob das über ihn zu fällende Urtheil der Bestätigung des Bolkes in den Urversammlungen vorzulegen; 3) welche Strafe gegen Ludwig zu erkennen sep? —

Die erste Frage ward von 683 Stimmenden (aus 717, welche anwesend waren) unbedingt bejaht. Die übrigen erklärten sich ausweichend, ihre Befugnis bezweiselnd, oder — wie der edle Lanjuinais — das Recht der Menschlichkeit für ihn, der da am 10. August Zustucht in dem Saal der Bolksvertreter gesucht, in Anspruch nehmend. Die zweite Frage ward mit 424 Stimmen gegen 283 (zehn Mitglieder hatten die Abstimmung verweigert) verneinend entschieden. Bei der dritten Frage verlangten fünf Stimmen über die Hälfte (366 von 721) unbedingt den Tod. Bon den Uebrigen hatten 286 Gefängniß bis zum Frieden oder Berbannung, die Anderen zwar den Tod, doch nur unter Bedingungen begehrt 1).

Und so geringe Mehrheit schien hinreichend zum Ausspruch des Bluturtheils. Das allgemeine Gesez, welches hiezu 2/3 der Stimmen erforderte, mochte nur auf ordentliche Gerichtshöse, nicht aber auf eine Bersammlung anwendbar seyn, welche, alle Gewalten in sich vereinend, kein anderes Gesez erkannte als ihren Willen. Also verkündete der Convent den Mordbeschluß, und verordnete, jeden Antrag, jede Bitte um Ausschluß verwersend, dessen ungesäumten Bollzug. Am 21. Idanner geschah — unter erschütternden Umständen — die Hinrichtung, zur Cannibalensfreude der Sansculotten, zum Entsezen aller guten Bürger, zum Abschen der civilisirten Welt. Doch hatten die europäischen höfe nicht s gethan, um Ludwig zu retten. Nur der spanische König legte für den Berwandten eine unwirksame Fürbitte ein 2).

<sup>1) 16.</sup> und 17. Janner.

<sup>2)</sup> Clery, journal de ce qui s'est passé à la tour du temple pendant la captivité de Louis XVI. Londres 1798.

#### **§.** 3.

#### Sturz der Gironde.

Die hinrichtung bes Königs verkündete ber Nation, daß sie selbst anheimgefallen sey der Tyrannei eines ruchlosen Pobels der hauptstadt und seiner häupter. Die Jakobiner der hauptstadt und bie Bergpartei im Convent hatten den heillosen Triumph gesteiert; der Convent selbst und die Majestät des Boltes, welches er vorstellte, sahen bald auch sich niedergetreten durch die versbrecherische Notte. Bergebens kämpste die Gironde — hoffend den wildbrausenden Strom der Nevolution durch Grundsäse zu bändigen — wider die Feinde alles Nechtes und aller Ordnung. Wer nicht mit den Berbrechern voranschreiten wollte, mußte abstreten vom Schauplaz oder die Revolution schritt über seine Leiche.

Mehrere Freunde der Gironde, wie die Deputirten Kerfaint und Manuel, hatten nach der Hinrichtung Ludwig's ihre
Stellen niedergelegt. Auch der Minister Roland, das frästigste
Mitglied des Bollziehungsrathes, trat ab; die Uebrigen zitterten
vor dem Convent, d. h. vor dem Berg. Dieser beschwor den
Girondisten den Untergang. Im Sizungs. Saale selbst sollte die Ermordung der Verhasten geschehen; nur durch Zufall ward der Anschlag vereitelt. Da errichtete man ein Revolutionstribunal'), zu dessen Mitgliedern man die schändlichsten der Menschen ernannte, ein treffliches Wertzeug der Proscriptionen, und
ganz im Dienste des Berges. Seine Aussprüche sollten ohne Berufung, das Vermögen der Berurtheilten des Staates seyn. Die Schrecken einer sullanischen Zeit — doch jezt von der Ochlos
kratie, nicht von der Aristokratie ausgehend — kamen über
Krankreich?).

In ben Tagen solcher Geseglosigkeit magte bie Orleans'sche Faktion poch einen legten Bersuch zu Gunften ihres schändlichen hauptes. Aber biefer Bosewicht, ber seine herrschsucht wie seinen haß unter ber Maste bes Republikanismus verbarg, ber sich, bem Pobel zu schmeicheln, "Egalite" nannte, und nach ber Diktatur

<sup>1) 9.</sup> Mai.

<sup>2)</sup> Bgl. Bd. 11, Abichn. 2. Rap. 4. S. 51,

strebte, Mitstifter aller Gräuel ber Revolution, Mitstimmender für Ludwig's, seines gekrönten Berwandten, Mord, ber scham-loseste und niederträchtigste ber Menschen, dabei unfähig und seig, nur zum Werkzeug, nicht zum Führer tauglich, wußte den Bolkstumult, den seine Freunde (11. März) erregten, nicht zu benuzen und bewog badurch alle zum Absall. Kurz darauf ward er vershaftet — gemäß einem allgemeinen Beschluß, der gegen sammtliche Bourbon's solche Berhaftung verhängte — (6. Apr.), und nach Marseille gebracht. Sieben Monate später (6. Rov.) blutete er zu Paris, wohin Robespierre ihn zurückschren ließ, unter der Guillotine.

Eine von den Girondisten durchgesezte Anklage gegen Marat, den blutgierigen Demagogen, welcher laut einer großen Anzahl von Conventögliedern den Tod gedroht, ja einige hunderttausend Köpfe zur Begründung der Republik gefordert hatte, schien den Wohlgesinnten erfreulich, und brachte nur den Urhebern Berder, ben 1). Marat wurde losgesprochen von dem Revolutionstribunal, worin seine Freunde saßen; aber die Unverlezlichkeit der Bolksrepräsentanten war von nun an zernichtet, und die Minderzahl des Convents der Wuth der Rehrzahl preis.

Eine Kommission von 9 Mitgliebern, unter bem Titel bes Mohlfahrtsausschusses, war niedergesezt worden, eine Art Diktatur, welche wohlthatig hatte seyn mögen, wenn sie die Parteien niedergehalten hatte, aber das Berderben beschleunigte durch ihre Allianz mit den Bosen. Noch ein anderer Ausschuß von 12 Gliedern wurde beauftragt mit der Sorge für die innere Sicherheit, und vermehrte nur durch Aufregung der Leidensschaften den Brand. Hebert, Mitglied des Gemeinderaths von Paris, welcher gleich Marat durch aufrührerische Schriften den Pobel wider den Convent in die Wassen rief, ward verhaftet auf den Antrag dieses Ausschusses. Aber die Sektionen forderten unsgestüm und erhielten die Freilassung des Gefangenen. Jest forderten sie auch die Abschaftung der Iwölfer, worüber ein wechsels voller Kampf entstund, welcher endlich die Gironde völlig stürzte.

In ben lezten Tagen bes Mai und ben erften bes Juni 3) ers folgte folche traurige Rataftrophe. Die Gektionen ber hauptftabt,

<sup>1) 12.</sup> und 24. April 2) 6. April. 8) Bom 27. Mai bis jum 2 Juni,

b. b. bie Banben bes Pobels, theils burch eigenen Blutburft getrieben: theils von Sauptern ber Berg Dartei gelentt, erhoben Ach in Baffen, festen neue Stabtobrigfeiten ein, Rellten Senriot, einen ber Septembermorber, an ihre Spige, und rudten gegen ben Convent, Die Mechtung von 22 Sauvtern ber Gironbe, baneben auch Berabsezung bes Brotpreises forbernb. Der Convent, mit theils feiger, theils verbrecherischer Rachgiebigkeit, bekretirte ben Aufruhrern Belobung und Cohn, boch ward bie Berhaftung ber Gironbiften noch abgewendet (29. Mai). Allein furchtbarer erneuerte fich ber Sturm. Die Stellvertreter ber Ration in ihrem Berfammlungefaale faben fich bem Sohn, ben Gewaltthaten bed Pobels preis. Die Berrather in ihrer eigenen Mitte hinderten jeben murbigen Beschluß. Der Gemeinberath von Daris, welcher fich frech ben Litel Revolutionerath gegeben, trat alfo Frantreich nieber, und einige tausend Bosewichter von ber Befe bes Bobels ichrieben einer Berfammlung Gefeze vor, welche bie Rolle ber Beltbefreier übernommen.

Der Beilausschung - heuchlerisch ober furchtfam - hatte bie Gironbiften aufgeforbert , burch freiwilliges Rieberlegen ihrer Stellen bem Baterland ben Frieben gu geben. Einige wenige folgten ber Ginladung. Die Mehrzahl - por Allen ber eble Lanjuinais - verschmabte bochbergig ein Rettungemittel, welches die Rationalreprasentation herabwürdigte. Aber bie Menterer, bie Fenerschlunde gegen ben Convent gerichtet, beftunben auf ber Mechtung ber Girondiften. Alfo fafte, nach einigen shumachtigen Berfuchen ber Befreiung, bie Berfammlung auf Conthon's Antrag ben Befchluß 1), vier und breißig ihrer Mitalieber - meift Gironbiften , neben ihnen auch einige parteis lofe boch freimuthige Danner - ju verhaften, wodurch ber Auf. ruhr gedampft marb. Gegen biefes Defret protestirten fpater 73 ber beffer benkenden Conventoglieder, worauf auch gegen fie ber Berhaftebefehl erging.

Bon ben Geachteten retteten fich einige burch Berborgenheit, einige burch Flucht. Lanjuinais war unter biefen. Mehrere gaben fich selbst ben Tob, ober fielen vereinzelt in ihrer Keinde

<sup>1) 2.</sup> Juni.

u. Motted Geid. Dr Sb.

ober bes Benters Sanb. Alfo Dethion, Bugot, Guabet, Barbarour, Rabaud St. Etienne, Conborcet, Ros Die übrigen schmachteten in land mit feiner Sattin u. a. langwierigem Rerter, bis enblich (8. Dit.) bas formliche Un-Mage Defret wiber fie erging , und am 31. Dft. bie Guillotine ihre Leiben enbete. Die Ramen ber 21 Freiheitofreunde, welche bergeftalt an einem Tage bie Blutbuhne bestiegen, verbienen, als unter ben Opfern ber Revolutionswuth por ben meiften ausgegeichnet, in ber Erinnerung ber Rachwelt zu leben. Sie find; Briffet, Genfonné, Beraniaud, Lafource, Lebardy, Rauchet, Bover-Ronfrede, Garbien, Boileand, Bigee, Sillery, Ducos, Duchatel, Carra, Mainvielle, Dus prat, Lacage, Untiboul, Beauvais, Dupperret und Balage. Das Berbrechen, beffen man fie beschulbigte, ber Foberalism, ift erft nach ihrer Berhaftung hervorgetreten, als Rettungeversuch ber Departemente gegen die Tyrannei ber Sauptftabt und bes fchredlichen Berges. Auch mare Franfreich wohl gludlich gewefen, wenn ber Foberalism gefiegt hatte. unter bem tobenben Rriegelarm gefahrboll zu grunden, auch minber geschickt jum Eroberungefrieg ale bas Guftem bet Einheit, hatte jenes ber Roberation, mare es ohne Burgerfrieg aufgetommen, die einheimische Freiheit gefichert. Avrannei, weber bie ber Schreckensmanner, noch jene bes Dis reftoriums, auch nicht Rapoleon's weltvermuftenbe Allgemalt batte bie Aruchte ber Revolution gerftort, und felbft bei einem fpateren Glud ber Coalition hatte Die Unterwerfung ber Sauptftabt nicht fofort jene bes gangen Reiches bewirft.

Also erlag die durch Geist und Streben ausgezeichnete, troz ihrer Berirrungen vielfach ehrwürdige Gironde. Ihr Haß des Königthums, ihr republisanischer Eiser hat zwar den Weg gesbahnt zur Pöbelherrschaft, und hiedurch zur Diktatur. Aber nicht ihr, sondern ihrer Nation sehlten die nöthigen Tugenden zur republisanischen Freiheit. Mit ihr sank die unersezliche Schuzswehr gegen die einbrechende Tyrannes. Alle Wohlgesinnten bestrauerten ihren Fall. Es war — wie ein geistvoller, ihre früheren Fehler scharf beurtheilender Schriftsteller sich ausdrückt — ihr Tod wie ihr Leben ein öffentliches Unglück,

#### **6.** 4.

#### Der Terrorismus.

So verzwefflungevollen Rampf in feinem Innern, und welder noch fchwerern Rampf gegen weit verbreitete Emporung in Rord und Gud erzeugte, beftanb ber Convent ober bie Berge Partei im Augenblick ber neuerdings und weit brobender als auvor eingebrochenen außeren Rriegsgefahr. Aber gerabe biefer \_ außere Rrieg verlieh jener Bartei ihre Starte und bewirfte ben Triumph bes Schredensfuftems. Unangefochten vom Ausland batte Rranfreich die einheimischen Kreheitsfeinde bezwingen mogen ohne torannische Gewalt. Die Gironbe, befonnen und Mug, ware auch energisch genug gewesen gegen minber vermeifelte Gefahr; und ohne folche hatte ber Terrorismus bes Anlaffes wie ber Beschönigung ermangelt, ober, wenn er gleiche wohl fich ju erheben magte, ber Rraft. Aber ber Bund ber Ronige, gegen bas im Innern entameite Baterland verfdmoren, rief biefes zu convulfwifchen Bewegungen auf. Rur mit ber Rraft bee Riebertrampfes , und ber Richts achtenben Buth, mochte die Coalition beflegt werben; baher felbft Wohlgefinnte an bem politifch großen, ob auch ichredlichen, Gebanten fich ermannten. Doch moralifche Ungeheuer waren nothig, um bas Ungeheure ju vollbringen. Dieburch entstund, hieburch flegte ber Berg. Dahrlich! nicht einzelne Menfchen - fo groß man fich ihre Buth bente - haben bas unerhorte Reich bes Schres dens geboren, weber im Beift, noch in ber Birflichfeit. war die Krucht ber Umftanbe. Die Erbitterung bes Bolfs gegen feine verbundenen außeren und inneren Reinde flieg , nach bem entzündlichen Charafter biefer Ration, bis gur Raferci, und einmal entfesselt, fchritt ber Damon ber Mordgier unaufhaltsam Biele wohl and eingeborner Bilbheit, Mehrere jeboch meiter. aus fanatifcher Berblenbung, meinend bem Baterland baburch zu bienen, morbeten und forberten Morb. Biele thaten's aus Rurcht. Raum gab es eine andere Bahl mehr, als Benter fenn pber Schlachtopfer.

Auch hat - freilich ein entfezlicher Preis - folder Schreden entfcheibend beigetragen gur Rettung Frankreiche. Er

war, neben ber Liebe zur Freiheit und zum Baterland, ber machtigste hebel seiner gigantischen Anstrengung. Die Guillotine nicht minder als der Patriotismus trieb die Bürger in die Lager, den alleinigen Zustuchtsort vor Revolutionstribunalen, und Lodesfurcht nicht minder als Freiheitsliebe befriedigte mit den theuersten Opfern die unermesslichen Forderungen des beispiellosen Krieges.

S. 5.

Rriegsgeschichte. Eroberung Savoyen's und Rigga's.

Aber bie Schichale biefes Rrieges tonnen bier nur nach bem außerften Umrig und ben allermertwurdigften Scenen erzählt werben. Eine nur wenig umftanbliche Darftellung wurde fcon ben Stoff ju einer banbereichen Geschichte geben. Richt ein Rrieg, eine ichauerliche Gumme von Rriegen, jeder überreich an Schreden, Großthaten, Erfolgen und oft betaubenden Schla gen, eine ben Blid verwirrende Menge von Schauplagen, von Streitern und von Rampfen. Die ebelften und beften, öffents lichen und Brivattrafte bienten bem Rriegsgott in biefer eifernen Beit. Denn um die hochften, bier mahren, bort vermeinten Intereffen, um Freiheit, Dafenn, Ehre ber Regierungen und ber Bolter marb geftritten, baber auch bie legten felbft (wie in ben Beiten ber Glaubenbfriege), nicht blot Golbaten, fich auf ben Rampfplag fintzten. Solches geschah Anfangs nur von Seite Rrantreichs und mit bem glangenbften Erfolg. Den Schlas gen ber bochbegeisterten Rationalstreiter erlag ber Bund ber Ronige, welcher uur mit Rriegefnechten ftritt. Gpater, nachbem ber Ariegemeifter Rapoleon bie Republit unter feinen Auf gebracht, wurden auch Franfreichs Beere, ja, wurde bie gange Ration ju einer Golbatenbanbe, bie jeboch burch Ueberjahl, Kriegefunft und burch bes Oberfelbherrn Geift ben halben Belttheil fiegreich burchzog, bis enblich theils bie Bolter fich jum Miberstand erhoben, theile Bollegeift in Die Deere ber Monarchen tam , und hiedurch bas Intereffe wie ber Sieg von ben Rabnen Franfreichs zu jenen ber Coalition überging. Diesen eigenthumlichen Charafter bes Revolutionefrieges, nicht aber bas, trog feis ner Aurchtbarfeit, traurig einformige Rampfgewühl mahlt fich ber bentenbe Geschichtefreund ju feiner naberen Betrachtung.

Bir baben ben verluftvollen Ruding ber Allierten and Cham. pane und bie fanell vollbrachte Riebereroberung alles franc abflichen Lanbes burch bie Golbaten ber Kreiheit gefehen 1). 3m benfelben Tagen ober gleich barauf brachen bie Beere ber jugend. lichen Republit über die befreite Grenze in das feindliche Land. Der General Montesaufon in Guben überfiel Cavoven 2). und eroberte es im Gilmarich. Gleichzeitig nahm einer feiner Unterfelbberrn, Unfelme, Rigga mit ber gangen Graffchaft mea ). Die farbinischen Truppen wagten fast feinen Bis berfland, die Bewohner, mmal in Savoven, nahmen die Franten jubelnd als Befreier auf. Die Urfache biefes (noch von ber gefezgebenben Rationalverfammlung beschloffenen, wiewohl noch nicht formlich erflarten) Krieges lag in ber offentunbigen Befreundung bes Ronigs von Sarbinien mit ben frangofischen Brim gen nub mit ben Allierten von Billnig, auch hatte berfelbe alleriungft ben frangofifchen Gefanbten Gemenville and feinen Staaten vertrieben. Der Rationalconvent, freilich im Biberfrench mit ben frühern Ertfarungen Kranfreiche, bag es feiner Eroberungen - nur ber Freiheit - begehre, vereinigte balb barauf Gavoyen und Rigga, ale Departemente bes Montblanc und ber Seeglven mit ber bereits nach ihren "natürlichen Grenzen" lufternben Republit 4).

#### **S.** 6.

Euftine. Dumouriez. Schlacht von Jemappe.

Mehr noch als dieser unerwartete Schlag erschreckte bie Berbundeten der Einfall Custine's in Teutschland. Mit 15,000 Mann, die er in Landau gesammelt, erschien dieser Feldherr plozisch vor Speyer's), nahm dessen Besazung gestangen, und erbeutete die großen Magazine, die man daselbst anfgespeichert, aber — aus Fahrläßigkeit ober Feindesverachtung — blos gestellt hatte. Von hier aus eilte er nach Worms, dann nach Mainz und bekam diese wichtige Feste, Beherrscherin

<sup>1)</sup> G. oben Rap. Ill. §. 9.

<sup>2) 24.</sup> Gert.

<sup>3) 28.</sup> Gept.

<sup>3) 27.</sup> Nov. 1792 u. 31. Janner 1793.

<sup>5) 30</sup> Gept.

zweier' Strome und bes herzens von Lentschland, burch blose Deohungen in seine Gewalt. Leicht hatte er auch Kobleng, wo die Hauptmagazine ber Preußen waren, nehmen, und bie Bebiangnis thres zurückziehenden Heeres vollenden können. Aber er ging nach dem reichen Frankfurt, trieb daselbst und im Land umher Brandschazungen ein, und verdarb also seine Zeit plantos, bis die Preußen von der Lahn herbeieilten, Frankfurt mit Sturm wegnahmen in und die Franken zurück über den Rhein warfon.

Giorreicher mar Dumonrieg's Relbug in Belgien, beffen gegen Deftreich feindfelige Stimmung gur Eroberung einlub. Achteig taufend republikamifche Streiter, beren Gemaltebanfe gegen Mons rudte, mahrend linte und rechts besondere Deerschaaren gegen Alandern und Ramur gogen, überfielen bas, feit ber Schleifung ber Barriereplage 2), bem loos einer Relb. fchlacht preisgegebene ganb. Die Deftreicher, nach bem Rors bons . Cyftem , umfpannten bie ausgebeinte Grenze mit einem wohl anfehnlichen, boch burch folche Bertheilung gefchwächten Deer. Bormarte Done, bei bem Rieden Jemappe, fund in Kart verschanzter Stellung unter bem herzog von Sachsen. Les fchen und Beaulien bie Sauptmacht, über 20,000 geubte Rrieger. Da fturgteft bie Reufranten tubn über fie ber, erfturmten bie' breifachen Berichangungen, und erfochten einen vollfommenen. wiewohl blutig erlauften Sieg 3). An 4000 Tobte von ben Beflegten, bas Doppelte folder Bahl von ben Siegern bebedten bas Schlachtfelb.

Die erfte große Schlacht biefes Krieges ward also gewonnen burch die bieher verachteten Rationalstreiter. Und es entfaltete sich von nun an die furchtbar überlegene Kriegsmanier der begeiskerten Franken. Schnelligkeit der Bewegungen, Ueberzahl am Punkt des Angriffs, Berachtung aller Mühen, Gefahren und des Menschenverlustes, welchen die nachrückenden Conscriptions, Massen leicht ersezten, große, ganze Länder umfassende Plane, Kampstinien von 50 bis 100 Stunden und unaufhörliches Schlagen auf den ermüdeten, gedrängten, in Verwirrung gesetzen Feind, dazu die listige Bearbeitung der Rölter, und die Kunst die Erobes

rungen zu nigen, samit aus dem Ariege felbst die Mistel bes Ariesach zu ziehen — dieses find die Hauptzüge des Ariegaspstems, welches der Revolution ihre glänzenden Ariumphe verlieh, und die Heere der Monarchen in Stand warf. Der genials Carnot, welchem der Heilbauoschust die Leitung des Kriegswesens übertrug, ein großer Mann und von ächtrepublikanischem Charafter, hat allernächst diesem System seine Ausbildung und furchtbare Anwendung gegeben.

## **5**. 7.

Umfdmung bes Rriegsgluds. Giege ber Deftreicher.

Nach der Schlacht von Jemappe überschwemmten bie fram zösischen Kriegsschaaren unaufhaltsam das ganze östreichisch, belgische Land. Auch die Hauptstadt Brüssel öffnete ihre Thore '). Nur die Citadellen von Antwerpen und Ramur vertheidigten sich, und die Feste Luremburg blieb unangegriffen. Clerfait, welcher jezt den Oberbefehl über das östreichische heer übernommen, zog sich, wohl sichtend, doch unter beständigen Bersusten, zurück bis hinter Roer in die Gegend von Koln. Auch Lüttich ward erobert, und hiedurch die furz zuver von Destreich wiederhergestellte ') Tyrannei des Fürstbischofs geendet.

Noch Größeres lag im Plan bes von solchem Glude trunkenen Rationalconvents. Bis an den Rhein sollten die republikanischen Heere vordringen, den Feind völlig über diesen Strom zuruckswerfen. Daher mußte Beurnonville, welcher jezt an Kellersmann, durch Dumouricz's Eisersucht verdrängt, war zur AlpensArmee gegangen), gegen Trier den Angriff wagen, um nach Koblenz zu gelangen, und allda einerseits Custine und anderseits Dusmouriez die Hand zu reichen. Die Tapferkeit der Destreicher, unter Hohenlohe, vereitelte jedoch bei Pellingen, deskühne Unternehmen 3.

Dagegen bereitete ber flegreiche Dumouriez gefährlichen Angriff auf holland. Die Belgier und die Lutticher, von haß gegen ihre Regierung glubend, hatten bie Reufranken mit

<sup>1) 14.</sup> Nov. 2) Giebe Bo. VII. Rap. 16. §. 3. 8) Deg.

offenen Armen empfangen, als Befreier und als Wohlthater. And bie Sollanber marben foldes thun, hoffte Dumouries, ba auch Tie vor Rurgem nur ber Gewalt weichend unter bes Statthalters Jock Ach gebeugt hatten. Awar ber Enthusiasmus ber Niederlander war fchnell wieder gefühlt worden burch ein Detret des Convents, welches das gesammte Lehenwesen und alle Borrechte ber Privilegirten in ben eroberten ganbern aufhob, Die Gitter ber Kürften und ber Stiftungen in Beschlag nahm, und nur benjenis gen Bollern Freundschaft und Schuz (gegen Erfaz ber Roften) verhieß, welche bas Befchent ber frangofischen Freiheit, Bleichheit und Bolfssouverainetat annehmen wurden. Die Belgier, beren Emporung gegen Deftreich von gang anderen Pringipien, von ienen ber Ariftofratie und bes Pfaffenthums, ausgegangen, entfesten fich über biefes Defret und geriethen in Wuth, als fie eine Schaar von Commiffarien herangiehen faben, beren Raubsucht und Uebermuth zu erkennen gab, welch theuren Preis bie Befreiung fie foften murbe. Doch mußte Dumourieg, welcher bereits feine Berachtung und feinen haß gegen ben Convent fast laut erflarte, burch Mäßigung, Milbe und ichone Berheigungen fle ju befchwich tigen; ja er baute auf ben Grimm ber Belgier wiber bie Jatobiner Die ausschweifende hoffnung bes Umfturges ber wirklich in Frankreich herrschenden Partei.

So gigantischer Entwurfe voll brach Dumouriez in hols land 1), gegen welches ber Convent furz zuvor ben Krieg erfletret, ein 2); eroberte Breba, Klundert und Gertruidens burg, mahrend Miranda Mastricht belagerte und zugleich ben Destreichern entgegenstund.

Aber die Macht ber lezten hatte mahrend bes Winters durch frische Heermassen sich verstärkt, und brach jezt plözlich unter bem neuen Oberselbherrn, bem Prinzen von Coburg, über die Roer in die Cantonirungen ihres sorglosen Feindes 3). Die überrascheten Franken erlitten bei Albenhoven einen großen Berlust, und Berwirrung, Schrecken bemeisterten sich ihres ganzen heeres. In großer Haft, zum Theil in Austosung, zogen sie sich allenthalben duruch, bis Dumouriez, ber auf Befehl bes Convents von ber

<sup>1) 17. %</sup>or. 1798.

<sup>2) 1.</sup> gebr.

Nordarmee zu jener ber Arbennen eilte, den Fliehenden wieder Muth einfloste, anch bei Cirlemont die Destreicher empfindlich schling. Mor gleich daranf erlitt bei Reeridins den?), woselbst er die Entscheidungsschlacht wagte, sein linker Flügel unter Miranda eine völlige Riederlage, wodurch auch das übrige heer zum Rückzug gezwungen ward. Roch einmal, bei Lowen, kämpste er heldenmitthig, aber unglücklich? gegen den überlegenen Feind. In Bertheidigung des eroberten Landes waren die Franzosen minder hingebend als in jener des eigenen heerdes; und die Riederlande, gewonnen durch den Sieg dei Jemappe, gingen also verloren durch die gleich blutigen Tage von Reerswinden und den und Lowen minden werden, Auch die hollandischen Eroberungen gingen verloren an die Preußen, welche unter dem herzog von Braunschweig-Dels dem Statthalter zu hilfe geeilet.

#### **s.** 8.

Dumourieg's Abfall. Beitere Rriegegeschichte.

Dumouriez's Lage schien rettungslos. Roch mehr als burch ben flegenden Feind sah er sich bedrängt burch den haß der jakobinischen Machthaber, die er bereits unverschnlich beleidiget hatte, und deren Angriff ihn jezt seine Niederlagen blos stellten. Wirklich erschienen in seinem Lager bei St. Amand Commissäre des Bollziehungsrathes, und bald nach ihnen vier Abgeordnete des Convents (Camus, Bancal, Lamarque und Quinett) nebst dem Kriegsminister Beurnonville, gesandt um ihn zu verhaften. Er aber, die lezte Berhüllung von sich werfend, ließ die fünf Dänpter greisen, und sandte sie gesangen ins ditreichisschie Lager').

Denn schon vor einigen Tagen war eine Uebereinkunft mit ben taiserlichen heersuhrern zu Stande gekommen, fraft welcher Dusmouriez mit seinem heer nach Paris ziehen, und bas Königsthum wieder herftellen, die Destreicher bagegen die französische Grenze nicht überschreiten, jedoch zu einiger Sicherheit die Festung Condé bis zum Frieden besezen sollten. Nichts schien gewisser, als bas Gelingen. Die ausgezeichnetsten haupter im französischen

<sup>1) 16.</sup> März. 2) 18. März. 3) 22. März. 4) 2. Aprif.

heere und mehrere Schaaren ber Gemeinen waren entschieden für ben Feldheren. Für ben Fall ber Nothwendigkeit hatten bie Deftreicher hilfe zugefagt. Wie follte ber wehrlose, burch feine Aprannei bereits hochst verhaßte Convent bieses Gewitter besschwören?

Aber in der Maffe des Heeres wehte der republikanische und der patriatische Geift, welcher, der Idee des Konigthums und jener der auswärtigen Einmischung gleich heftig entgegenstrebend, Dumourieg's stolzen Plan zerstörte. Der französische, Mont" (unter ganz anderen Umständen als sein Borbisd auftretend) ersuhr, sobald er seine Entwürfe kund that, fast allgemeinen Abfall, gerieth personlich in die änserke Gefahr, und brachte den Destreichern, zu welchen er sich flüchtete, mur seine Person, seinen Generalstab, den General Balence, den jungen Egalite (H. v. Chartres) und etwa 1500 Streiter.

Den Dberbefehl über bas ber Auflosung nahe frangofische heer übernahm jest ber Beneral Dampierre, ein vaterlandliebender und gleich vorsichtiger ale entschlossener Mann. Theile buiter ben Mallen ber farten Grengfeften, theile in bem mohlverschangten Lager bei Kamare bor augenblidlichem Frindesangriff gefichert, ließ er die Schaaren fich von ber Besturzung erholen, welche Dumourieg's Abfall hervorgebracht hatte. Der Waffenstillftanb, welchen bie Deftreicher früher eingegangen, murbe inbeffen aufgefundet, und mit Uebermacht brangen die Reinde in's frangoffiche Cand. Der Pring von Coburg, nachdem er aufange im Sinne Dumourieg's eine milbe Erklarung - blos die Berftellung ber Berfassung von 1791 fordernd, und die Erhaltung ber Integritat bes Ronigreiche verheißend - erlaffen hatte, nahm biefelbe auf ben Befehl ber verbundeten Minifter bald wieder gurud 1), und erneuerte schlechthin ben Krieg ohne alle Rlausel. mar die hoffnung in den Allifrten entstanden, bei bem anscheis nend verlorenen Buftand Frankreiche nicht nur die Revolution gu unterbruden, fondern überhaupt nach Convenieng bas Gefeg bes Ariebens au biftiren.

<sup>1) 9.</sup> April.

#### **§.** 9.

gertfegung. Rrieg wiber England, holland und Spanien.

Auch rechtfertigte fich folche Zuversicht burch die Betrachtung ber unerhörten Gefahren, welche in Diefer verhängnifvollen Zeit von außen und innen die Republik bedräuten. Ein Munder schien nothig, fie zu retten.

Rach einer Reihe blutiger Gefechte, welche ber helbenmuthige Dampierre ben Destreichern lieferte, vertrieben die lezten — Dampierre hatte die Todeswunde auf dem Schlachtfeld empfangen — die jezt minder wohlgeführten Franken aus den Bersschanzungen von Famars und schlossen die Greuzfestungen ein. Eustine, von der Rheinarmee abberusen, sollte ihnen Einhalt thun, zog aber schüchtern in das "Casarslager" bei Camsbray sich zuruch. Schon hatten die Unfälle, die er um Mainzersahren, seinen Muth gebeugt. Die Preußen und Destreischer waren über den Rhein gegangen, hatten ihn von jener Hauptseste weggebrangt, in verschiedenen Geschten geschlagen, und bis Landau, ja bis hinter die Lauter getrieben. Mainzwurde jezt belagert 1), und nach einer hartnäckigen Bertheidigung mit Kapitulation genommen.

Im Norden sezten die Destreicher, vereinigt mit einem englischen heer unter dem h. v. York, ihren Siegeslauf fort. Condé, nach dem tapfersten Widerstand, öffnete seine Thore?). Balb darauf siel Balenciennes, eine der stärksten Bormauern Frankreichs, durch das Feuer der Belagerer zum leichens vollen Schutchausen geworden. Das Cafarslager wurde verslassen beim Anrucken der Berbündeten, und die Feste Quesnoy ergab sich. Der Pring von Coburg hatte Lille zu nehmen gewünscht; aber die Englander, unter York, aus eigennüzigen Beweggründen zogen den Angriff auf Dünkirchen vor, und trennten sich vom kalserlichen heer. Sezt belagerten sie die Feste, und Coburg griff Maubeuge an.

Auch am Dberrhein ftritten die Berbundeten mit glangen.

<sup>1) 30.</sup> Mary bis 23. Juli,

<sup>3) 27.</sup> Juli.

<sup>2) 10.</sup> Juli.

<sup>4) 11.</sup> Gept.

Mehr und mehr wurden bie Krangofen gebrangt, bem Glud. bie Preußen ichloffen Landau ein, und fchlugen ben Reid. beren Moreau bei Birmafeng 1), die Deftreicher aber und bie Ausgewanderten unter bem grauen Belben Burmfer erobers ten bie für unüberwindlich geachteten "Baubanslinien" amis ichen Beiffenburg und Lauterburg mit Sturm 2). Bis gegen Strafburg brangen bie Sieger. Fort. Louis marb eingenommen.

Diese Fortschritte verhießen noch entscheidendere Erfolge. Reue heere rudten auf ben Rampfplag. Die furchtbarfte Coalition gegen Franfreich war gebilbet. Die Republit felbft, ba fie, schwindelnd über bie erften Siege Dumouriez's, alle Regierungen frech jum Rampf auf Lod und Leben herausgeforbert, burch bas Defret ), welches allen Boltern, bie ihr Joch abschütteln wollten, Schug und Bruberschaft antrug, allen Tyrannen und allem Abel unversohnlichen Rrieg erflarte, die Republit felbft batte bie Coalition erzwungen. Auch tam fie ben meiften Dachten burch eigene Rriegdertlarung juvor. Alfo erflarte fie an England, welches nach Lubwig's hinrichtung ben frangofischen Gefandten weggewiesen hatte, ben Rrieg, und unter einem auch bem Statthalter von Solland 1). Balb barauf geschah baffelbe gegen Spanien 5), weil es beffer fep, einen offenbaren, als einen geheimen Reind zu haben. Rur bas tentiche Reich, gegen welches Franfreich ben Rrieg zwar thatlich geführt, boch gu erflaren für überfluffig gefunden hatte, that folche Erflarung que erft'). Deftreich und Preugen hatten folden Befdlug biftirt; Sannover jeboch, vor ben frangofischen Baffen bang, fich bas von lodgefagt. Dagegen fchlog England Bundnig und Gub. Molenvertrage mit ben meiften Dachten Europa's, mit Ruglanb, Sarbinien, Spanien, Reapel und Portugal, und befonbers innig mit Deftreich und Preußen. Biele teutsche Truppen traten in englischen Gold; bas belebende Pringip ber erften Coalition mar vornehmlich bas brittische Belb.

Der Convent, um gegen fo viele Reinde ju ftreiten, verorb.

ŧ.

<sup>1) 14.</sup> Gept.

<sup>2) 13.</sup> Dft.

<sup>3) 15.</sup> Des. 1792.

<sup>4) 1.</sup> gebr. 1793.

<sup>5) 7.</sup> Mars.

<sup>6) 22.</sup> Märg.

nete die Bermehrung der Kriegsmacht um 500,000 Mann. Aber ihre Andrüftung und Bersammlung tostete Zeit. Indessen rücken die Sardinier in einen Theil der verlornen Staaten wieder ein, und die Spanier, mit zwei heeren, wormter auch eine portugiesische hilfsschaar, über die Pyrenden brechend, erstochten mehrere Siege, insbesondere bei Billelongue 1), ersoberten Bellegarde 1), Bille Franche u. a., und trieben die Franzosen bis Perpignan und Bayonne.

#### **s.** 10.

#### Bürgertrieg in Frantreich.

Aber weit gefährlicher als alle außeren Feinds war ber Burgerfrieg, welcher gleichzeitig in Gub, Rord und West braunte, die edelsten Krafte der Ration und des Landes theils verschlingend, theils gegen das Perz des Staates, dem sie angehörten, richtend.

Diefer Burgerfrieg aber war eines doppelten und wesentlich verschiedenen Ursprungs. In Weften erhob bie Bendée ihr haupt zu Gunften des Königthums und ber alten Gerechtsame von Priesterschaft und Abei. In Rord und Gub aber stritten die der Giron de befreundeten Departemente gegen den siegenden, feit der Revolution vom 81. Mai twennuisch herrschenden Berg.

Bon den geachteten Girondisten waren mehrere nach Caen, bem hauptort bes Departements Calvados, entsommen. Bu thren Gunften ergriff das Bolt die Waffen, und der tapfere Felix Wimpfen, durch die Bertheidigung Thionville's berühmt, jest Anführer der Kustenarmee, stellte sich an die Spize der Wisvergnügten. Mehrere benachbarte Departemente erhoben baffelbe Panier; boch fehlte Einheit, Zusammenhalten und Rachbruck. Daher erstickte der Convent nach einigen glücklichen Geofechten den drohenden Ausstand. Die Haupter entstohen; die Menge, durch die Gunft einiger gewonnener Conventoglieder, erhielt Gnade.

Schrecklicher und weiter ausgebehnt wuthete ber Aufftand im Guben. Borbeaux, Marfeille, Toulon, Lyon n. a. große Stabte fachten die Flamme au, welche schnell über einem

<sup>1) 5.</sup> Dej,

Orlitheil von Frankreich lobeite. Die Gewalt des Convents wurde verworfen, die Jakobiner geächtet, ein Congres der Despartemente vorbeteitet. Allenthalben erhoben die Burger fich in Waffen.

Mangel an Uebereinstimmung und Energie hemmte jedoch bie Fortschritte ber Aufgestandenen. Marfeille, nach einem unsglücklichen Gesecht seiner Ariegshausen gegen den General Carsteaux, öffnete diesem Feldherrn bes Convents die Thore. Die Rache der Sieger traf die Ueberwundenen hart. Aber aus Furcht vor derselben Rache ergab sich jezt Toulon, mit der großen Flotte in seinem Hafen, an die vereinigte englisch spanische Flotte unter Hood und Langara. Das Anersenntnis Ludswig's XVII. als König von Frankreich war die Bedingung des im Drange der Roth geschlossenen Bertrages. Also kam der wichtigste Seeplaz des Reiches mit unermessichen Borrathen und mit einer Flotte von 17 Linienschissen und 5 Fregatten ohne Schwertstreich in die Hand des Frindes. Sanz Frankreich erbebte von biesem Schlag.

#### s. 11.

#### Die Benbee.

Das allerfurchtbarste Gewitter aber, und welches für sich allein schon der Republik den Untergang brohte, zog in der Bendée sich zusammen, einem in der ehemaligen Provinz Poitou gelegenen Departement, dessen Brand sich schnell allen untiegenden mittheilte. Die Bewohner dieser, an intellektueller Kultur hinter den meisten anderen zurückgebliebenen Prosinz entssezten sich vor dem, ihrem Berstand und ihrer Phantasse noch niesmals vorgekommenen Bilde der Freiheit, und glaubten in ihrer Besschränktheit, nur allda seh Heil, wo althergebrachte Form. Sie liebten ihre Zwingherren — wie etwa Lastthere ihre Führer lieben — sie knieten in Demuth vor ihren Seelenhirten und sprachen — so wie die Spanier in der neuesten Zeit — gleich solgsam und fanartisch die Berwünschungen nach, welche Priester und Abeliche wider die Revolution und wider die Bolkbreiheit andsstießen. Die Bersbrechen der Inkvolution und wider die Bolkbreiheit andsstießen. Die Bersbrechen der Inkvolution und wider die Bolkbreiheit andsstießen. Die Bersbrechen der Inkvolution und wider die Bolkbreiheit andsstießen. Die Bersbrechen der Inkvolution und wider die Bolkbreiheit andsstießen folchen Haus

vor der gutmuthigen Beschränktheit, welche nicht zu unterschreichen verstund zwischen der Sache selbst und ihren unlauteren Bertheis digern. Freiheitsfreunde und Konigsmorder, Revolutionnairs und Altarschäuder, Patrioten und Henter schienen eins und dasselbe; und es galt für Dienst des himmels, gegen die Republit zu streiten. Auch an Wundern sehlte es nicht. Einfalt und Fanasismus erhoben sich zum Umsturz dessen, was Berstand und eble Begeisterung gebaut, Leidenschaften und Berbrechen Einzelner jedoch besudelt hatten.

Bon fcmachen Anfangen, von bem Aufftand einiger Dorfer gegen bie verordnete Muchebung von Miligen 1) ging bie weit verbreitete Gahrung fast urploglich in einen furchtbaren Sturm uber. por beffen Buthen Die Republit weit mehr als vor ber Coalis tion erbebte. Bon Rieberpoitou aus; lange ber Loire bers auf, und nordlich wie fudlich bes Stromes ichritt ber Aufftand voran. Schon in Monatefrift waren 40,000 und 3 Monate Spater 120,000 Ranatifer unter ben Baffen, beren Ungeftum und Todesverachtung die republikanischen Deerhaufen in vielen blutigen Gefechten erlagen. Chatillon mar ber erfte hauptfiz ber Emporung. Balb murben Thouard, Saumur, Angers erobert, Rantes hart geangstigt; La Rochelle und Cours bebroht. Unter bem Relbgeschrei: "Es lebe Lubwig XVII.. es lebe Jefus Chriftus" fturgte bas foniglich chriftliche ober fatholische Beer, wie fich ber Saufen nanute, auf bie Solbaten ber Republit, und erfchien im beimathlichen ganb. beffen Gumpfe, Ranale, Balber und Sugel jeben Schritt bes Keinbes hemmten, unüberwindlich.

An der Spige dieser Schaaren traten Manner auf, welche burch Geist und Muth, mehrere auch durch erlauchte Geburt, hevorglanzten; heroische Charaftere, würdig der schönsten classe siehen Zeit. D'Elbée, La Roche Jaquelin, Charette, Stofflet, Sapineau gehören zur ersten, der Prinz von Talmont und der Marquis d'Autichamp zur zweiten Klasse bieser Haupter. Zum Unglück für ihre Sache schwächten sie sich durch Einheimische Spaltungen, wie denn zumal d'Elbée als

<sup>1)</sup> Rebruar 1793.

Oberhaupt ber tatholischen ober toniglichen Armee in Oberpoiston und Anjon, Charette aber als Führer ber "Jesus-Arsmee" in Riederpoiton, jeder feinen besonderen Ariea führte.

Rach mehreren Rieberlagen, welche bie republitanischen Relb. berren, Biron, Beftermann u. a. bei Chollet, Bibiers und anderen Orten erlitten, ward endlich die Bevollerung rings um bie Benbee in Maffe aufgeboten, und zu ihrer Berftarfung bie Befagung von Daing gefandt, bie nach ben Artiteln ber Rapitulation ein Jahr lang nicht wiber bie außeren Reinbe ftreis ten burfte. Diese Befagung und jene von Balenciennes aaben ber Bendée Die Tobesftreiche, und bie Coalition felbst hat beraestalt iben Untergang ihrer nuglichsten Freunde bewirft. Unter ben graflichften Berheerungen brangen bie republifanischen Relbherren, Rleber, Roffignol, Beftermann, L'Echelle. Canclaur u. a. von allen Seiten in bas ungluckliche ganb. Der Convent, auf Barrere's Untrag, hatte bie Bertilgung ber Bendée binnen 20 Tagen beschlossen 1). Kanatismus und die Aurcht vor ber Guillotine erfüllten ben Befchluß trog ber verzweifeltsten Gegenwehr ber Ropalisten. Bei Chollet mar bie Entscheibungeschlacht 2). Schon war fie halb gewonnen für bie Benbeer, als ihre eblen Führer b'Elbee und Beauchamp fielen, ber erfte tobtlich verwundet, ber zweite tobt. ber Schreden in ihre Streiter, und die Republit feierte ben blus tigften Triumph.

Die Menschheit entsett sich vor den Gräueln, welche jest folgten. Die ganze Bevölkerung der Bendée ward von dem Convent geächtet. Mit Liger, Buth vollzogen seine Feldherren die schandervolle Acht. Kinder, Greise, Weiber wurden geschlachtet, Schutthaufen bezeichneten den Tritt der Sieger. "Wir lassen nichts hinter und zuruck als Leichen und Asche." Also klang ihr barbarischer Bericht an die Tyrannen der Republik.

Aber ber Gewaltshaufe ber Benbeer und mit ihm eine fliehenbe Schaar von Behrlofen war über bie Loire gegangen, woselbst er sich burch herbeistromenbe Migvergnügte aus ber Bretagne verftartte, balb bis ju 80,000 Streitern anwuchs, und nach

<sup>1) 1.</sup> Oft.

mehreren Siegen — wie bei Chateau Goutier und bei Laval — bereits gegen Paris zu ziehen gedachte, mahrend Charette mit einigen heerestrummern die unzugänglichsten Streden ber Bendée besete, auch die Inseln Bouin und Roirmoutier eroberte.

#### **9.** 12.

### Aufftand in Masse. Dagrimum.

In so beispiellos gefahrvoller Lage, auf allen Seiten von nahendem Schlachtendonner, von Berrath und Empornng umstingt, dabei im eigenen Schoof die furchtbarste Parteiung naherend, verlor der Convent seinen Muth nicht; er erhob sich viels mehr mit gesteigerter Entschlossenheit und Siegeszuversicht zur Zernichtung seiner Feinde. Auch gelang ihm das Wunder, und die Geschichte zeichnet mit Erstaunen die Großthaten und die Gräuel auf, wodurch es vollbracht ward.

Die erfte große Magregel war bas Aufgebot bes Boltes in Daffe. Barrere hatte bagu ben Borfchlag gethan, Die Dauer bes Aufgebots bis gur Befreiung ber Republit von bem außeren Reinde beschrantend 1). Sofort ward gang Rrant. reich in ein tobendes Rriegslager verwandelt; überall ertonte Die Sturmglode, überall verfertigte man Baffen und Rrieasbebarf aller Art. Aber bie ungeheure, regellofe Bewegung forberte, um furchtbar ju werben, bie Ginwirfung eines ordnenben Geiftes. Carnot bemachtigte fich ihrer und gab ihr bas Gefes, welches, in feiner urfprunglichen Gewalt, als vernunftgemaße Regel ber Boltsbewaffnung, bem Spftem ber fteben. Den Deere ben Tob brofte, bald aber burch widernatur, liche Rortbilbung, ober burch monftrofe Bereinbarung mit ben verwerflichen Pringipien bes nämlichen Spftems, baffelbe'- in ber Geftalt bes Rapoleon'ichen Confcriptionsipftems - zur traurigften und beillofeften Bollendung brachte.

Statt ber allgemeinen Maffe, beren Dienst nur auf den Rothfall vorbehalten blieb, follten nach einem besonneneren Besichluß blos die Burger von 18 bis 25 Jahren die aktive bewaffenete Macht bilben, auch wurden Sammelplage bestimmt zur Dr.

<sup>1)</sup> Huguft.

u. Rotted Gefch. 9r 16b.

ganisation berfelben und zum Aufbruch wider den Feind Der Enthussamus der Ration erleichterte die Ausführung, aufeinander folgende Borschriften regelten mehr und mehr das neue Kriegswesen.

Ein anderes Defret steuerte ber Theurung der Lebensbedurfnisse durch Feststellung eines Maximum des Berkausspreises '), dessen Ueberschreitung mit Todesstrafe bedroht ward. Hiedurch ward einerseits der Pobel gewonnen, anderseits die Kriegsführung erleichtert. Ein gezwungenes Anleihen von 1000 Millionen verschaffte die sonft nottigen Mittel.

#### **§.** 13.

Die Constitution von 1793. Mar. Robespierre.

Inzwischen war bie neue Constitution, die man dem Bolle verheißen, nachdem Derault de Sechelles im Ramen des Wohlsahrtsausschusses über denselben Entwurf berichtet hatte, nach stücktiger Berathung vom Convent angenommen ), sodann an alle Departemente zur Abstimmung versandt, von denselben in den Urversammlungen angenommen und solche Annahme am 40. August in Paris seierlich verkindet worden. Sie war auf die Idee einer absoluten Demokratie gebaut, und ertheilte sonach dem ganzen Bolle die oberste Gewalt, die es durch das Organ der jährlich in den Urversammlungen blos nach dem Berhältnis der Bevölkerung zu Wählenden Repräsentanten ausgebenden körper sollte ein Bollziehungsrath von 24 Mitgliedern zur Seite stehen.

Diese Berfassung, mit vermessener Uebereilung geschaffen, ein Dentmal ber Berkehrtheit und Tollbreiftigkeit ihrer Urheber war tobtgeboren, und trat nimmer in Birksamkeit. Denn noch in bemselben Monat, worin man ihre Annahme ausgesprochen 3), ward, in Anbetracht ber gesahrvollen Umftande bes Staates, die Republit in Revolutionszustand erklärt, die ihre Unabhängigkeit von den Mächten wurde anerkannt seyn, und hiernächst eine respolutionnaire Regierung augeordnet.), welche die Dits

<sup>1)</sup> Mai und Gept.

<sup>2) 24.</sup> Juni.

<sup>3) 28,</sup> Mug.

<sup>4) 10</sup> Det. und 4. Del.

्र

tatur ber Schredensmanner befestigte. Der Bohlfahrtsaus. fcuß, ein fcon fruher ') errichteter, bamale aus neun Dits gliebern bestehender, nachher auf 11 verftarfter enger Rath, urfprunglich nur mit ber Leitung bes Rriege und ber auswars tigen Angelegenheiten allernachst beauftragt, ber aber nach ber Revolution vom 31. Dai überhaupt bie hochste Gewalt an fich geriffen, fab jegt feine angemaßte Berrichaft verlangert und wiewohl mit scheinbarer Unterordnung unter ben Convent ausbrudlich befräftigt. Alle Antoritaten ber Republit und ber Convent felbft gitterten vor biefem Musichus, welcher mit ungemeffener Dachtfulle angethan, bas Schreden jum Pringip feb nes Reiches machte. Gegen feine Borfchlage erhob fich taum eine Stimme bes Diberfpruchs, alle feine Ragregeln murben gebilligt, feine Berichterftatter mit fcmeigenber Chrfurcht ober mit lautem Beifalleruf vernommen. Denn Die Berg Dartei im Convent feierte in ber herrschaft bes Wohlfahrtsausschuffes ihren eigenen Triumph, und die Reutralen wie die Beffegten flüchtes ten ihrer Sicherheit willen unter bie Kahnen beffelben Berges, ober versanten wenigstens in ftummen Gehorfam. Ja, ber Berg felbit fah balb fich befangen in bem allgemeinen Schrecken wie in ber allgemeinen Gefahr. Alfo gefchah, bag bie Gewaltetra. ger bes Bolles, welches fich berufen glaubte gur Beltbefreiung, und mit ihnen bas gange Boll bor einigen Buthrichen gitterten, welche, aus bem Stanb, burch bie Dacht ber Bufalle mehr als bes Genie's, jur hochften Gewalt erhoben, eine bieber noch nie gefebene Schenflichfeit entfalteten, Spanen in Menfchengeftalt, unerfattlich im Morben, treuflisch in Unschlägen, und bie gleichmobl bei ber Sandhabung bes Schredensfoftems, bas ihren eigenen Sauptern nicht minber als allen anberen brohte, mehr einer unfichtbaren Bewalt als bem eigenen Ginn ju gehorchen, ichienen. Das gange Bolt mar in fchrecklicher Aufregung, burch Born, Furcht und Freiheitebegier, und die Schredensmanner nach bem Entfezlichen als nach bem Rettungsmittel greifend, offentbarten blos ben Fiebertampf ber Ration.

In bem Wohlfahrtbaudschuß aber - worin feit ber erften

<sup>1) 6.</sup> April.

Erneuerung fast ununterbrochen Robespierre, Barrere, Bills aud . Barennes, Collot b'herbois, Carnot, Prienr von der Marne und Drieur von ber Coute d'Dr. Robert. Lindet, Couthon, St. Juft und Jean Bon. St. André fagen - fcmang aus berfelben Urfache ber Buthenbften Giner fich gur Alleinherrschaft auf. Maximilian Robespierre, Kanatiter fur bie Republit, boch, von Stolz und Berrichfucht verführt, feine eigene Macht als ben Unter ber Republit betrachtenb. ben Benter aber als bie erfte Stuge feiner Macht, gwar nicht von glangenbem Talent, boch von tiefem Geprage ber Seele, ftart und gewandt genug jum Demagogen und Tyrannen, blutgierig, heuchlerifch, bem Bobel fchmeichelnb und im Convent mit bem Uebermuth bes Gewaltsherrn fprechend, ohne Unterfchied niederichlagend mas neben ihm aufftrebte, bem Bint ber Diquenmanner folgsam laufchend, in feiner blutigen Allgewalt ber graßlichfte Ausbruck jener Beit, ein Charafter, wie nur folche Revolution erzeugen und emportragen fonnte, Gegenstand bes Abscheues und und bes Entfegens, boch nicht ber Berachtung. Ueberhaupt ericheis nen und feine Buge eingehüllt in geheimnigvolles Duntel, unb fein fcnelles Dahinraufchen über bie Buhne erlaubt bas Erfennen Man mochte ihn fast für einen von bomonischer Macht Getriebenen, und als Remefis willenloses Bertzeug bie Geifel über Frantreich Schwingenden ansehen. Auch find welche, Die ihn fur weit milber als feine Collegen ertennend - meinen, er wurde, hatte er einmal Befestigung feiner Macht erlangt, Magis gung und Berechtigleit auf ben Thron gefegt haben. Seine Ginfachheit im Banbel, feine Reinheit von Raub werben biesfalls gerühmt; boch hatten, mare er ruhiger Berrich er geworben, mohl auch beibe, ale hernach unnothige Dasten fallen mogen! Unfangs batte er mit Dan ton bie Gewalt getheilt. Bald aber verbrangte er biefen, und beherrschte - unterftugt anfangs von Collot b'herbois, Billaud.Barennes und Barrere - alle Uebrigen und ben Convent. Auch St. Juft, Couthon und Berault be Sechelles waren ihm abnlich an Buth, ober übertrafen ihn noch; Carnot jedoch ausschließend ber Rriegeleis tung geweiht, nahm an ben henterthaten teinen Theil 1).

<sup>1)</sup> Marat, der Blutmenfch, faß nicht in diefem - wiewohl in feinem

Ein fcredliches Befet gab jest die "Berbachtigen"- und als verbachtig murbe geachtet, wer immer burch Geburt, Reichthum, Belehrsamteit ober irgend einen Unspruch fich auszeichnete, ober fein Zeugnif bes treuen Burgerfinns (erwerblich nur burch jatobinische Buth) aufwies - ben Repolutionegerichten preis. In allen Gemeinden bes Reichs aber waren revolutionnaire Ausschuffe errichtet, welche forgfam nach folden Berbachtigen fpahten und fie bem Rerter ober ber Buillotine überlieferten, Eine eigene "Revolutions. Armee" guerft in Paris, bann auch in ben Provingen, aus ben muthendften Sandculotten gebilbet, burchzog bas blutige Reich, eine "wandelnbe Buillotine" mit fich Balb marb biefes Morbmertzeug für "permanent" erklart; Tag fur Tag, an Thatigfeit wetteifernb, fandten ihr bie Revolutionegerichte ihre Opfer. Das Geschaft bes Berurtheilens war abgefürzt worden durch ein fceugliches Detret 1), welches bie Beugenverhore und bie Bertheidigung ber Angeflagten fur unnothig erflarte, wenn immer die Geschwornen - Die Satelliten ber Schres densmanner - von ber Schuld fich überzeugt hielten.

Und nicht weniger als 18 Monate lang dauerte so unerhörte Aprannei. Während derselben starben nach einer umständlich ans gestellten (boch von Uebertreibung wohl nicht freien) Zählung ") über eine Willion Menschen durch Mörders und henkershand. Eine abnliche Zahl fraß der Krieg. Wie viele aus Gram oder Roth verkummert sind, ward nicht gezählt.

# · S. 14.

#### Terroristische Buth.

Berhartet oder abgestumpft burch ben täglichen Unblid ber Granel, empfand gleich wohl bie Ration noch einige ber ausgezeiche

Geift banbelnden — Ausschuß Denn ichon früher mar dieser Abgott ber Zakobiner durch ein fanatisches Mädchen, Charlotte Cordan, das von patriotischem haß gegen das Ungeheuer glühte, ermordet worden. (13. Juli. 1793.)

<sup>1) 28.</sup> Oft.

<sup>2)</sup> Hist. des erreurs et des crimes, commis pendant la révolution française sous les quatre legislatures et particulièrement sous la convention nationale par L. Prudhomme. Par. 1796.

۲.

Erneuerung fast ununterbrochen Robespierre, Barrere, Bille aud Barennes, Collot b'herbois, Carnot, Prieur von der Marne und Prieur von der Couté d'Dr, Robert. Lindet, Couthon, St. Juft und Jean Bon. St. André faffen - fcmang aus berfelben Urfache ber Butbenbiten Giner fich jur Alleinherrschaft auf. Maximilian Robespierre, Kanatifer fur bie Republit, boch, von Stolz und Berrichsucht verführt, feine eigene Macht als ben Unter ber Republit betrachtenb, ben Benter aber als bie erfte Stuge feiner Macht, gwar nicht von glangenbem Talent, boch von tiefem Geprage ber Seele, fart und gewandt genug jum Demagogen und Thrannen, blutgierig, beuchlerisch, bem Bobel schmeichelnb und im Convent mit bem Uebermuth bes Gewaltsheren fprechend, ohne Unterschied niederschlagend mas neben ihm aufftrebte, bem Bint ber Piquenmanner folgsam lauschend, in feiner blutigen Allgewalt ber gräßlichste Ausbruck jener Beit, ein Charafter, wie nur folche Revolution erzeugen und emportragen tonnte, Gegenstand bes Abscheues und und bes Entfezens, boch nicht ber Berachtung. Ueberhaupt erfcheis nen und feine Buge eingehüllt in geheimnigvolles Duntel, und fein ichnelles Dabinraufchen über die Buhne erlaubt bas Ertennen Man mochte ihn fast für einen von bomonischer Macht Betriebenen, und als Remefis willenlofes Bertzeug bie Beifel über Franfreich Schwingenden ansehen. Auch find welche, die ihn fur weit milber als feine Collegen erkennenb - meinen, er murbe, hatte er einmal Befestigung feiner Macht erlangt, Dagis gung und Berechtigfeit auf ben Thron gefegt haben. Seine Gins fachheit im Bandel, feine Reinheit von Raub werben biesfalls gerühmt; boch hatten, mare er ruhiger Berricher geworben, mobl auch beibe, ale hernach unnöthige Dasten fallen mogen! Anfangs hatte er mit Dan ton bie Gewalt getheilt. Balb aber verbrangte er biefen, und beherrschte - unterftugt anfangs von Collot b'herbois, Billaud.Barennes und Barrere - alle Uebrigen und ben Convent. Auch St. Juft, Couthon und Berault be Sechelles maren ihm ahnlich an Buth, ober übertrafen ihn noch; Carnot jedoch ausschließenb ber Rriegeleis tung geweiht, nahm an ben henterthaten feinen Theil 1).

<sup>1)</sup> Marat, ber Blutmenfc, faß nicht in diefem - wiewohl in feinem

Ein fcredliches Gefes gab jest bie "Berbachtigen"- unb als verbachtig murbe geachtet, wer immer burch Geburt, Reichthum, Belehrsamteit ober irgend einen Unspruch fich auszeichnete, ober fein Zeugnig bes treuen Burgerfinns (erwerblich nur burch jatobinische Duth) aufwies - ben Revolutionsgerichten preis. In allen Gemeinden des Reiche aber waren revolutionnaire Ausschüffe errichtet, welche forgfam nach folden Berbachtigen fpahten und fie bem Rerter ober ber Buillotine überlieferten. Gine eigene "Revolutions. Armee" querft in Paris, bann auch in ben Provingen, aus ben muthenbften Sandculotten gebilbet, burchzog bas blutige Reich, eine "manbelnde Buillotine" mit fich Bald ward biefes Mordwertzeug für "permanent" erflart: Tag für Tag, an Thatigfeit wetteifernd, fandten ihr bie Revolutionegerichte ihre Opfer. Das Gefchaft bes Berurtheilens mar abgefürzt worden burch ein scheufliches Defret 1), welches bie Reugenverhore und bie Bertheibigung ber Angeflagten fur unnothig erflarte, wenn immer bie Geschwornen - bie Satelliten ber Gebres densmanner - von ber Schuld fich überzeugt hielten.

Und nicht weniger als 18 Monate lang dauerte so unerhörte Tyrannei. Während derselben starben nach einer umständlich ans gestellten (doch von Uebertreibung wohl nicht freien) Zählung?) über eine Willion Menschen durch Mörders, und Hentershand. Eine ähnliche Zahl fraß der Krieg. Wie viele aus Gram oder Roth verfummert sind, ward nicht gezählt.

## · S. 14.

#### Terroristische Buth.

Berhartet oder abgeftumpft burch ben täglichen Unblid ber Granel, empfand gleich wohl die Ration noch einige ber ausgezeiche

Geift bandelnden — Ausschuß Denn ichon früher mar dieser Abgott ber Zakobiner durch ein fanatisches Mädchen, Charlotte Cordan, das von patriotischem Saß gegen das Ungeheuer glühte, ermordet worden. (13. Juli. 1793.)

<sup>1) 28.</sup> Oft.

<sup>2)</sup> Hist. des erreurs et des crimes, commis pendant la révolution française sous les quatre legislatures et particulièrement sous la convention nationale par L. Prudhomme. Par. 1796.

neteren Trauerscenen mit Entsezen und mit Schmerz. Welches Menschenherz ware unerschüttert geblieben bei Maria Antoisnetten's schreckenvoller Bollendung. Sie, die einst allgebietende Königin von Frankreich, M. Theresiens Tochter, Schwester zweier Kaiser und eines lebenden Kaisers Muhme, nachdem sie viele Monate im Kerker des Temple, darauf gar in jenem für die gemeinsten Berbrecher bestimmten, der Conciergerie, geschmachtet, ward endlich vor die Blutrichter geschleppt, durch die schändslichsten Anklagen und unsägliche Mishandlungen gefoltert, nach kurzem Berhör verurtheilt, und auf einem Karren zum Richtplaz geführt).

Auch die schuldlose Prinzessin Elisabeth, Ludwig's XVI. Schwester, buste unter dem Henterbeil bas Unglud ihres Rasmens?). Früher schon hatte ihr unwürdiger Bermandter, der verbrecherische Herzog von Orleans, die tausendmal verdiente Strafe durch die Guillotine erlitten?). Der bejammernswerthe Konigssohn aber, welchen man im Ausland Ludwig XVII. nannte, verkummerte langsam im Templegefängnis?).

Aber nicht nur Pringen und foniglich Gefinnte, ober folcher Befinnung Berbachtige, auch anerfannte Freunde ber Revolution, (-theils Gegner bes Terrorismus, theils Terroriften felbit - ) ja biefe in noch größerer Babl wurgten bie Schreckensmanner. Wenn unter jenen die Ramen eines Dalesherbes, bes eblen Bertheibigers Ludwigs XVI., eines S. v. Biron und vieler anderer Abelichen (an einem Tage fielen bie Saupter von 31 ebemaligen Parlamentsgliebern, an einem anbern jene von 35 Cbelgebornen) burch ihr Unglud und theils theuer werben, theils verfohnen: fo gieben unter biefen vor allen bie Gironbiften ben theilnehmenben Blid auf fich. Gin und zwanzig berfelben wir haben ihre berühmten Ramen ichon früher genannt b), murben an einem Tage D bingerichtet. Biele Unbere, welche gefloben waren, ereilte bier ober bort ber Tob burch Bentershand ober burch Morber. Alfo ftarben ber geiftvolle Conborcet, Rabaub De St. Etinne, Geschichtschreiber ber Revolution, ber ehema-

<sup>1) 16</sup> Det. 1793.

<sup>2) 10.</sup> Mai 1794.

<sup>3) 6</sup> Nov. 1793.

<sup>4) 18.</sup> Juni 1795.

<sup>5)</sup> G. oben S. 3.

<sup>6) 31.</sup> Dtt.

lige Minister Roland mit feiner seelenstarten Gattin, Duport bu Tertre, Barnave n. a. Freiheitsfreunde, der gelehrte Bailly, La Fapette's sugendhafter Freund, Lavoisier, der treffliche Schemiker, der Sohn des großen Buffon, mit vielen Andern. Ueber den Tod so vieler Glen trauerte der bessere Theil der Ration. Rur die Dese des Pobels, jeder Andzeichnung seind, und die Ausgewanderten, unverschnlich für Alles, was der Revolution gedient, vernahmen ihn mit Freude.

Endlich wüthete die Bergpartei wider sich selbst. Die Corbeliers, an ihrer Spize Danton, Faber l'Eglantine, Casmille Desmoulins, Kallien, Fréron, Merlin von Thionville, Legendre n. a. zogen den haß der herescher auf sich durch vergleichungs weis gemäßigte Gestunung. Dieselben erhoben Krieg wider die sanatischen Häupter des Gemeinderraths von Paris, welche durch allzugrelle Lehre und That die Prinzipien der Revolution herabwürdigten, wider den Procureur Syndic, Chaumette, — wider hebert und Anacharsis Kloots, der sich den Sprecher des Menschengeschlechts nannte. Nobespierre, der auch die lezteren als Rebenduhler in der Bolfebeherrschung scheute, beschloß arglistig den Untergang beider, und fand hilfe bei einer Anzahl scheindar neutraler Conventsglieder, welche auf die Entzweiung der Machthaber die Hossung eigener Größe bauten.

Also wurden jene furchtbaren Demagogen, beren Schandfichkeit Camille Desmoulins und Phelippeaux in geipeladen Schriften enthult hatten, unter bem Borwand einer Berschwörung mit dem Ausland, auf Geheiß des Wohlfahrtsausschuffes verhaftet.), und mit sechszehn Andern ihres Anhangs
hingerichtet. Wenige Tage barauf folgten ihnen im Tode?) ihre
ergrimmtesten Gegner, die Cordeliers: Danton, Desmonlins,
Phelippeaux, Herault de Gechelles, Lacroix und der
tapfere General Westermann, welchem die Republit einige
Hauptstege wider die Bende everdantte.

Gleiches Loos traf noch andere fleggekronte Feldherren. Die Buth ber Schreckensmänner forderte folde Opfer, theils jur Befriedigung perfonlichen haffes, theils jur Schaustellung ihrer

<sup>1) 1794. 24.</sup> März. 2) 5. Apr.

Macht auch über bie Kriegehaupter, beren Gifer und Gehorfam baburch gesichert wurden. Also bluteten unter ber Buillotine Euftine, ber Eroberer von Maing ), und Souchard, ber Sieger bei Sondefchooten, Ludner, Beauharnois, Benfer u. a. Die meiften berfelben fielen als Anbanger ber Gironde bem Racheschwert bes Berges anheim.

Die Scenen ber Buth wechselten ab mit jenen bes Abermizes und ber Brutalitat. Gegen Runfle und Biffenichaft erhoben Die Sansculotten Rrieg, als gegen Berbunbete ber Ariftofratie. Alle Alabemien und gelehrten Gefellschaften wurden aufgehoben. Die toltbarften Dentmale bes Alterthums - weil an Die Monarchie erinnernd - gerftort, Die Unterrichtsanftalten ber Bermilberung überlaffen. Der "Banbalismus" bemachtigte fich bes fchonen Kranfreichs. Der feine Ton ber Gesellschaft wich ber robesten Sitte. Huch die Befferen befliffen fich berfelben, um nicht verbachtig zu werben. Gelbst ber Weiber bemachtigte fich folder Beift! Gine Schaar berfelben bezog bie Bache vor bem Sagle bes Convents. Sie wetteiferten mit ben Mannern in eraltirten pber unfinnigen Abreffen.

Endlich ward auch bie Religion angegriffen, ale Erbftud einer verhaften Bergangenheit, und als eine Refte ber wiber bie Greiheit verschworenen Priefter. Die Abichaffung bes drift. lichen Ralenders, an beffen Stelle ber neue republikanifche trat 2), bahnte baju ben Weg 3), eine an und fur fich wohl besonnene Dagregel, um bas Bolt lodzureigen von allen Grins nerungen an bie alte Beit; aber unpopular burch bie Urt ber Ausführung. Balb barauf murbe bie Feier ber driftlichen Fefte tage befchrantt. Die frommen Gemuther trauerten barob. Aber mit entschiedenem Unwillen vernahm die Debrgahl der Ration ben vermeffenen Befchluß4), woburch ber Convent - veranlagt burch bie Korberung bes fandculottischen Gemeinberathe, und burch die freche Losfagung bes Erzbischofs von Paris, Gobet, vom driftlichen Glauben - ben fogenannten "Dienft ber Rernunft" - ale beren Ginnbild man Luftbirnen auf ben

<sup>1) 1793. 28</sup> Mug.

<sup>2)</sup> S. Ginfeitung S. 6.

<sup>3) 1793. 6.</sup> Dtt.

<sup>4) 7.</sup> Nov.

Altar stellte—an die Stelle des bisherigen Cultus zu sezen wagte. Roch frevelnder jedoch erschien den Berständigen der etwas später auf Robespierre's Antrag gefaste Beschluß 1), wornach der Rationalconvent das Daseyn eines höchsten Besens und die Unsterblichteit der Seele anerkannte. Robespierre, zum hohen Priester einer neugeschaffenen phantastischen Religion sich auswerssend, erbitterte dadurch gleichmäßig alle Gemüther, die dem positiv heiligen oder dem rein Bernünftigen huldigten, und berreitete dadurch vorzüglich seinen Kall.

## §. 15.

Burgerfrieg. Die Benbee. Lyon, Toulon.

Während also ber Convent durch täglich wiederholte Unthaten Frankreich mit Trauer und Entsezen, Europa mit Abscheu erfüllte, gerschmetterten seine heere allenthalben flegreich die Feinde der Republit, schäudeten aber ihre Triumphe durch Grausamkeit und Räuberei.

Bor allen fdredlich mar ber Rrieg in ber Benbee. Reuerbinge, nach vielen erlittenen Nieberlagen, maren bie toniglichen heere furchibar geworben 2); Bretagne und Rormandie erfulte bas Gerausch ihrer Baffen. Die Englander bereiteten ju ihren Gunften eine Landung. Da fammelten fich, aufgefchredt burch die steigende Gefahr, die republikanischen Streits maffen rings um die Aufrührer. Darceau, ber jugendliche beld, und ber flegreiche Beftermann führten bie Gemaltehau-Rach abwechselnben Erfolgen traf enblich bei Dans ber Tobesichlag bie unglücklichen Ronaliften 3). Gegen 20.000 Menschen tostete sie ber traurige Lag, und bald barauf marb bei Savenay 1) ber Reft ihres Deeres vernichtet. gelne Kliebende, unter ihnen ga Roche Jacquelin, entfamen über die Loire in ihr Beimathland. Aber auch hier marb Chas rette 5) bei Machecoult geschlagen, Roirmoutier wieder erobert, die Koniglichen in die unzuganglichsten Wintel bes ganbes gescheucht. Eine halbe Million Menschen hatte bis jegt

<sup>1) 7.</sup> Mai 1794.

<sup>2)</sup> Giebe oben S. 11.

<sup>3) 12</sup> u. 13. Dezemb. 1793.

<sup>4) 23.</sup> Dezemb.

<sup>5) 1794. 2 3</sup>anner.

foon biefer entfegliche Rrieg gefreffen. Aber feine Schrecken enbeten noch nicht. Die Wuth ber Sieger fannte fest feine Brengen Sogenannte "hollifde Colonnen" burdirogen nach mebr. allen Richtungen bas Land, ferigten und brennten, tobreten ohne Unterfchied bes Gefchlechtes und Alters, fdmeigten, ranbten und fthleppten gange Schaaren von Unglicklichen gefangen nach Rantes. allwo ber Conventsbeputirte, ber Tiger, Carrier, ffe morbinftig empfing. Die Guillotine genuate bem unerfattlichften ber Benter micht. Schaarenweis murben die Beruriheilten ober die ohne Rechtsformen, burch blofes Machtgebot bem Tob geweihten burch Ranonens bonner gerschmettert, burch Gabelhiebe gerfleischt. Dunberte murben in ber loire ertrantt. Schiffe mit folden Schlachtopfern belaben, öffneten mitten auf bem Strom ihren truglichen Boben, und bie Geachteten funten in bie Aluth. Dabchen und Junglinge, nacht zusammengebunden, warf man in bas Bellenbett. "Rebublitanifche Sochzeiten" nannten biefes bie Unmenfchen.

Aehnliche Grauel erfüllten Enon, Die Bierde von Arantreiche Suben, Die Stadt bes Ueberfluffes und ber Bracht. bie Rahne bes Aufftanbes gegen bas Jatobiner Reich erhoben, fandten bie Schredensmanner machtige Rriegeschaaren wiber fie unter Rellermann, Doppet und bem Conventsbeputirten Dubois Crance. Bergebens erffarte fie fich feierlich fur bie eine und untheilbare Republit und fur bie neue Berfaffung; fie follte bestraft merben fur ihre Anhanglichteit an bie Bironbe. Da beschloffen die Burger, angeführt von dem tapfern Precy, ben Rampf auf Leib und Leben. Alle Schreden ber heftigften Belagerung ertrugen bie Berlaffenen 70 Tage lang. Eifen und hunger matheten in ber ungludlichen Stadt. ichmand alle hoffnung wie alle Rraft. Precy mit 3000 Streitern versuchte fich burchzuschlagen und fiel mit faft all ben Seinen. Die 32 Settionen ber Stadt aber unterwarfen fich, um Gnade bittenb, bem Sieger 1). Aber für fie war teine Gnade. Rach überstandenen Leiden ber Belagerung erfuhr bie ichon halb gerftorte Stadt jest bes Bentere Streiche und ber Republifaner mordbrennerifche Buth. Die Emporer follten nach bem Rrieges gefet geftraft, Loon mit Muenahme ber Saufer ber Batrioten,

<sup>1) 9.</sup> Oftob. 1793.

zerstört, dem Ueberrest der Stadt der Rame "befreite Gesmeinde" ertheilt, und durch eine über ihren Trümmern errichtete Saule das Strafgericht verkündet werden. Also lautete der schreckliche Beschluß des Convents. Colot d'herbois, der neue Convents. Deputirte, der bessen Ausführung leitete (ehemalb Schauspieler, und, wie man behauptete, gegen Lyon, weil er dort wenig Beifall gefunden, ergrimmt), machte seiner Sendung Ehre. Scenen wie in Rantes folgten sich Tag für Tag. Die Rhone färbte sich roth vom Blut der Gemordeten; Leichengeruch erfüllte die Gegend umher. Ueber 6000 Menschen wurden also geschlachtet.

Auch in Borbeaux, auch in Marfeille zogen die flegenden Conventstruppen ein, und feierten burch ahnliche nur minder zahlreiche Schreckensthaten ihren Triumph.

Am wichtigsten erschien die Wiedereroberung von Toulon. Carteaux, ber Beffeger Marfeille's, jog gegen biefe fefte, von Frantreiche vielnamigen Feinben befegte Stadt. Auch bas Belagerungeheer von Lyon, nach alldort vollbrachter Blutarbeit, eilte herbei. Der tapfere Dugommier übernahm ben Befehl Durch unaufhörliche Angriffe fah über bie vereinten Schaaren. jest Toulon fich bedrangt. Bald gingen bie Mugenwerte verloren. und ein allgemeiner Sturm gab endlich bie brennende Stadt in ber gurnenden Sieger Sand 1). Die Englander und Spanier, mit ihren Alotten und mit ber Salfte ber gitternben Burger-Schaft, gewannen bas hohe Meer; nachbem fie bie frangofischen Schiffe , bie Werften und bas Arfenal — ein unermeflicher Berluft fur Frantreich - in Brand geftedt. Gin Schreckenegericht wie über Lyon erging jest über die eroberte Stadt. Auch ihr Rame follte anfhoren, ihre Trummer murben "ber Safen bes Berges" genannt.

An der Eroberung Toulon's hatte Rapoleon Bonas parte, damals Oberoffizier der Artillerie, durch Rath und That einen glanzenden Theil genommen. Zum erstenmal ward hier, in Dugommier's ruhmenden Bericht, der Mann dffentlich genannt, der bald nachher die Welt mit dem Glanz und mit dem Schrecken seines Ramen füllte.

<sup>1) 9.</sup> Del.

# §. 16.

### Neußerer Krieg.

Richt minder glorreich als gegen ben innern stritten bie Republitaner auch gegen ben außeren Reinb. Zwei große Giege bei Sondeschooten und bei Maubenge warfen bie Berbunbeten von ber hartbebrauten Rordgrenze gurud, Cobura's bis. herige Triumphe also vereitelnd. Die Uneinigkeit ber Coallierten war ber Grund ihres Unfalls. Statt mit vereinter Macht gegen Paris zu bringen, gogen bie Englander aegen Dunfirchen. beffen Eroberung in ihren befondern 3meden lag, mahrend Coburg Daubeuge belagerte. Die republifanischen Relbberren, bouch ard und Jourban, marfen fich mit Ungeftum, jener auf die Britten, Diefer auf Die Deftreicher, und erfochten, ber erfte bei Dondefchooten 1), ber zweite bei Battiany 2) enticheiben. ben Sieg. Das brittische heer zumal mit feinen naber Berbundeten hatte fchredlichen Berluft erlitten. Dennoch marb Soucharb, weil man die völlige Bernichtung bee Feinbes geforbert hatte, ber Tob burch bie Buillotine ju Theil. Jourban, ber Liebting ber Jafobiner, betam jezt ben Oberbefehl.

Anch am Oberrhein nahm bas Glud ber Allierten ein schnelles Ende. Preußen gönnte ben Destreichern die Ersoberung bes Elfasses nicht; diese erwiederten die Scheelsucht mit Mißtrauen und haß. Solcher Zwiespalt verhalf den Franssosen unter ihren neuen trefflichen heerführern hoche und Piches gru zum Sieg. "Landau oder Tod" hatte der Convent versordnet und das Schreckenswort ward die Losung des republikanisschen heeres. Tag für Tag erneuerten sich die blutigsten Gesechte. Der Winterfrost that dem Worden nicht Einhalt. Endlich siegte die Begeisterung. Zwar hoche erlitt gegen den herzog v. Braunsschweig in der dreitägigen Schlacht bei Kaiserslautern bempfindlichen Berlust; aber bald hernach durchbrach er, mit Pichegru vereint, bei Freschweiler die östreichischen Linien hinter der Motter, und zwang den grauen helden Wurmsser zum verlustvollen Rückzug nach Weissenburg. Eine abers

<sup>1) 8</sup> Gept.

<sup>2) 15</sup> und 16. Dft.

<sup>3) 28.</sup> bis 30. Nov.

<sup>4) 22.</sup> Dei.

malige Riederlage daselbft vollendete das Unheil. Die Trummer des kaiserlichen heeres sezten bei Speyer über den Rhein. Forts Louis ward in die Luft gesprengt. Die Preußen zogen in die Gegend von Mainz zurück; der Herzog v. Braunschweig aber legte den Feldherrnstab nieder, welchen jezt der Feldmarschall Mollendorf übernahm.

## §. 17.

# Feldzug von 1794.

Roch entscheibender ward ber folgende Feldzug 1). Preußen, theils erschöpft, theils mismuthig, führte ben Krieg ohne Eiser, obschon es von England und holland ansehnliche Subsidien ' empfangen. Destreich aber, obschon mit hochster Anstrengung tämpfend, erlag der Uebermacht der Feinde.

Der hauptschlag blieb im Rorben, allwo ber Raifer Frang in Berfon erschienen, ben Duth feiner machtig verstartten Beere gu beleben. In einem allgemeinen Angriff trieb Pring Coburg 2) Die Frangofen über bie Sambre gurud, und eröffnete bie Belagerung von Canbrecy. Bergebens versuchte Dichegru, jegt Oberfelbherr ber frautischen Rorbarmee, Die Refte ju retten. Dehrere heftige Angriffe, jumal jener bei Chateau. Cambres fis 3), wurden flegreich von Coburg jurudgefchlagen, worauf Lanbrecy fich ergab 1). Doch hiemit endete bas Glud ber Deftreicher. Denn schon entwickelte fich ber Riesenvlan, welchen Carnot jur Wiebereroberung ber verlorenen Feften, ja möglicherweife gur Berpichtung ber feindlichen Beere entworfen. Rorbarmee follte in Beftflanbern, jene ber Arbennen zwischen ber Cambre und Daas vorbringen, burch welche Bewegungen bie Feinbesmacht auf beiben Seiten bebroht, und, wenn fie nicht jurudjog, vollig umzingelt murbe. Dhne Belagerung fielen bann bie bilflosen Restungen von felbst. Ungeheure Streits frafte und ber fühnfte Duth gehorten jur Ausführung Diefes Pland, beide mangelten den Republikanern nicht. Alfo fturzte fich Dichegru mit feiner Sauptmacht auf Beftflanbern, nahm Menin und Courtrai meg, mahrent Charbonnier mit bem Arbennen. Deer aber bie Sambre brang, und Charlerop

<sup>1) 1794.</sup> 

<sup>2) 17,</sup> April.

<sup>3) 26,</sup> April.

bedrohte. Auf solche Botschaft theilte sich das große verbundete Deer, um der zweisachen Gefahr zu steuern; und es folgte jezt hier und dort eine Reihe der schrecklichsten Gesechte, deren eines bei Cournay 1), von Pichegrn gegen Coburg geliesert, an 20,000 Streiter fraß, boch ohne Entscheidung blieb. Die Eroberung von Ypern, welche Moreau bewirkte, verbunden mit mehreren Unfällen, welche Clerfait, besonders mit Hooglede, erlitt, gab endlich Flandern den Republikanern preis.

Aber noch dringender erfchien die Gefahr an ber Sambre. Richt weniger als viermal, anfangs unter Charbonnier, bann unter Jourban, gingen bie Franten fturmend über biefen Rlug, und viermal marfen bie Deftreicher fie jurud. Der Erbpring von Dranien, Die Felbherren Raunig, Alvingi, Beaulien u. a. vertheibigten helbenfuhn bie Thore Belgiens, und ber Raifer felbst fab noch einen Sieg ber Seinigen bei Goffelies und Bieuville 3. Aber, Die fünftigen Unfalle abnend, verließ er jest bas Deer, und reiste befummert nach Dien gurud. Seine Abnungen murben erfüllt. Bum fünftenmal fturgten bie Rranten über bie Sambre, erneuerten ben Ungriff auf Char. leron, und eroberten ben Schutthaufen, in welchen ihr Reuer Diefe Refte verwandelt hatte 3). Unfundig ihres galle griff am folgenden Tage Coburg, welcher von Flanbern aus ihr ju Silfe geeilet, bas grantenheer in ber Chene von Rleurus an, und verlor bie Entscheidungeschlacht 1). Ein allgemeiner Rückung war bie Rolge biefes Schlages, und nach mehreren anderen Siegen reichten bie Rorbarmee und jene ber Arbennen (jest Cambreund Maas-Armee genannt) fich bei Ath bie Sande, und jogen vereint in Bruffel ein 5).

Alfo ging zum zweitenmal Belgien verloren burch bas Unglud eines Tages. Das öftreichische hauptheer zog über komen zus rud bis hinter die Maas, unaufhörlich verfolgt von Jourdan, während Pichegru seinen Siegerschritt nach holland wandte, bie Englander unter h. v. York und die hollander vor sich hertreibend.

<sup>1) 22.</sup> Mai

<sup>2) 3.</sup> Juni.

<sup>3) 25.</sup> Juni.

<sup>4) 26.</sup> Juni.

<sup>5)</sup> Bergl. Pabl.

. .....

Die vier eroberten Festungen, Landrecy, Quesnoy, Lasten ciennes und Condé ergaben sich indessen nacheinander in an bas Belagerungsheer unter Scherer, geschreckt durch ein Detret des Convents, melches den Besagungen, die der Aussorberung nicht gehorchten, den Tod brohte. Zwölftausend Gefangene, 600 Kanonen, unermessiche Borrathe kamen dadurch in der Franken Gewalt.

Raum aber hatte Scherer's heerhaufe, jest in die Schlachts linie nachrudend, Jourdan's Lager verstärkt, als dieser mit erneuerter heftigkeit auf die Destreicher stürzte, welche jest Clerfait besehligte. Der Prinz von Coburg hatte, mismuthig, den Stab niedergelegt, nachdem ein an die Bewohner des wests lichen Teutschlands erlassener Aufruf zur Erhebung gegen den surchtbaren Feind, und zu Beiträgen an Lebensmitteln und an Geld ohne Ersolg geblieben. Freilich war Teutschland, welsches nur auf das Diktat der Großmächte Krieg an Frankreich erklärt hatte, kaum zuzumuthen, dessen hauptlast zu übernehmen; wenigstens war nicht zu erwarten, daß ein seelenloser Körper ohne Gewalt, durch blosen Aufruf, in Bewegung wurde gesett werden.

Jourdan übersezte kuhn die Maas, eroberte die starke Stellung der Destreicher an der Durte 2), und drückte sie durch
stets siegreiche Gefechte hinter die Roer in dieselbe Linie zuruck,
aus welcher sie am Anfang des vorigen Feldzuges gewaltig hervorgebrochen. Aber auch hier griff er sie an 3), und nahm unter vielem Blutvergießen ihre furchtbaren Berschanzungen weg.
Jezt eilte Elerfait dem Rhein zu, und übersezte in der Nacht
vom 5. auf den 6. Oktober zu Koln diesen Strom, an dessen
westlichem Ufer sofort die stäntischen Fahnen wehten. Auch
Julich, auch das starte Mastricht 4) ergaben sich; und in
Folge so entscheidenden Unglücks am Niederrhein, wich auch
am Obers und Mittelrhein die Macht der Berbündeten über
ben Strom zuruck.

3mar nicht ungludlich, wiewohl erft fpat, hatte hier ber

<sup>1) 16.</sup> Juli 15. Mug. 27. Mug. 29. Mug.

<sup>2) 18.</sup> Sept. 3) 2. Ott. 4) 4. Nop.

Relbzug begonnen. Die preußische und Reichsarmee unter Dols lenborf bestegte bie Frangofen bei Raiferelautern 1), und marf fle hinter Die Saar gurud. Aber bald erholten fich biefelben, brachen mit erneuertem Ungeftum vor, fchlugen bie Deftreicher bei Ebesheim, bie Preugen bei Raiferslautern, und branaten beibe gegen ben Rhein 2). Auch Trier marb jegt pon ihnen erobert, und hieburch bie Berbindung mit bem nieberlandischen Beere gewonnen. Gin Plan gur Diebereinnahme biefes wichtigen Punttes murbe aufgegeben, auf bie Botichaft von Clerfait's Unglud und Rudjug. Die gange Macht ber Berbunbeten ging auf bas rechte Rheinufer gurud. Alles westrheinische teutsche gand marb von ben Kranten befegt. Auch bie Refte Rheinfels 3), auch bie Rheinschange von Mannheim ) fielen burch Rapitulation in ihre Sanbe. Rur Daing und weiter gus rud bas für unüberwindlich geachtete guremburg blieben noch Die Generale Dichaub und in ber Berbunbeten Gewalt. Moreau hatten an folden Triumphen ben meiften Theil.

Aber nicht mehr wie in der ersten Zeit des Krieges brachte der Siegerschritt der Franken den Boltern Freude. Nicht mehr als Mohlthater oder Freunde, wovon sie anfangs wenigstens den Schein angenommen, sondern als Rauber, ja als Mordbrenner braten sie auf. Die Wildheit der Schreckensmänner kehrte sich gegen den außern wie gegen den innern Feind. Richt langer war ihr Wahlspruch: "Krieg den Pallasten, Friede den Hutten." Das harte Kriegsgesez, vermöge ausdrücklichen Conventsbeschlusses"), ward fortan ausgeübt ohne Schonung oder Rücksicht. Unerschwingliche Brandschazungen, Lieferungen ohne Zahl und Maß wurden von den Bestegten erprest, und was die Raubsucht übrig ließ, siel der Zerstörungslust anheim. "Wir haben"—also rühmten sich die Commissarien, welche die Pfalz ausgeleeret,

<sup>1) 22.</sup> Mai. 2) 12. — 16. Juli. 3) 2. Nov. 4) 25. Dez.

<sup>5)</sup> Alfo legten fie die Stadt Kaffel in Afche (26. Juli 1794.), unter dem Borwand, es feven bort falfche Affgnaten verfertigt worden. Alfo gerftorten fie durch ihre Feuerschlunde Altbreifach, einen Theil Duffelborfs und andere Orte des rechten Rheinufers, ohne allen militarischen 3weck.

<sup>6) 25.</sup> Cept, 1793.

- "wir haben ben Bewohnern blod die Augen gelassen, um zu weinen." — Personliche Dishandlung machte den Jammer voll. Daher sah man jezt ganze Schaaren fliehender Familien mit den zurückgetriebenen teutschen heeren ziehen. Die User bes Rheins erschalten vom Wehklagen der Unglücklichen. Des herzogs von Braunschweig Maniselt brachte solches Unglück den Teutschen.

# S. 18,7.

Fortfegung. Eroberming Bollands.

Aber am glangenbften mar Dichbgru's Feldzug in Solland. Bleich nach ber Eroberung bes öftreichischen Rlanberns mar biefer Beerführer in Die Generalitatslande gebrungen, hatte Gluns erobert, fodann ben S. v. Dort in mehreren Treffen gefchlagen, Bergogenbufch eingenommen, ben Reind über bie Daas gurudgebrangt, bierauf Benloo, bas ftarte Rimmegen 1) mit anderen Reften gewonnen, und bas Berg ber Republit bebroht. Bas in einer früheren Beit Endwigs XIV. und feiner Berbuns beten ftolge Macht vergebens gegen bas ploglich überfallene Solland versuchte, bas führte jum Erftaunen ber Belt ber neufrantifche Kelbherr mit einer magigen Macht wiber ben wohlgerufteten und vielfeitig unterftugten Erbstatthalter binnen brei Bochen aus. Aber gegen Ludwig hatten Freiheites und Baterlande-Liebe bes Bolfes in begeistertem Rampfe gestritten, und ein popularer Belb hatte es angeführt. Diche aru fant in bemfelben Bolt feinen nuglichften Allirten wider ben Erbstatthalter, welchen vor Rurgem bie auds wartigen Baffen bem entzweiten Lande gum Berricher aufgebrungen; und nimmer mar es eines Pringen Bilhelms Beift, ber bie Bertheibigung lenfte. Much bas Blud begunftigte ben neu-Eine ftrenge Winterfalte bebecfte bie frantischen Beerführer. Strome und die überschwemmten Grenglande mit Gie. Der Weg in's Berg von Solland mar gebahnt. Alfo brach Dichegru, nachdem mahrend furger Baffenruhe einige fruchtlofe Unterhands lungen maren gepflogen worben, auf ber gangen Linie von Rims wegen bie Breba ploglich in das von Furcht und hoffnung bewegte fand 3, eroberte ben Bommeler Maard, bie Langes

<sup>1) 29.</sup> Dft.

<sup>2) 27</sup> Des

ftraat, bie Linien von Breba, die ichon früher angegriffene Reffung Grade. Balb murbe, unter blutigen Gefechten, Die Baal überfegt ), die Macht ber Englander und ber Deft. reicher, welche bem Erbftatthalter beiftund, allenthalben gefchlas gen , endlich von ben Sollandern völlig getrennt , und über ben Led, über bie Iffel jurud auf teutschen Boben geworfen. Best borte ber Rampf auf. Der Erbstatthalter legte ichon am 17. Januar in ber Berfammlung ber Generalftaaten fur fich und seine Sohne alle bargerliche und Militar : Gewalt nieber, und floh nach England. Den Befehlshabern ber Reften und Beere murbe fofort verboten, ben Frangofen fich ju widerfegen, in allen Stabten bes Landes aber - in Leyben querft 2) - erhob fich bie Partei ber "Patrioten" und fturgte ber Ariftofraten verhaßtes Reich. Stellvertreter bes batavifchen Bolfes traten im haag jusammen; es wurden Freiheitsbaume gepflangt, Die Bollesouverainetat und bie Menschenrechte verfundet, Die Burbe bes Erbstatthalters fammt ber gangen Berfassung von 1787 abgeschafft 3). Das gange Land, alle Reften, Safen, Rlotten eraaben fich bem Sieger. Auch viel englisches Gut warb erbeutet; bas verbundete Beer aber wich hinter bie Ems und gegen bie Befer jurud.

Bortrefflich nüste Frankreich diese unschäsbare Eroberung. Die Einverleibung hatte ben Nationalstolz emporen mogen; also ward holland zum abhängigen Bundesland gemacht, eine Tochters republit, der gewaltigen Mutter, deren Verfassung sie in den hauptzügen minehmen mußte, zum Schuz und Truz verbuns bet 1). Kein Unterschied der Stände, keiner der ehemaligen Propingen blieb; das eine, batavische Bolk, nach Distrikten in Urversammlungen sich vereinigend, ward zum Souverain erklärt; die gesezgebende Gewalt hierauf einem in zwei Kammern getheilten Körper von freigewählten Repräsentanten übertragen, ein Direktorium von fünf Personen mit der vollstreckenden bekleidet. Also lautete das dem damaligen französsischen nachgebildete Berfassungs-Gesez, welches dann auch, so wie neue Umschaffungen des

<sup>1) 5.</sup> und 10. Sanner 1795.

<sup>2) 19.</sup> Jan.

<sup>3) 1795, 3.</sup> Febr.

<sup>4) 16.</sup> Mai,

erften ftatt fanden, fich jedesmal ber entfprecheuben Beranderung fügte.

Doch nicht umsonst erhielt Holland seine Freiheit und seinen Frieden. Hollandisch Flandern, Benlov, Makricht mit den übrigen Bestzungen langs der Maas mußten abgetreten werden an Frankreich — doch mit der Hosfnung eines Ersazes beim fünftigen allgemeinen Frieden. Daneben wurden 100 Millionen Gulden für die Kriegekofen, auch die Dessung der Schelde und der gemeinschaftliche Gebrauch des Hafens von Bliessin, gen gefordert, endlich die Halfte der hollandischen Armee, nebst 12 Linienschiffen und 18 Fregatten den Besehlen Frankreichs unterworfen.

## §. 19.

Fortsezung. Rrieg in Stalien und mider Spanien.

Auch in Suben, in Italien, und entscheidender noch in Spanien fronte der Sieg die Wassen der Republik. Dort, obschon jest auch Costana dem Bund gegen Frankreich sich beie gesellt, brachen die Renfranken wiederholt in Piemont ein und sochten mit Ueberlegenheit gegen Argenteau, de Bind und dem Erzherzog Ferdinand, welche nacheinander die verbündeten Deere besehligten. Die Erscheinung einer englischen Flotte an den Rüften von Genua und Provence, mehr uoch Hunger und Seuchen unterbrachen solche Fortschritte. Aber nach erhaltener Berstärfung drangen die Franken von Reuem vor?), schlugen die Destreicher bei Loano?), und schreckten weithin. Auch hier wie überall begünstigte die Volkstimmung ihren Triumph.

Früher schon hatten sie noch vollständigeren wider die Spanier erfochten. Dugommier, ber Eroberer Loulous, vertrieb ben Grafen be la Union, Ricardos's Rachfolger, nach dem glanzenden Sieg bei Ceret '), von dem Boden Frankreichs, und brach über die Oft-Pyrenaen in Catalonien ein. Eine breitägige, mörberische Schlacht wurde geschlagen '); Dugammier und de la Union sielen; aber die Republikaner siegten entscheis

<sup>1) 179 :</sup> vom April bis Aug. -

<sup>2)</sup> Cept. 3) 23. Nov.

<sup>4) 1794, 30.</sup> April.

<sup>5) 17.</sup> bis 20. Nov.

benb. Die Festen Figueras und Roses waren die Früchte bieses Triumphes D. Auch die West. Pyrenden Armee, ansfangs von Müller und nach ihm von Moncey besehligt, brach in Spanien, mit gleich glänzendem Ersolg ein. Frantarabia, St. Sebastian mit anderen Festen sielen; Pampelona ward bedroht, Leon, Burgos, ja selbst Madrid zitterten. Ohne Heer, ohne Geld, ohne Selbstvertrauen schien Spanien dem außersten Berderben preis. Nur im Frieden sah und fand es Rettung.

**s.** 20.

Der 9. Thermidor. Stury bes Schredensfpftems.

Das Reich bes Schredens, welches wirksamst so viele Triumphe beforbert hatte, bestund nicht mehr. Urploglich mar es gefallen, war wenigstens fein oberftes Saupt gefallen, jum Erstaunen feiner Freunde wie feiner Feinde, ja jum Erstaunen feiner Beffeger Die eigene Entzweiung ber Schredensmanner bereitete ihren Sturg: Billand, Barennes und Collot b'herbois, eifersichtig auf Robespierre's Macht, und bei ber Kurchtbarteit bes Tyrannen für ihre eigenen Saupter gitternb, erhoben fich wiber ibn, und gaben baburch ben gemeinschaftlichen Feinden Duth jum Angriff. Unter biefen waren theils die Freunde Danton's, theils jene bes gestürzten Gemeinderathe, theils einzelne aus verschiedenen Grunden perfonlich wider Robespierre erbitterte Gegner. Diefer , bas nahenbe Gemitter ahnend , bereitete mit feinen Bertrauteften, jumal St. Just und Couthon, neue Proferiptioneliften; mehrere Glieder bes Wohlfahrte , Musichuffes und viele bes Convents befanden fich barauf. Drohende Reben erflarten bereits ben unvermeiblichen Rrieg. Da fiel ploglich ? in einer Sigung bes Convente Tallien (Lichhaber ber schonen Tochter bes Grafen von Cabarrus, beren Sand er burch folchen Rampf gemann) antlagend über ben Gefürchteten, und entfeffelte burch fo fühnen Angriff ben lange verhaltenen Born ber bieber eingeschüchtert Rublenden und Gerechten. "Rieber mit bem Tyrannen!" icholl es burch ben Saal, und bie Tribunen hallten

<sup>1) 27.</sup> Nov. und 4. Febr.

<sup>2) 27.</sup> Juli. (9. Thermidor).

beifällig wieber. Also ward — nach ohnmächtigem Bertheibigungs, versuch Robespierre's und seiner Freunde — der Beschluß ihrer Berhaftung gefaßt und vollzogen. Ein neuer Geist — der Entschloffenheit und des Gelbstvertrauens — durchwehte von diessem Angenblick die allzulang niedergetretene, ihrer personlichen wie der Bolkorechte vergessene Bersammlung.

Mber Robespierre, mit bufe ber Satobiner, beren pergottertes Saupt er mar, entfam ber Gewahrfam, und jog auf's Gemeindehaus, mofelbft feine Anhanger fich um ibn verfammelten Der unter feinem Ginfluß gemahlte Gemeinderath, ber Pobelhaufe und Denriot, bas muthende Saupt ber Burgergarben, maren für ihn. Die Sturmglode tont, gang Paris bewaffnet fich, bie guten Burger fur ben Convent. Doch ohne Robespierre's Unentschloffenheit mar ber legte verloren. Schon nahten bie Morber bem Berfammlungsfaal; ba erffarte ber Convent Robesvierre. . Denriot und ihre Unhanger "außer bem Gefeg." Diefes Bort that Bunber. Ploglich feben Die Berbrecher fich verlaffen won ihren Freunden, Die Bewaffneten geben über ju ben Truppen bes Convente. Das Stadthaus wird erfturmt, und Robespierre, mach einem fehlgeschlagenen Berfuch fich ju todten, blutend jur Richtstätte geschleppt. Dit ihm murben hingerichtet: fein Bruber, Dann Couthon, St. Juft, henriot, Aleuriot, ber Maire won Paris, Bibiers, Prafident bes Jafobinerflubs, Dumas, "Borfiger bes Revolutionsgerichtes, nebft 14 andern Schredensmannern; Lebas hatte fich felbft getobtet. Die beiben folgenben Tage fielen noch brei und achtzig Ropfe, meift von Gemeinberathen und Revolutionerichtern. Paris und Franfreich hallten wieber bom Triumphgeschrei ber Guten. Alfo fiel nach furger Berr-Schaft ber frangofische Eromwell, Robespierre, an Kanatismus, Beuchelei und Berrichsucht feinem Borbilbe abnlich, an Rlugheit und Rraft jedoch unter ihm. Eromwell, als fühner Solbat, hatte bas hegr fur fich, eine taum entbehrliche Stuge ber Tyrannen . Macht. Robespierre mar bem Beere fremb. Much feine andere Ordnung bes Staates, feine jufammengeschlof. fene Partei mar fur ihn. Rur bie Gunft bes Pobels, bie leicht bewegliche, hatte ibn emporgetragen, und bas Schaffet allein war feine Baffe. Alfo ruhte fein Reich auf Sand, und bas Pringip bes Schredens, welches er vermeffen aufgestellt, ris um vermeiblich ihn felbft in ben Abgrund.

Aber ber Sieg war nicht vollständig. Gine Partei ber Schres densmanner hatte bie andere übermaltigt , und bie Gemäßigten batten folden Schlag nur beforbert, und fuchten ihn gu nugen. Doch balb nahmen fie bie Furchtbarteit ihrer Begner und bas Misliche ihrer eigenen Stellung mahr. Die Anbanger bes Schredensfusteme maren im Schofe bes Convente felbft, bann in Paris und in gang Frankreich hochft gablreich und machtig. Barrere, Billaub , Barennes und Collot b' Berbois, ibre iezigen Sanvter, maren nicht minder blutgierig, ale ber getöbtete Torann. Ja, fie waren es noch mehr. Barrere wenigstend erhab formliche Rlage wiber Robesvierre, wegen beffen "hinneigung gur Milbe." Seine Berrfchfucht, bie feinen Rebenbuhler ertrug, feine Entzweiung mit ber Dehrank bes Beileausschuffes hatten ihn gefturgt, nicht feine Strenge. Much verlieh bie außere und innere Lage ber Republit bem ents feglichen Spftem eine febr icheinbare Befraftigung. Der Freihett war ber Cob geschworen burch bie Coalition ber Monarden, fo wie burch die Leibenschaft ber einheimischen Ariftotraten und firchlichen Kanatifer. Rur ber Schreden - ob auch Unfchulbigen nebst ben Schuldigen brobend - verhieß Rettung. Sollte man burch ben "Mober antismus" bie Plane ber Royaliften begunfligen? - Diefes lag nicht im Sinne felbit ber ebelften. "Thermiborier." Dit reinem Gifer hingen fie ber Republit an. und hielten fur Pflicht, alle anbern Intereffen aufzuopfern bem bochften, ber Freiheit.

Anderseits nügten die Terroristen solche weit verbreitete Stimmung zur Wiederbelebung ihrer furchtbaren Faktion. Jedes von humanität und Mäßigung zeugende Dekret ward von ihnen als Frucht ropalistischer Umtriebe erklärt, jede Auskehnung gegen bas Blutspsiem als Berrath gegen die Freiheit. Auch liehen die bald nach dem 9. Thermidor kuhn sich entfaltenden Plane der Gegen revolutionnairs solchen Behauptungen nicht geringen Schein.

Daher mar jeder Schritt bes Convents von täglich zuneh, menden Schwierigkeiten umlagert. Der "Schweif Robes, pierre's", wie man die übriggebliebenen Terroristen nannte, erschien schwerer zu bandigen, als er seibst. Wie hatten bie Theils nehmer seiner Blutschulden ihn bieserwegen achten können? Rucksehr war ihnen unmöglich; zur Selbstrettung mußten sie das Blutspliem aufrecht erhalten. Und boch! wie sollte man die leuten Rlagen des Bolkes, der Angehörigen so vieler Geschlachteten, wie sollte man die Stimme der Menschlichkeit, welche um Rache, schrie, ungehört lassen?

Aus hiesen Berhaltnissen erklart sich ber unentschiedene, in ber Richtung sich oft widersprechende Gang des Convents. Einerseits wurden viele Gesangene befreit, dem Revolutionsges nicht eine mildere Form gegeben, die Macht der Wohlsahrts, und Sicherheitsansschüftse beschränkt, die Conventsdeputirten, die in den Provinzen tyrannisch hausten, zurückberusen, Marat's Buste aus dem Pannheon entfernt. Anderseits aber disnete man den Jakobinarsiub, welcher bei Robespierre's Fall war geschlossen wonden, won Reuem, ließ den Hurichtungen wegen politischer Sünden noch immer den Lauf, behielt die revolutionnairen Ausschüssenund die Kormen der Revolutionsregierung bei, und wandte von den Häuptern der Terroristen jeden Angrisf ab.

Allmatig jedoch gewann der Moderantism die Oberhand und befestigte sein Roich durch Bestrafung wenigstens einiger Blutmensschen. Der Conventsdeputirte Carrier, das Ungeheuer, welches einer Hyane gleich in der Bendée gewüthet, ward angeklagt mit einigen Mitschuldigen und hingerichtet. Auch Fouquier Tinville, welcher als öffentlicher Anklager unersättliche Mordslust bewiesen, mit mehreren seines Gelichters, starb des tausenbsach verdieuten Totes. Endlich ward auch gegen die höchsten Häupter, gegen Billaud Barennes, Collot d'Herbois und Barrère, die man die "drei großen Berbrecher" naunte, und gegen ihre nächsten Gehilsen, eine Untersuchung verhängt. Aber dieser verhängnisvolle Prozes uahm einen langwierigen Gang und erregte neue Stürme.

Inzwischen hatte die gute Partei im Convent eine erwunschte Berftarkung erhalten, durch die Wiederaufnahme 3) jener 73 Mitsglieder, welche in Folge der Revolution vom 31. Mai 1793

<sup>1) 17.</sup> Dei.

wegen ber Protestation gegen bieselbe waren verhaftet, bann auch berjenigen, welche gleich bei jener Revolution waren geachtet worben, boch ben henfern gludlich entrannen. Unter ben legten befanden fich Jonard, ganjuinais, die Bierben ber Gironde, Rervelegan, Lareveillere, Levaur, Louvet, und anbere ausgezeichnete Manner. In vielen mobithatigen Beschlussen, wie in ienen, welche bas Marimum und bie willfürlichen Requisitionen aufhoben, die Anverwandten ber Bingerichteten in ben Belle ihres Bermogens festen , bem Banbalismus in Runft und Biffenschaft, so wie bem Frevel wiber bie Altare ftenerten, zeigte fich bie jest vorherrichende Richtung bes Convents. Ja fle erfchien fo beutlich, daß fie felbft ben Duth ju Reaftionen erzeugte; wovon insbesonbere Lyon, bas von ungabligen Bunben blutenbe, überhaupt bie Departemente bes Gubens, ein fchreckenbes Beifpiel aufftellten. Die "Jefus . Bereine" und "Connenvereine", royaliftische Plane begend, befriedigten burch viele Morbthaten ihre fanatifche Buth.

#### S. 21.

Beruhigung der Bendee. Schlacht von Quiberon.

Auch die Bendée empfand ben machtigen Einfluß des neuen Systems. Die "hollischen Colonnen", welche Carrier zur Bertilgung des emporerischen Boltes ausgesendet, regten baffelbe zum verzweiselten Widerstand auf. Die Bendée erstund aus ihrer Asche wieder, und Charette, die Flüchtlinge von Mans und Savenay in dem unzugänglichsten Theil des Landes — Bocage genannt — zusammenziehend, und verstärkt durch die auf's Aeußerste gebrachten Sinwohner, machte von Neuem seinen Namen surchtbar. Auch La Roche Jaquelin und Stofflet sammelten in Oberpoitou ansehnliche Kriegebanden; machtig stammte das weit auslodernde Feuer empor. Am rechten Ufer der Loire und weit hin nach Rorden erhoben die Chonans ihr kuhnes Haupt.

Da betrat der Convent, am Erfolg der Strenge verzweifelnd, ben Weg der friedlichen Unterhandlung. Mild tonende Proclasmationen bahnten den Weg der Berfohnung. Das Berfahren ter neuen republikanischen Generale erregte Bertrauen. Also

folog Charette - vielleicht burch geheime aber verstellte Berbeißungen getäuscht — Krieden mit der "einen und untheilbaren Republit "1). Er unterwarf fich ihren Gefegen, bedingte fich jeboch für die Bendeer die Rreiheit der Religionsubung, zeitliche Lodzahlung von ber Kriegspflicht gegen bie außeren Feinde, und anbere Bergunftigungen mehr. Auch Cormartin, mit ben abrigen Anführern ber Chonans, endlich auch Stofflet ), ber Starrfinnigfte unter ben Reinben ber Republit, nahmen biefe Bebingungen an.

Bang Kranfreich jubelte über biefe Beendigung bes heillofesten inneren Rrieges. Aber bie Frende mahrte nicht lang. gerabe jest fandte England eine machtige Erpedition aus zut Bieberanfachung ber Flamme. Gine große Schaar von Ausgewanderten, unter bem Dberbefehl bes Grafen von Duffane. fdwamm auf englischen Schiffen an die frangofifche Rufte, lanbete unfern ber Salbinsel Quiberon 3), und bemachtigte fich bes Fort's Benthiebre, welches beren Gingang vertheibigt. Bu gleicher Zeit erhob fich bie gange Benbee, fo wie bas rechte Loire - Ufer von Reuem wiber bie Republit. Dier hatte bie plotliche Berbaftung von Cormartin und feben andern Saupter ber Chouans, bort bie Rlage Charette's, er feb betrogen worben von bem Convent, bas Bolt wieder in die Daffen gebracht. Bengftlich blickte Frankreich , hoffnungevoll bie Coalition nach ben Ruften bes Oceans. Die fo eben geschehene Erflarung bes Brafen von Provence jum Ronig von Franfreich (ber uns aludliche Dauphin ober fogenannte Lubwig XVII. mar endlich im Tomple feinen Leiben erlegen) 4), erhob die Begeisterung ber Rovaliften. Much vom Oberrhein burch die Kranche Comte foute ein Einbruch von Emigranten unter bem Prinzen von Condé verfucht wenden; beibe heere - fo traumten fie wurden in Paris fich bie Sande reichen. Aber ichnell gerrann bie ftolge hoffnung. Der jugenbliche Belb hoche, mit ber Duftenarmee von Breft berbeieilenb, trieb bie gelandeten Schaa. ren sammt ben haufen ber Chouans in die Halbinsel, eroberte

<sup>1) 17.</sup> und 26. Febr. 1795.

<sup>2) 20.</sup> Apr. u. 2. Mai.

<sup>3) 28,</sup> Juni.

<sup>4) 8.</sup> Juni.

bas gort Penthiebre ') (burch ben Abfall ber frangofichen Rriegsgefangenen , welche Duisave - thoricht genng - unter bie Reihen ber Ausgewanderten geftellt hatte) und fturgte mit Ungeftum auf bie jezt rettungelofe Maffe. Der Graf von Duis fave, mit zwei taufend Emigranten und einigen Chougns. fluchteten fich auf die englische Flotte. Gegen 2000 ftarben auf bem Schlachtfelb ober in ben Aluten. Die übrigen, feche taufend an Bahl, ben helbenmuthigen Grafen won Sombreuil an ber Spize, ergaben fich nach verzweiflungevollem Rampf bem Siener. Aus ihnen wurden die Chouans begnabigt. Die Emigranten aber, in Erfüllung bes barbarifchen Befeges, als mit ben Bafs fen in der hand gefangen, nach bem Undfpruch eines Rriegsges richts in Bannes erschoffen. Durch folche Granfamfeit -Soche hatte Die Ungludlichen gerne gerettet - fchanbeten bie Republifaner ihren Trimmph ; ber Rame Combrenil's ging mit theilnehmender Achtung von Mund ju Mund. Doch ber Jubel über ben großen Sieg erftidte ben Ruf ber Menfehlichteit. Uners megliche Beute an vielnamigen Kriegs und Mund Borrath und auberen Schagen - gegen 2000 Millionen werth - ward ben Republitanern ju Theil: ber gefährlichfte Entwurf ber Frinde mar mit einem Schlage gernichtet, Englands Stolg burch ben Ruin ber fo lange vorbereiteten und mit ungeheurem Aufward - boch nach Zeit und Plan hochet ungeschieft - ausgeführten Unternehmung gebemuthigt.

Gleichwohl verzagten die Ausgewanderten nicht. Der Graf von Artois selbst, mit einer neu gesammelten Schaar, suhr aus England herüber. Aber nur auf den Inselden Houat, Dedic und d'Yeu — verlornen Punkten im Doean — pflanzte er die königlichen Fahnen auf. Das große Frankreich blied Gehiet der Republik. Gegen das Ende des Jahres steuerte daher Artois mit den Seinigen nach England zurud. Doche, durch Festigkeit und Mäßigung, beugte den Aroz der Bendé wie der Chou and, und, wenige schwache Reste ausgenommen, schien der große Brand ausgelöscht.

<sup>1) 20.</sup> und 21. Juli.

### S. 22.

Der erfte Prairial Sturg der Jakobiner.

Die Schredenbregierung war ber Culminationepuntt ber Revolution gewesen. Seit dem 9. Thermidor, ober vielmehr fcon feit bem Kall ber "bebertiften" begann fie ben Rud. gang, langfam gwar und unter fortmahrenben Rampfen, boch ausehends und allgewaltig. Durch Uebertreibung war bas Spftem ber Freiheit verderbt , ja bis jur Abscheulichleit und Beradtlichkeit entstellt morben. Die Buth ber Terroristen hatte die Ration emport und die Revolution bei Ungabligen um ihren Crebit gebracht; baber marb Robespierre's Kall bie Lofung gum Rudfdritt. Die Dobelherrichaft - mit allen ihren Schre den und mit ihrer vollen Schmach - war über ber Ration gelegen; bas Entfezen vor ihr trieb ben erwachenben Burgerftanb nach bem entgegengefesten Weg, an beffen Enbe bas alte Rb. nigthum und bie Ariftofratie mit neu geweckter hoffnung ftunben. Die Gegenrevolution, gleich fühn als liftig, erhob ihr racheglühendes Saupt; aber burch folche Erscheinung erschrectt, fammelten fich bie Patrioten auf bem mittlerem Raume, bas Baufer ber mabren Rreibeit empor tragend und gleich forgiam beibe Reinde, Die von entgegengefesten Seiten brauten, abmehrend. Doch über das Dehr ober Weniger mochte Streit auch unter ben Guten fenn, je nachdem fie lebhafter vor ber Ochlofratie ober vor ber Biebertehr bes Abfolutismus erschracken. Liftig benuten ber Parteigeift, Die Berefchfucht, Die Rachgier folche Stimmung , erzeugten zeitliche Allianzen zwischen Anhangern verichiebener Spiteme, und riffen bie Genoffen beffelben Strebens feindselig auseinander. Der Rationalconvent, die Stadt, gang Kranfreich murben also vielfach bewegt : Europa blidte erwartungsvoll auf bie Entwicklung.

Die häupter des Nationalconvents — solches waren jest meist der Kern ber Thermidorier, verstärft durch den eins sichtsvollsten und redlichsten Theil der nach einander gestürzten Parteien — überschauten mit hellem Blick diese schwierigen Berschältnisse, und hatten — seitdem sie ihre Selbstständigkeit errungen — auch den Muth, nach ihrer Ueberzeugung zu handeln. Mit

gleicher Beisheit und Rraft hielten fie bie Bestrebungen bes ochlos fratischen Terrorismus nieber, wie jene ber aristofratischen Res aftion; fie bebienten fich ber "vergolbeten Jugenb" - wie man bie Sohne ber reicheren Rlaffe nannte - um bie Jatobiner und bie Borftabte ju befampfen, und verichmahten bie Silfe ber gestürzten Schreckensmanner nicht, um ber ropaliftischen Gegenrevolution fich zu erwehren. Der Strom bes Tages, erklarbar burch bas ben Extremen holbe frangofische Gemuth, rif am meis ften zu der lezten hin , selbst der Convent ward augenblicklich davon ergriffen ; boch fleuerten bie Rubrer gludlich und fubn amiichen den Rlippen durch und führten das Schiff ber Revolution ungertrummert in ben Safen einer weisen Berfassung. Bar früher, in ber Schreckensperiobe, ber Convent burch feine Grauel abscheulich , burch feine Reigheit verachtungs , ober mitleibe merth, fo verdiente er jegt ben Dant Kranfreichs und bie Bewunderung ber Belt.

Schon die Antlage Carrier's brachte Paris in brohende Bewegung. Die Jakobiner, wiewohl nach dem Iten Termisdor gesichtet und scheindar den Gemäßigten versöhnt, erhoben jest laute Beschwerde gegen die Bersolgung der Patrioten. Wit Geswalt sollte Carrier gerettet werden. Aber Freron rief die Angeshörigen der von den Terroristen Geschlachteten zu den Wassen, und es erhob sich ein Krieg dieser "vergoldeten Jugend" wider die Jakobiner, welcher tagtäglich die Straßen der Stadt mit Blut färbte. Endlich stürmten die jungen Leute den Bersammlungssaal der Jakobiner die und zerstreuten dieselben. Tage darauf, nachsdem Rewbel im Convent einen scharfen Bericht wider sie vorgetragen, ward ihre völlige Ausselbung beschlossen.

Aber die Gahrung dauerte fort, und murbe heftiger, als die Gefahr den hauptern ber Terroriften, den "drei großen Berbrechern" nahte. Ihre Verhaftung 2) erregte einen Aufftand der Borstädte St. Antoine und St. Marceau, welchen jedoch die "goldene Schaar" und die Bürger der innern Sektionen dampften 3). Der Convent verkündete das Kriegsgefes, und beschloß, seine Sizung nach einer andern Stadt zu verslegen, wofern in Paris die Aufrührer siegten. Am 1. April

1) 11. Nov.

<sup>2) 2.</sup> März 1795.

(12. Germinal) erneuerte sich ber Sturm. Der hunger mehr noch als ber Parteigeist brachte ben Pobel in Bewegung. "Brot, "die Constitution von 1793, die Freiheit der Pas, "trio ten" war die Losung des wilden haufens, der sich gegen den Conventösaal heranwälzte. Mehrere Deputirte erklärten sich für die Empörer. Abermals jedoch slegten die Sektionen. Die drei großen Verbrecher wurden zur Deportation nach Capenne verurtheilt '), die aufrührerischen Deputirten verhaftet.

Die Misvergnügten ruheten noch nicht. Der Convent, die Gesfahr zu beschwören, rief Truppen nach Paris, und ernannte eine Kommission von 11 Mitgliedern, angeblich um die "organisschen Geseze" zur Einführung der Berfassung von 1793 zu entswerfen, im Grund, um eine bessere an die Stelle dieser jakobinischen zu sezen, nebenbei organisirte er die Bewassnung der inneren — den Borstädten entgegegengesezten — Sektionen.

Am ersten Prairial (20. Mai) versammelten fich bie Dobel Schaaren von St. Antoine und St. Marceau, an 30,000 Ropfe. Der Convent rief Die Burger von ben Geftionen in Die Baffen. Das Keldgeschrei ber Emporer mar baffelbe wie am 1. April. Aber bie Buth mar großer, bie Streitfrafte machtiger. Conventesaal murde erfturmt, der Deputirte Reraud getobtet. fein haupt auf eine Dide gestedt. Den Prafibentenftuhl, von Bernier verlaffen, nahm jest Boiffy b'Anglas ein, ruhig, murbevoll, mit acht romischem Muth ben Tobenden trozend. Endlich ward er verbrangt, Die jatobinisch gesinnten Deputirten, Die Rlucht vieler ber Gemäßigten benügend, bemachtigten fich ber Bureau's und befretirten, unter bem Zujauchgen bes Bobels, bie Erfullung alles beffen, mas begehrt worden. Aber nicht lange bauerte folder Triumph. Die Rommiffare, welche ber Convent in bie Geftionen gefenbet, brachten Silfe. Legenbre, an ber Spize ber treuen Burger Batallione, fturgt in ben Saal, aus welchem bie Aufrührer fcmahlich verjagt merben. Die geflüchtes ten Deputirten fehren gurud, gernichten bie von ber Dinoritat

<sup>1)</sup> Collot b'herbois ftarb an diefem Berbannungsort; Billaub Barennes fand Mittel von demfelben ju entflieben. Barrere murbe fpater begnadigt,

frevelhaft gefaßten Befchluffe, und verordnen die Gefangennehe mung ber fculbigften Mitglieder.

Noch mehrere Tage wüthete ber Sturm. Endlich zog ber Convent eine starke Truppenmasse um die Borstadt St. Antoine zusammen, und zwang sie zur Unterwerfung 1). Man nahm ihr Wassen, Ansührer und die revolutionnairen Ausschüsse, den bisherigen herd der Empörungen. Einige häuptlinge und sechs Deputirte von der Bergpartei (Bourbotte, Rome, Duron, Goujon, Douquednon, Soubrann), wurden zum Tod veruriheilt. Sie starben mit einer Entschlossenheit, als hätten sie für die schönste Sache gestritten. Also ward die Pöbelherrschaft zerstört. Troz ihrer physischen Uebermacht erlag sie, weil ungeregelt, der besser organisiten und gesezlichen Gewalt des Convents. Das Jakobinerreich war zu Ende.

### **§.** 23.

Reue Constitution. Der 13. Bendemiaire. Biederermählung der zwei Drittel. Schluß des Convents.

Bon nun an erhob die Reaktion, und zwar jezt eine ronalis fifche, ihr haupt fühner. Aber Streiter von febr verschiebenen Glaubensbefenntniffen sammelten fich unter Diefe Rahne. Mittelftanb, Die Rudfehr ber Bobelmacht icheuend, mit ibm bie ebelften Patrioten von 1789 und 91, hofften von ber con fis tutionnellen Monarchie bas Seil. Dagegen verlangten bie Arie stofraten, vor allen bie Ausgewanderten, von welchen jest Biele, burch die Mäßigung bes Convents ermuthiat, gurud. tehrten, bas abfolute Ronigthum. Doch auch unter ihnen herrichte Entzweiung. Die Emigranten ber fpatern Perioden, gum Theil Constitutionnelle, gum Theil Republifaner ber unterbrudten Parteien, befreundeten fich ben Gefahrten Artois's und Conbe's nicht, wiewohl fie berfelben Sag gegen ihre gemeinschaftlichen Reinde theilten. Auch bie Benbeer, und welche fonft im Innern für bas Ronigthum gestritten, maren ben Baffengefahrten ber Coalition abhold. Gleichwohl vereinigten fich jegt Alle gegen ben Convent, ben fie, trog der Rampfe vom Thermidor und Prairial für terroristisch hielten, ober ichon als streng republitanisch fcheus

<sup>1) 23.</sup> Mai.

ten. Selbst die Müßigung vieler Conventsglieder beförderte bas Erstarken jener royalistischen Partei, welche theils im Stillen fortschritt, theils schon öffentlich ihre hoffnungen kund that.

Der Convent erfannte die Nothwendigfeit, den revolutionnais ren Buftand, unter welchem Franfreich feufzte, ju enbigen, und durch Ginführung einer guten Constitution ben Soffnungen ber Kaftionen ein Biel gu fegen. Laut hatte bie öffentliche Meis nung bie Berfassung von 1793 verworfen. Man ging jegt weiter und verwarf auch bas Ginheitspringip ber Conflitution von 1791. 3mei Rammern follten bie Befonnenheit ber Gefeggebung verburgen, für die Bute ber Mahl aber (wie schon 1791 verord. net worden) ihre Theilung in zwei Afte uud babei bie Bebingung ber Bahlrechte an ein angemoffenes Befigthum bie Gemahrleiftung geben. Bon biefen Grundfagen ging ber Entwurf aus, welchen Boiffy b'Anglas, im Ramen ber Rommiffion ber eilf, am 23. Juni bem Convent vnrlegte. Diefer nabm ibn nach forgfältiger Prufung fast unverandert an, und unterwarf ibn weiter ber Bestätigung ober Bermerfung ber Urversammlungen.

Mit dem Constitutionsentwurf maren aber zwei andere Defrete ( bom 5. und 13. Fruftibor, 22. und 30. Mug.) verbunden, moburch bie Ermablung von zwei Drittheilen ber mirflichen Conventsglieber in die gesetzgebenben Rathe verordnet und bie Form biefer Wahl bestimmt murbe. Diefe Defrete maren meife, ja politisch nothwendig, wollte man nicht die Fortbauer ber Republit ben Ranten ber Royaliften preisgeben, ober ben Geift ber neuen Regierung, b. h. bas Beil bes Staates abhangig machen von bem aufälligen Erfolg einer Integralerneuerung. Die constituirenbe Rational-Berfammlung hatte burch bas Berbot ber Wieberermah. lung ihrer Mitglieder in bie neue gefeggebende Berfammlung ben schnellen Untergang ihres Wertes veranlagt; ber Convent, in Ermagung ber gefahrvollen Lage ber Republit, hielt felbst bie Freiheit ber Wieberermahlung fur eine ungureichende Burgschaft; er gebot fie alfo. Auch nahmen bie Urversammlungen in ben Provingen in großer Mehrzahl bie zwei Defrete an. Auch bie Armeen thaten es. Aber in Paris erhoben fich bagegen bie Settionen, bereit vorherrschender Beift jest gegenrevos Intionnair ober ropalistisch mar, und welche auf Die Integrals

erneuerung alle ihre hoffnung gebaut hatten. Richt mehr bie Jatobiner, nicht mehr bie Borftadt St. Antoine mit ihren Dobel Schaaren, nein! bie Borftabt St. Germain, ber Bohnfig ber reicheren und angesehenern Burger, feit Rurgem von jurudgefehrten Emigranten erfüllt, Die Ariftofraten und Royaliften, emporten fich jegt gegen ben Convent. Rlug und fuhn marb ber Aufstand vorbereitet, unverholen erflarte man bem Convent ben Rrieg. Die Gektion Levelletier ftund an ber Spize ber Emporung; zwei Drittheile ber Geftionen maren ihr verbundet. Un 40,000 Bewaffneter rufteten fich jum Streit. Ihr Befelies haber mar General Danican. Dagegen hatte ber Convent mehrere taufent Mann Linientruppen herbeigerufen; auch aus republitanisch gefinnten Burgern 2000 an ber Bahl (theils folchen, bie ber Emporung vom Prairial millen maren verhaftet worden, theils überhaupt burch bie Reaktion verfolgten) ein fogenanntes Bataillon der Patrioten von 1789 gebilbet, auf beffen Treue im Rampf gegen die Royaliften er gablen fonnte. Abermale also nothigte bie Opposition jur Ergreifung so gefährlichen Mittele , weiches , wenn ber Convent nicht unerschütterlich feinen Weg verfolgte, bie herrichaft bes Ochredens hatte gurudfüh-. ren mogen.

Die Anführung seiner Kriegsmacht und allernachst ber Patrioten von 1789 übertrug ber Convent Rapoleon Bonaparte, ber zum Preis seiner Thaten bei Toulon (s. oben S. 15.) zum Brigadegeneral ber Armee in Italien ernannt, aber seit dem Sturze ber Schreckensherrschaft verdächtig und seiner Stelle entsezt worden war. Barras, der früher ernannte Oberbeschlöhaber, dies ser Macht, hatte verlangt, daß Bonaparte ihm beigegeben würde. Am 13. Bendemiaire i war der Entscheidungstamps. Der Pallaft der Tuilerien, ringdum durch surchtsdre Bertheidigungsanstalten gedeckt, bot den Anblick einer belagerten Feste. Die Insurgenten rückten dagegen an, aber Unentschlossenheit lähmte ihre Schritte. Der Convent, nachdem er durch verstellte Unterhandlungen sie hinsgehalten, schritt plözlich zum Angriff, und Bonaparte zersschmetterte durch sein Geschütz die Reihen der Bürger. Nach einem

<sup>1) 5.</sup> Dft. 1795,

stundenlangen Rampf war der Sieg entschieden. Zweitausend' Leichen bedeckten die Wahlstatt.

Den folgenden Tag ward die Sektion Lepelletier entwaffs net, aller Widerstand horte auf. Einige Berhaftungen und hinrichtungen befestigten den Sieg.

hiernachst erwählte ber Convent die beiben Drittheile, die aus seiner Mitte in die neuen gesezgebenden Rathe zu treten hatten; bildete aus ihnen und aus dem neugewählten lezten Orittel die Rathe der Alten und der Fünfhundert, ernannte die fünf Direktoren — und zwar aus Borsicht ausschließlich aus Convents, gliedern, und welche für den Tod des Konigs gestimmt hatten — erließ ein Amnestiegesez, gab dem Revolutionsplaz den Ramen Eintrachtsplaz, und erklärte seine (dreisährigen, für ewig glanze und schauervollen —) Sizungen für geendet 1).

## §. 24.

Feldzug von 1795. Friede mit Tostana, mit Preufen und mit Spanien.

Der schwere Kampf, welchen ber Convent einerseits wiber bie Jakobiner und anderseits wider die Royalisten zu bestehen hatte, wirkte lahmend auf den außeren Krieg. Die naher liegende Sorge, die personliche Gefahr überwog den Haß gegen die Coalition; es schien nothig, die Streitkräfte mehr in der Rahe zu behalten. Zudem hatte der Zwiespalt, der vom Siz der Regierung aus sich über das ganze Reich ausbreitete, auch die Armeen ergriffen, Mistrauen in die Gemüther gepflanzt, und das energische Zussammenwirken gehindert. Daher herrschte den größten Theil des Jahres 1795 hindurch auf dem Hauptkriegsschauplaz am Rhein eine Wassenruhe, die mit den großen Schlägen des vorigen Jahres den auffällendsten Contrast darbietet, ja es ward dieser Feldzug, als er, spät genug, begann, mehr durch Riederlagen der Franzosen als durch Siege bezeichnet.

Die öffentliche Meinung hatte weit Anderes erwartet ober gefarchtet. Denn Frantreich, nachdem es ben Burgerfrieg ber Gironde burch ben vollständigsten Sieg erstickt, jenen ber Bendee burch Friebendschluffe (f. oben S. 21) geenbet und nebenbei mit

<sup>1) 26.</sup> Ottob. (5. Brumaire 3, IV.)

v. Rotted Gefd. 9r Sb.

mehreren Gliebern ber Coalition burch Separatfrieden fich verfohnt hatte, schien ben noch übrigen Feinben, insbesondere Destreich und bem teutschen Reich, jest doppelt überlegen.

Den ersten Friedensvertrag mit der Republik hatte der Groß, herzog von Toskana geschlossen. Rur gezwungen war dieser bstreichische Prinz der Coalition beigetreten; aber drohend nahten jezt die Franzosen seinen Grenzen. Das Interesse der Selbster, haltung überwog jenes der Coalition und den politischen Haß. Also sandte er, da nun doch seit dem Sturze der Schreckensmänner eine minder fanatische Regierung das Ruder Frankreichs lenkte, den Grafen von Carletti als Botschafter nach Paris, anerskannte die Republik, erhielt die Gewährung der Neutralität, und zahlte eine Million Franken 1).

Rur als erfter Schritt gur Bieberanfnupfung friedlicher Berbaltniffe mit bem gurnenden Europa, nur ale Beweis, bag mit ber revolutionnairen Regierung ju unterhandlen moglich fen, mar ber tobtanische Friede wichtig. Denn auf ber Bagichale ber Racht verschwand bas Gewicht bes tleinen Staates gegen bie Riefentraft ber Sauptfampfenben. Aber balb trat auch eine große Dacht von der Coalition ab: Preufen. 3mar hatte die im Convent auf Boiffy b'Anglas's und Bourbon's von ber Dife An. trag - jur Sprache getommene und von gang Franfreich mit laus tem Beifall ergriffene Idee ber Ausbehnung ber Republit bis an ihre "natürlichen Grengen", b. h. bis an ben Rhein und an die Alven, auf eine Bafis ber Friedensunterhandlung gebeutet, beren Unnahme ber europäischen Politit noch ale ein Granel erichien; und eine beffere zu erfampfen mar blos burch fands hafte Bunbestreue, burch fefte vereinte Anftrengung möglich. Aber ber Ronig von Preußen - nach Friebrichs M. laut erflarter (freilich auch von ben meiften Sofen burch eigene Ausubung befraftigter) Maxime - glaubte bie unmittelbaren Intereffen feines Staates jenen Europa's vorziehen ju muffen und ertaufte Die Befreiung von augenblicklich brudenber Kriegelaft mit Bunbed. bruch, mit dem Aufgeben ber Ibee, welche er in Pillnig als das Valladium aller geselligen Ordnung ju behaupten übernommen.

<sup>1) 1795, 15,</sup> Rebr.

und mit unheilbarer Gefährdung der gemeint eutschen und eur op aisch en Sache. Früher, in Pillnig, ware es Zeit gewesen, bie Ratur des Krieges, den man bereitete, zu erwägen, seine Zwede, seine Gefahren, seine möglichen Erfolge. Run er aber entzündet war, mußte man ihn durchkämpfen, gemeinsam, unverzagt, weil er nur also mit Ehre und mit Heil zu enden war.

Schon am Ende bes Jahres 1794 mar in Bafel ber preus fifche Bevollmächtigte, ber Graf von Golg, erschienen, Kriebende unterhandlungen mit bem Burger Barthelemy, frangofifchem Botschafter in ber Schweiz, ju pflegen. Rach bes Grafen Tob feate ber Minifter v. Sarbenberg bafelbft bie Unterhandlungen fort, und unterzeichnete ben Separat Rrieben 1), wornach bie preugischen ganber am linten Rheinufer in Krantreichs Sanden bis jur Berftellung bes Reichsfriebens - bleiben follten, ber Ronia, auch in ber Gigenschaft als teutscher Reichestanb. von ber Coalition fich losfagte, und die Republit die Bermittlung bes Ronigs fur bie übrigen jum Frieden geneigten teutschen Stande annahm. Gleich barauf 2) ward eine Demarkation &. linie zwischen Rord , und Gubteutschland gezogen , von Dits friedland fudlich hinauf nach Schwaben an ben Rocher, und von ba um Kranten bis Schlefien. Allen hinter benfelben liegenden Reichsständen ward die Reutralität angesichert, wofern fie ihre Contingente von bem Reichsheere abriefen und getreuen Krieben hielten mit Franfreich. Der Ronig von Preugen aber ftellte auf biefer Linie, Die feine Schuglinge umfing, einen Corbon auf. Die unheilbare Berreigung Teutschlands, Die Bernichtung bes Reicheverbande marb alfo ausgesprochen. Balb ichlog auch Deffentaffel feinen besonderen Frieden 3), und überließ an Kranfreich bie Grafschaft Ragenellenbogen und bie Refte Rheinfele gegen bie Bufage fünftiger Entschäbigung.

Auch mit Spanien tam ber Friede in Bafel zu Stande. Der Ritter Priarte, welcher baselbst am 4. Mai als Bevolls machtigter erschienen, unterzeichnete ihn nach kurzer Unterhands lung 4). Frankreich gab seine Eroberungen auf ber Halbinsel zurud und begnügte sich mit ber Raturgrenze ber Pyrenaen.

<sup>1) 1795, 5.</sup> Apr. 2) 17. Mai. 3) 28. Aug. 4) 22. Jus. 43 \*

Dagegen mußte Spanien seinen Antheil an der Insel Doming o an Frankreich abtreten. Dieser Berlust schien dem an überseeischen Ländern reichen Spanien leicht zu verschmerzen. Daher jubelte das ganze Bolt wie der Konig über den Frieden, welcher das hart bedrängte Reich befreite. Der Minister, herzog von Alcubia, unter dessen Auspicien er geschlossen worden, erhielt den Titel des "Friedensfürsten." Aber die Welt sah erstaunt die Ausschnung des Berwandten Ludwigs XVI. mit dessen Wördern; mehr noch erstaunte sie über die bald darauf gefolgte nähere Berbindung mit denselben. Freilich die Politif — zumal die der Schwachen — darf auf die Stimme des Blutes und der Ehre nicht horchen.

#### S. 25.

#### Giege der Destreicher.

Die vergleichungsweise Schwäche, womit Frankreich in eben biesem Jahre ben Krieg gegen die noch übrigen verbundenen Mächte führte, beschämte den Kleinmuth derjenigen, welche mit ihm Frieden geschlossen. Denn nur aus Furcht, nicht wegen geanderter Prinzipien, hatten sie dem Krieg entsagt. Wenn irgend in einem Zeitpunft, so ware jezt der Sieg möglich gewesen über die Republik.

Durch den preußischen Frieden sahen die ditreichischen und die durch Abfall außerst geschwächten Reichstruppen sich außer Stand geset, die Offensive gegen Frankreich zu ergreisen. Die Feste Luxemburg, deren Behauptung für das Schicksal der überrheinischen Provinzen entscheidend war, blieb also sich selbst überlassen, und siel, nach der heldenmuthigsten Bertheidigung des Feldmarschalls Bender, durch Hunger zur Kapitulation gendsthigt, in der Franzosen Hände 1).

Mit so toftbarem Gewinn begnügten fich, ihrer bamaligen Schwäche bewußt, Die republikanischen heere. Erft nachdem bie neue Aernte ihren Bedürfnissen gesteuert, und die Ziehung der Demarkationslinie Rordteutschland vom Bunde losgerissen hatte, ermuthigten fie fich jum Angriff. Die Sambre, und Maas-

<sup>1) 6.</sup> Juni 1795.

Armee, unter Jourdan, sezte bei Duffelborf über ben Mhein ') und warf, mit Ungestum vordringend, die bestürzten Destreicher über die Mipper, über die Sieg, über die Lahu, endlich auch über den Main jurud, wodurch die Einschließung von Mainz auch auf der rechten Rheinseite bewirft ward.

Bu gleicher Zeit hatte bie Rheine und Mofel-Armee nuter Pichegru Mannheim erobert 2). Der pfälzische Minister, burch die von der Rheinschanze aus brobenden Feuerschlünde ersichreckt, übergab die feste, wohlversehene Stadt, das Thor Sudet eutschlands, ohne irgend eine Gegenwehr dem Feind, bessen Schaaren auch unverzüglich gegen Beidelberg vorrückten. Auf gleiche seige Weise hatte Duffelborf, mit 168 Kanonen und 2000 Mann Besatung, sich auf die erste Aussorberung an das Jour dan'sche heer ergeben. Der Kleinmuth der Teutschen sah keine Hoffnung der Rettung mehr.

Aber das Treffen bei handschuchsheim, woselbst ber östreichische General Quosdanovich den angreisenden Feind mit empsindlichem Berluste sching 3), war der Anfang eines plozisich veränderten Gluck. Wurmser, mit dem heere des Oberrheins, eilte rettend herbei gegen Pichegru, eroberte bessen versschanztes Lager vor Mannheim, während Elerfait bei hoch st über Jourdan stürzte 4), Mainz von der rechten Seite bestreite, und alles Land auf diesem Stromesufer die gegen Dusselbouf wieder gewann. Aber Plünderungen und Berheerungen aber Art bezeichneten der Franken verlustvollen Rückzug. Die Demarkationslinie, welche die Unerkennung Destreich s niemals erhalten, wurde jest aufgehoben durch einen sormlichen Beschlust des Wohlfahrisausschusses. Die preußischen Truppen zogen sich in die hrandenburgischen Fürstenthümer in Franken.

Indeffen brach Elexfait aus Maing, wohin er von Jourban's Berfolgung gunudgefommen, über bas verfchangte lager bes Belagerungsheeres, und erfturmte es in einer blutigen Schlacht "). One Belagerungsgereihe mit vielen andern Rriegsbedürfniffen fiel in ber Sieger Sand. Clerfait's Helbenname tonte hochgefeiert burch Tentschlands Guven.

<sup>1) 6-8.</sup> Sept. 2) 22. Sept. 3)'24. Sept. 4) 11. Ott. 5) 29. Ott.

Bon bem befreiten Mainz aus zog ber Sieger das linke Rheinufer hinauf, um ben Fall Mannheims zu ficherit. Piches gru, nacheinander aus mehreren Stellungen verdrängt, wich hinter die Queich zurück, nach mannigfaltigem Betluft, und nach Bereitlung mehrerer Bersuche des Jourdan'schen heeres, ihm hüsreiche hand zu reichen. Jezt verlor die Besazung Mannheims, den Feind nunmehr auch am linken Stromuser erdlickend, die hoffnung des Entsazes und ergab sich — 10,000 Mann flat? — als friegsgefangen 1).

So glorreichen Erfolg der östreichischen Waffen schreiben Biele bem franzdsischen Felbherrn Pichegru, als welcher schon damals königliche Gefinnungen gehegt, und die Plane der Coalition bes günstigt habe. Wie dem immer sep; die beiderseltigen Seere gingen jezt, ermüdet durch noch weitere blutige Gefechte, einen Baffemstillstand ein?), während bessen nene Donnerkeile, zumal von den Republikanern, geschmiedet wurden.

# §. 26.

Englischer Rrieg. Pitt. Brittifches Seerecht. Buftanb Englands.

Wahrend die Franzosen, fast im ganzen Laufe bes Krieges, auf dem Festland siegreich einherzogen, und die Svalktion für Artumph halten mußte, zeitlich das außerste Berderben abzuwensben, krönte wenig unterbrochener Sieg die Flotten Englands. Augestrengter, hartnädiger, unverschnkicher als jede andere Macht bekriegte das freie Brittannien die Republik. Der große Pitt, welcher das Staatbruder dieses gewaltigen Reiches eine lange Reise von Jahren hindurch lenkte, benügte den Nationalstolz seines Bolstes wider das französische, und den Nationalstolz seines Bolstes wider das französische, und den Rationalstolz seines Bolstes wie Artumphe freut — vor allem aber die Streitstafe wider Franksteich aufzwieten, welche geeignet schien, eine empbrie Welt zu bezwingen. Des englische Gold belebte, erwelterte die Goalition, spiederen Heere in Bewegung, und heilte deren Unfälle, während auch zahlreiche Schaaren englischer Streiter, theils auf dem Festland,

<sup>1) 21,</sup> Rov. - : : : : 3001. Januer 1796.

theils in ben Colonien, tampften, und englische Rriegeflotten alle Meere bebedten. Aber , ungufrieben mit ben gewöhnlichen Rriege. mitteln, nahm Ditt auch ju Ranten und Berfchworungen feine Buflucht, überschwemmte mit feinen Agenten Frantreich und Europa, war burch fein Gelb die Triebfeber fast aller Bewegungen gegen bie Republit, befampfte fie auch durch finanzielle Runftftude, namentlich burch Ginfdmarjung nachgemachter Affignaten, endlich gar burch bas gleich abenteuerliche als unmenschliche Spftem ber Aushum gerung, mittelft Sperrung aller Bufuhr. Gine Rolge folder Rrieges manier mar bie bisher unerhorte Bebrudung bes Sandels ber Reus tralen. Der Begriff ber Conterbande murbe auch auf Leben smit tel und viele andere Gegenstande erweitert, bas Blotaberecht gegen gange Ruften und ganber - felbft burch blofe Defrete - gel tend gemacht, alle Schiffe ber Reutralen, felbft die unter Convoi segelnden, einer ftrengen Bisitation unterworfen, und fast jeber Sandel mit ben frangofischen Colonien gewaltthatig gehemmt.

Die Urfache fo ungeheuren Saffes und fo ungeheurer Anftrens gung war aber - nachft ber Sandelspolitit, welche, ben ibeaten Intereffen fremd, nur der engherzigen Gelbitfucht frohnt ber Abichen vor bem frangolifchen Freiheitebringip, mel ches jenem, worauf Brittanniens gerühmte Kreiheit ruht ober vielmehr bem Zuftand ber Ausartung folder Freiheit, ben Tob brauete. Die englische Arift ofratie marb aufgeschreckt burch bie bemofratischen Grundfaze ber conflituirenden Rationalversammlund Franfreiche. Die Grundfesten alles blos historischen Rechts erbebten vor ber fuhnen Rebe jener nur bem Bernunft-Recht hulbigenden eblen Berfammlung. Die veraltete Parlaments-Berfaffung, welche in ben hohen Rath ber Ration fatt achter Bolferes prafentanten theile Abgeordnete verfaulter Rleden, theile Creaturen bes Ministeriums, theile parteiffche Biberfacher beffelben ruft, erfchien bopbelt monftros neben bem einfachen, Ratur - und Bernunft-gemagen Reprafentativfpftem Frantreiche. Auch erflarten fich fruhe bie Stimmen vieler brittifder Patrioten laut fur bie revolutionnairen Grundfage, und gablreiche Berbindungen entflunben jum 3med einer bet frangofischen abnlichen Wiebergeburt Englanbs. Bohl maren babei auch ber Parteigeift, Die Robbeit, Die Somarmerei, Die Schnobe Gelbstsucht geschaftig; aber nur Die

200

einleuchtende Dahrheit und bas fonnenklare Recht fonnte wie einstens bei ber Reformation - bie neue Lehre furchtbar Daher marb fle geachtet von ber Gewalt, und mit une machen. verfohnlicher Seftigteit verfolgt von ben burch bie bestehenden Ginrichtungen begunftigten Rlaffen. Dit allem Gifer bes Raftengeiftes und ber burch versonlichen wie burch Rationalstols erzeugten enge herzigen Befangenheit erhob fich Burte mit Baffen ber Biffen-Schaft und ber glangenbiten Redefunft wiber bie verhaften Pringipien ber frangofischen Demofraten, und arntete fo ausgezeiche neten Beifall und murbe fo emfla aus . und abgeschrieben, commentirt, citirt und ale vollwichtige Autoritat gepriefen, wie in ber neuesten Zeit ber in Bern entstandene Restaurator ber Staatse wissenschaft. Saller. Seine Deklamationen lieben einigen Schein bes Rechts ober ber politischen Rothwenbigfeit ben gewaltsamen Magregeln, welche bie Regierung wiber bie Reuerer ergriff. Bahre oder verftellte Angriffe auf bas leben bes Ros nigs, von Bahnfinnigen ober von Erlauften gewagt, gaben eine weitere willtommene Beschöniqung. Also murbe burch bie "Freme ben . Bill" ber Regierung eine willfurliche, Die Pringipien ber hospitalitat gernichtenbe, Polizeigewalt über bie Auslander ertheilt, ein geheimer Ausschuß gur Untersuchung und hintanhaltung hochverratherischer Umtriebe angeordnet, und bas Pallabium ber englischen Freiheit, Die "Sabeas Corpus-Afte" zeitlich außer Wirksamkeit gefegt. Das fnechtische Parlament applaubirte im großer Dehrzahl allen verfaffungewidrigen Borichlagen bes Ministeriums. Die Opposition, wiewohl burch ben Mund von Kor, Sheriban und andern erleuchteten Datrioten fraftige Worte bes Tabels, ber Rechtevermahrung, ber Appellation an Mitwelt und Nachwelt rebend, vermochte nichts gegen ben Starrfinn ber Ariftofraten und gegen bie Servilitat ber Ministeriellen. Alfo ward bas ftebenbe Beer auf hochft bebentliche Beife vermehrt, Die Preffe burch gesteigerte Strenge gegen beren mißfalligen Gebrauch in ihrer Freiheit beschrantt, die tonigliche Bewalt allfeitig erweitert, mehr als ein hartes Befeg gur Unterbrudung angeblicher aufruhrerischer Umtriebe erlaffen, und nebenbei burch die ungeheure Rriegsanftrengung die Schulbenlaft ber Ration furchtbar erhoht. Um Enbe bes Jahr 1795 belief

fich die Rationalschulb bereits auf die Summe von 322 Millionen Pfund Sterling, und hatte der Krieg schon mehr als 100 Millionen Pfund Sterling gefostet.

Aber das System der Strenge vermehrte die Gahrung, die es ersticken sollte, und wurde, ohne die insularische Lage des Reiches, dem Feind die Eroberung und Revolutionnirung desselben mächtig erseichtert haben. So hoch stieg indessen der Druck und die Besorgsniß, daß die Bant ihre Zahlungen einstellte '), daß das nebendei durch Intoleranz gereizte Irland in offenen Ausstand ausbrach '), und auf den Flotten in Portsmouth und in der Rore ein hochst gesährlicher Aufruhr entbrannte '). Auch auf dem Land, in der Hauptstadt selbst zeigten sich drohende Bewegungen. Schon im Jahr 1795 war eine Bersammlung von 100,000 Menschen in der Rähe Londons zusammengetreten, Frieden, Entlassung der Misnister und Parlamentsresorm mit Ungestüm fordernd. Aber Pitt's Genie oder Glück beschwor diese Stürme alle, und beschwichtigte durch Triumphe die wohlbegründeten Klagen der Ration.

### S. 27.

### Colonial: und Geefrieg.

Schon im ersten Kriegsjahr ') hatten die Englander St. Pierre und Miquelon, Tabago, einen großen Theil von Domingo, St. Lucie, Guadeloupe, und Martinique in Bestindien, Pondichery in Oftindien den Reufranken entriffen, Reapel und Tostana zur Allianz gegen Frankreich gezwungen, Toulon genommen und auf Korsita sich festgessezungen, Toulon genommen und auf Korsita sich festgessezungen, sonst der Freund Frankreichs und der Freiheit, hatte gegen die Wuth der Terroristen, die sein Baterland untersdrücken und ihn selbst bedrohten, einen Ausstand bewirkt und die Hilfe Englands erhalten. Der Admiral Hood nahm die Insell in Bestz; nur Calvi und Bastia vertheidigten sich. Rach der Eroberung des lezteren würde, gemäß dem erklärten Wunsche der Korsen, die Insel mit dem brittischen Reiche vereinigt, als ein nach der englischen Berfassung und nach den englischen Gessezen durch einen besonderen Bicekonig zu regierendes Königreich

<sup>1) 1797.</sup> 

Elliot, ber ernannte Bicetonig, nahm die feierliche hulbigung ant 1). Bergebens strengten die Republikaner ihre außersten Kräfte gegen den brittischen Dreizad an. Ihre durch Auswansberung und durch die Zerstörung ber Touloner Flotte geschwächte Marine war der englischen nimmer gewachsen. Billarets Joyeuse wurde auf der höhe von Quessant von dem Absmiral howe geschlagen), und das Jahr darauf bei Orient von Briddort). Auch die mittelländische Flotte unter Martin war von hotham geschlagen worden 4). Rirgends hielten die franklischen Flotten den Angriff der brittischen aus. Diese beherrschten mit stolzer Uebermacht das Meer, blokirten Frankreichs Kusten, und sezten ungestort die Schaaren der Emisgranten an's Land.

Da griffen bie Republikaner ju einem legten Bilfemittel. welches ihrem Geift und Muthe gleich fehr als ihrer Lage ents ibrach. Gie entfagten bem großen Geefrieg, welcher bei ber Ueberlegenheit ber englischen Marine ihnen nur Berberben brachte, rufteten aber gahllofe Raper aus, welche ben brittifchen San : bel in allen Deeren bebrangten, und baburch ber Raufmanns. nation die empfindlichsten Bunden schlugen. In diefem "Klis buftierfrieg" mar aller Bortheil auf Geite ber Frangofen. Ueberall gab ber unermestiche englische Sandel ihren Rorfaren reiche Beute, mahrend ber frangofifche Sandel, weil fcon größtentheils vernichtet, ober nur burch bie Reutralen betrieben, ben brittifchen Rapern feinen Erfag mehr bot. Rubem marb folder Raubfrieg eine Pflangichule tapferer Matrofen, eine Lodung für Ueberläufer und fonady ein Mittel gur allmaligen Biebererhebung ber verfallenen Seemacht. Bu ben empfindliche fen Berluften ber Englander gehörte die Wegnahme einer toftbas ren Rauffartei . Flotte bei Cap St. Bincent burch ben Abmiral Richery und eines Theiles ber Jamaita-Rlotte bei Rinisterre.

Einen reichen Gewinn gab ben Englandern ber Abfall Sofs lanbe und beffen Kriegebund mit Frankreich, welcher Brittans

<sup>. 1) 1794, 18.</sup> Juni.

<sup>2) 1794, 1.</sup> Juni.

<sup>3) 1795, 23.</sup> Juni.

<sup>4) 14.</sup> Marj.

nien awar vom Rriege bes Restlands ausschloß, bagegen aber hollands Schiffe und Colonien feiner Geemacht preisgab. Abmiral Elphinstone eroberte bas Borgebirg ber guten Doffnung 1) mit Rapitulation, und nahm ben Abmiral Lufas, welcher im folgenden Jahr es wieder ju gewinnen fuchte, mit beffen ganger Flotte gefangen 2). Auch in Oftinbien wurden Trinconomale auf Ceplon, fpater auch Colombo, bie Sauptftadt biefer Infel, mit bem gangen hollandifden Gebiet auf berfelben. fobann Banba und Amboing mit ben übrigen Gewürzinseln, and Malacca, gewonnen, in Westindien aber Demerary und Berbice erobert 3); endlich in Europa bie große hollanbifche Alotte unter bem Abmiral Binter, nachbem fle lange im Texel blotirt gewefen, auf ber Egmonter Sobe bon Dunean faft gur Bernichtung geschlagen. Gieben Linjenichiffe und brei Fregatten fielen in ber Englander Sande.

Eine neue Rriegsperiobe eröffnete ber Alliangtraftat Frantreichs mit Spanien, welcher ju St. Ilbefonfo von bem General Derignon und bem Kriebensfürften gefchlofe fen 5), und ausbrudlich gegen England gerichtet warb. bald barauf folgende formliche Rriegsertlarung Spaniens gegen biefe Dacht ), vom Esturial aus erlaffen, enthielt die heftige ften Befchwerben gegen die Unerfattlichfeit, Unredlichfeit und Sans belsbespotie ber Englander, gewährte jeboch biefen nur Belegen. beit zu nenen Triumphen. Der Abmiral Jervis freugte in bent portugiefifden Gemaffern gur Beobachtung ber fpanifchen Aletten. Da lief Abmiral Corbova mit 27 Linienschiffen. 10 Fregatten und 70 Frachtschiffen von Carthagena aus, bes Borhabens, nach Breft ju fteuern, um mit ber bortigen frange, fifchen Rlotte fich ju vereinigen. Aber Jervis mit nur 45 lie menfchiffen griff auf ber Sohe von St. Bincant fahn ben überlegenen Feind an, schlug ihn und eroberte 4 Linienschiffe 7). Die spanische Flotte floh nach Cabir, woselbst Relfon fie eine fchloß. In Amerika eroberte um biefelbe Beit ber Abmiral Barba bie Infel Trinibab 9.

u s

<sup>1) 1795, 16.</sup> Gept.

<sup>2) 1796, 16.</sup> Aug.

<sup>3) 1796.</sup> 

<sup>4) 11.</sup> Ott. 1797.

<sup>5) 1796, 10.</sup> Hug.

<sup>\* 6) 5.</sup> Oft.

<sup>7) 1797, 14.</sup> gebr.

<sup>8) 16.</sup> Rebr.

### **S.** 28.

Fortsezung. Bergebliche Friedens: Unterhandlungen.

Aber bei allem Glud und Ruhm fiel bennoch ber Sieg ben Britten täglich schwerer; täglich wurden bie Rlagen bes Bolles lauter, so wie die Borwurfe der Opposition. Auch sicherte die glanzendste Ueberlegenheit England gleichwohl nicht vor einzelnen Unfällen und schweren Gefahren.

In Folge der Siege, welche Bonaparte 1796 in Italien erfochten, ward Korsita der brittischen Herrschaft entrissen. Frühe hatten die Korsen ihre Bereinigung mit England bereut; machten dieser Stimmung Luft, sobald auf Livorno die französischen Fahnen wehten. Die Empörung brach aus. Eine republikanische Kriegeschaar, vereint mit korsischen Ausgewanderten, vollendete durch ihre Landung die Bedrängniß Elliot's, des Bicekonigs. Rach mehreren unglücklichen Gesechten räumte dersselbe die Insel, seine Macht theils nach Gibraltar, theils nach Elba flüchtend. Paoli ging abermal nach England, wosselbst er starb. Korsika aber vereinigte sich alsogleich und zubelnd mit der französsischen Republik 1).

Ein schwerer Schlag brobte England durch die Landung, welche Frankreich gegen Irland mit großer Kraft und klug vorbereiteten Mitteln wagte. Das stiesmutterlich behandelte, zusmal durch die kirchliche Unduldsamkeit der Englander hart besbeückte Irland, schien sehr geneigt, sein Joch abzuschütteln und den Franzosen als Freunden beizuskehen. Gleich, nach Endisgung des Kriegs in der Bend de also beschloß der Convent solche Landung. Der stegreiche Hoche mit seinen tapfern Schaaren sollte sie volldringen. Zwanzigtausend Mann versammelten sich in Brest, woselbst eine große Zahl von Frachtschrzeugen ihrer harrte. Die große Flotte von 25 Linienschiffen, unter dem erfahrnen Morard de Galles, sollte die Fahrt bedecken. Während eines Sturmes, welcher die brittische Blotademacht enternte, liesen die Schiffe aus In Bantry Bay sollte der Haupts

<sup>4)</sup> Dtt. 1796.

fammelplag fenn. Aber ber Sturm hatte bie Rlotte gerriffen; nur ein Theil anterte in ber Bantry-Bay. Das Schiff, welches ben Reldberrn und den Abmiral führte, irrte getrennt von allen ifbris gen umber. Unter folchen Umftanben marb bie ganbung unmog. lich. Die Schiffe fleuerten wieber ber Beimath ju und tamen vereinzelt, boch nicht ohne ansehnlichen Berluft, an die frangofis ichen Ruften gurud.

Gin fpaterer gandungeversuch, burch 1200 Galeerenfflaven, bie man ju biefem Ende befreite, unternommen, brachte mohl Schreden hervor, hatte jedoch teinen Erfolg.

Die allmälig fteigenbe eigene Rriegsgefahr, verbunden mit bem Unglud Deftreiche, bewog endlich bie brittischen Minister an einem Scheinbaren Friedensversuch. Der Lord Dalmesbury wurde nach Paris gesendet 1), um die Unterhandlungen zu begin-Als er aber auf ber Ruchabe von Belgien beftunb. fo brach la Croix, ber Minifter Frankreiche, Die Unterhandlungen ab 3). Ein zweiter Bersuch fant im folgenden Jahre in Lille ftatt ), mit gleich schlechtem Erfolg. Dan forberte von Dal. mesbury bie vorläufige Erflarung, bag er jur Burudgabe aller über Franfreich und beffen Allierte gemachten Eroberungen bevolls machtiget fen; und ale er diefelbe ablehnte, fo wies man unter hochft beleidigenden Formen ihn von Lille und aus Frankreich weg 1).

# Künftes Rapitel.

Geschichte bes Rorbens und Oftens.

# I. Schweben und Danemart.

## S. 1.

Ermordung König Guftavs III. - Bernftorf.

Während die Aristokratie unter dem Borwand, für den Thron ju ftreiten, die Demofraten Franfreichs auf Tob und Leben befampfte, griff in Polen und Schweben fie Gelbst ben Thron mit verratherischen Waffen an, mordete hier einen ver-

<sup>1) 24.</sup> Oft. 1796. 2) 21. Dez. 3) 4. Juli 1797, 4) 16. Gept.

bienstvollen, fraftigen Ronig und überlieferte bort das Reich sammt dem Thron der Raubgier bes Auslandes.

"Wir haben ben Ronig Guftav III. burch zwei gludlich vollbrachte Ummalzungen 1) zuerst bie übermachtige Aristofratie befchranten, fobann aber fle vollig fturgen und bie tonigliche Berrschermacht ber Willfürlichkeit nabe bringen feben. res verlor aber Guftav Bieles von feiner Popularitat, und ber Abel schwor ihm Rache. Er indeffen, bas frühere politische Gn. ftem andernd, fchlog mit Rugland - bieber feinem erbitterten Reind - ein Schuzbundniß zu Drott in holm?), beffen Richtung meift gegen Frantreich ging. Denn ber in biesem Reich bamale emportommende bemofratische Geist hatte feinen Born erregt, und er brutete über bem Dlan, fich an bie Spize eines europaischen Rreuzzuges gegen bie verhafte Revolution zu fegen. Beweis genug, daß seine eigenen Schritte gegen ben Abel nicht im Sinne bes Burgerthums, fondern blos in jenem bes Abfolutismus geschehen maren. Ein Reichstag, welchen ber Ronig nach bem fleinen Orte Gefle (ba er ber Stimmung ber Saupts ftadt migtraute) berufen 3), um bie Ausführung feiner Entwurfe burch Gelbbewilligung und Anleben vorzubereiten, zeigte eine fo ungunftige Stimmung, bag er nach turgen Berhandlungen wieber Abel und Gemeine hatten fich biesmal vereint entlaffen marb. in ber Opposition gegen die toniglichen Antrage, und migmuthig tehrte Guftav nach Stocholm gurud. hier aber erwartete ihn ber Tob. Eine Faktion bes Abels, an beren Spize bie Grafen Sorn und Ribbing mit mehreren andern ftunden, hatte Satob von Untarftrom, einen leibenschaftlichen Jungling, jum Ronigemord aufgereigt. Auf einem Madtenball ) gefchah bie Grauelthat. Der tobtlich verwundete Ronig lebte noch eilf Tage und ernannte fterbend ben Bergog von Gubermannland jum Reichbregenten bis jur Großidhrigfeit feines Cohnes, Gus Unfarftrom bufte burch qualvollen Tob feine Miffethat, aber Die Gemuther blieben voll Sag. Reue Berichmos rungen von Unhangern bes gemorbeten Ronigs - General

ŝ

<sup>1) 1772</sup> und 1789. Giebe Bb. VIII Rap. 16.

<sup>2) 1791,</sup> den 1. Oft. 3) 1792, 23. Janner bis 24. Febr.

<sup>4) 16.</sup> März.

Armfelbt an ber Spize — gegen ben Regenten gesponnen, gaben Anlaß zu strengem Berfahren; die Intriguen Rußlands vermehrten die Berwirrung. Der junge König indessen näherte fich der Boljährigkeit. Der Plan einer Berbindung desselben mit einer russischen Großfürstin scheiterte an seinem festen Willen. Er vermählte sich mit einer Prinzessin Babens, und ergriff das Staatsruder unter freudigem Zuruf seines Bolkes. Geine Thaten sind verweht in den Faden der Revolutionsgeschichte Frankreichs.

Danemart inbessen erfreute sich unter ber Verwaltung bes weisen Grafen von Bernstorf (bes jüngern), welcher im Rasmen bes Kronprinzen die Zügel bes Staates lentte, eines wenig getrübten Glücks. Die unumschränkte Gewalt des Thrones ward durch die gewährte Preßfreiheit wirksamer, als durch unlaustere Landstände geschehen kann, zum Guten gelenkt. Neußerer Frieden und inneres Aufblühen belohnten die edlen Gorgen des aufgeklärten Ministers. Sein Tod 2), in den Tagen der steigens den allgemeinen Gesahr, war ein Unglück für Danemark, und selbst für Europa.

### Il. Polen).

## §. 2.

Reichstag ju Barfchau. 1788.

Schrecklich war Konig Gustan's III. Fall, boch — weil nur Miffethat Einzelner, und vor beren Wieberholung die strafenbe Gerechtigkeit Schuz verleiht — weit minber trostlos als

<sup>1) 1796, 1.</sup> November. 2) 1797, 21. Juni.

<sup>3)</sup> Bgl. außer der Histoire de l'Anarchie de Pologne et du démembrement de cette République par M. de Rulhière. Paris 1807. 4 vol. (vorzüglich die erste Theilung beleuchtend). Mehée, histoire de la prétendut révolution de Pologne avec un examen de sa nouvelle constitution. Paris 1791. Bom Entstehen und Untergang der polnischen Constitution vor 1791, obne Dructort 1793. Jectel's Darstellung der Staatsveränderungen Polens, 1794. Hist. des princip. événemens etc. par Segur l'ainé. Paris 1800. Briese über das Fürstenbündniß zur Theilung von Polen und Frankreich. Aus dem Englissichen. Cölln 1794. Der polnische Insurrectionstrieg von 1794. Berslin 1797. Nachrichten über die Borfälle in Polen 1794 von Seume. Leipzig 1796. Bersuch einer Geschichte der lezten polnischen Revolution

Polens Unglud, welches, weil bem Berderbniß bes defentlischen Rechtes entflossen, und in menschlichen Anstalten feine Abswehr findend, ein, allen schwächeren Boltern Bernichtung broshendes Prinzip und Beispiel aufstellt.

Die polnifche Ration, von ber Betäubung ermachend, morein bie erfte Theilung ') vom Jahr 1772 fie gefturgt, erfannte und alfo mochte bie Beraubung ihr zur Bohlthat werben - bie Quelle ihred Unglude, Die Elendigfeit ihrer Berfaffung. In den erleuchteten Patrioten bammerte ber Gebante auf, burch Berbefferung berfelben ber Rationalfraft einen Aufschwung zu geben, und alfo die Erniedrigung bes Reiches ju enden. Aber wie follte bas eble Bert ju Stande tommen? Satten boch bie theis lenden Machte - bie fortbauernbe Ohnmacht bes Beraubten gur Sicherung bes Raubes nothig erachtenb - bie haupt-Mangel ber alten Berfaffung, die Bahlbarteit bes Ronigs und bas liberum velo eigens gemahrleiftet, und bagu burch Ginfegung eines immermahrenden Reichsrathes, ber ba aus Rnechten bes Auslandes bestunde, bie Dacht bes Thrones vollig gelahmt, bie Unterbrudung ber Rationaltraft also vollendend. Wirklich blieb bis jum Jahre 1788 bie fchmachvolle Lage Polens - etliche Berbefferungen im Bermaltungefpstem abgerechnet - unverändert. Ginige fcmache Berfuche gur Berbefferung ber Berfaffung wurden fofort burch Ruglande Machtwort erftidt. Aber ber ausgebrochene Rrieg ber beiben Raiferhofe gegen bie Pforte 3) eröffnete bie Ausficht bes Belingens. Rufland, feiner Streitfrafte wiber bie Tur. ten und gleichzeitig wiber Schweben benothigt, ichien augen. blicflich minder furchtbar; und die Stimmung Preußens, welches fo eben mit England wiber Ruglande Bergrößerungeentmurfe fich verbundet hatte, gemahrte bie hoffnung eines fraftigen

von 1794. 2 Thl. 1796. Memoires sur la revolution de Pologne, trouvés à Berlin. Paris 1806. 3. Lelewel (ehemal. Prof. der Seschichte an der Universität zu Bilna, später Mitglied der polnischen Nationalregierung) Geschichte Polens unter Stanislaus August. Eine Darstellung der 30jährigen Anstrengungen der polnischen Nation, ihrem Baterland auszuhelsen. Aus der noch ungedruckten Originalhandschrift übersezt von A. v. Orace. gr 8. Braunschweig. Nieweg. 1831.

<sup>1)</sup> B. VII. Rap. 13.

Beiftanbes. Also erhoben fich bie Vaterlandsfreunde — wirkfam ermuntert burch Ronig Kriebrich Wilhelms geheime Berbeis Bungen - ju Planen ber Rettung vom fremben Joch. Ruffen batten übermuthig bas neutrale Bolnifche Gebiet mit ihren Beerschaaren befegt, harte Erpreffungen verübt, und Die mighanbelten Polen jum Schugbundnig wiber bie Pforte aufgeforbert. Unter biefen Umftanben versammelte fich ein Reiches tag in Warfchau, und erflarte fofort fich jum Confoderations. Tag, bamit bas liberum veto ihn nicht gerreiße. Die Ruffifche Partei (theils aus Berrathern , theils aus Reigen beftebend) marb bier völlig übermältigt durch bie edle patriotische Partei. Dan verwarf bas angetragene Bunbnif, befchlof die Bermehrung bes heeres von 18,000 bis auf 60,000 - ja wo moglich bis auf 100,000 Mann, bewilligte Abgaben vom abelichen und vom geifts lichen Gut, und beugte ben hemmenben Ginflug bes Reichbraths por burch Errichtung einer, nur vom Reichstag abhangigen Rriegstommiffion. Der Ronig von Preußen hieß ausbrudlich alle biefe Berfugungen gut, wiberfprach ber Behauptung Ruff. lands, ale liefen fie gegen bie bestehenden Bertrage, und verfprach feierlich, die Unabhangigfeit Polens in Anordnung feiner einheimischen Angelegenheiten ju ehren und ju fchirmen.

Ermuthigt durch solche Berheißungen, that der Reichstag eine tuhne Erklarung an Rußland, gegen jede Beschränkung seiner geseggebenden Gewalt sich verwahrend und mit Nachdruck die Entsfernung der Russschen Truppen vom Polnischen Gebiet, selbst unter Androhung eines allgemeinen Aufgebots, fordernd '). Die stolze Katharina, bestürzt über so entschlossene Sprache, zog ihre Truppen zurück; die Welt zollte lauten Beisall den muthigen Polen.

**9.** 3.

Aufhebung des immerwährenden Reichsraths. Reue Berfaffung.

Aber das größere Mert erübrigte die Berbesserung ber Berfassung. hatte man bei dem Beschluß wider Rußland nur die Opposition der Goldner Catharina's und der Furchtsamen zu überwinden (leider gehörte selbst der Konig zu den lezten), so

<sup>1) 14.</sup> Des 1788.

w. Rottert Gefd. 9r Bb.

mußte man jezt wider die Beschränktheit, Engherzigkeit und leis benschaftliche Selbstsucht der Günftlinge des historischen Rech, tes streiten. Es galt einige Opfer von althergebrachten Borrechsten, von gewohnter Ungebundenheit, es galt einige Erhebung der discher niedergedrückten Gemeinen. Rur Patriotismus, Humanität und Erleuchtung konnten solche Opfer bringen, solche Erhebung zusgestehen. Durste man hiernach auf die Einwilligung der Mehrsheit zählen?? — Gleichwohl erfolgte sie. Der glühende Jorn gegen die Unterdrücker des Naterlandes überwog die Rücksichten des Eigennuzes oder des Kasten-Stolzes, und, angeweht von dem Zeitzgeist, erhoben sich die Edleren der Ration zur Erkenntnis der höhes ren Politik und des ewigen Rechtes. Auch der König, sortgerissen von der auf dem Reichstag vorherrschenden Gesinnung, stimmte ein in die Plane der Berbesserung.

Alfo warb ber immermahrenbe Reicherath aufgehoben 1), und ein Ansichus zur Entwerfung ber neuen Berfaffung gebilbet 2). Emfig widmete er fich ber patriotischen Arbeit, mahrend ber Reichstag die inneren und außeren Ungelegenheiten forgfam lentte, unverrudten Blides bas hohe Biel, Rettung bes Baterlandes Als bie gefegliche Zeit feiner Sigung gu Enbe ging, ward befchloffen, bag bie bieberigen Mitglieder bleiben, aber eine gleich große Bahl nen zu mahlender gandboten fich mit ihnen vereinigen follte zum folgenden Reichstag. Derfelbe fexte biernach verfüngt und verftartt - bie begonnene Wiederherstellung fort ). Der Entwurf ber neuen Berfaffung mar vollendet; aber bie Partei ber Uebelgesinnten ruftete fich, burch Rante, ja burch Gewalt ihre Annahme zu verhindern. Die Patrioten erblickten bas Beil nur in ber Beschleunigung. Alfo, nachdem ber Entwurf in einer nachtlichen Berfammlung ber vaterlandifch Gefinnten war verlefen und gebilliget worben, ward Tage baraufd in ber Reiches tageffzung, auf ben Antrag bes Ronige und ber ebelften patriotifchen Baupter, bie neue Berfaffung, beren Sauptpuntte fcon vom alten Reichstag genehmigt waren, ohne alle Mendes rung (jebe verzögernbe Diefussion fchien bas Wert ju gefährs

<sup>1) 27.</sup> gebr. 1789.

<sup>3)</sup> Deimb. 179Q.

<sup>2) 7.</sup> Gept.

<sup>4) 3.</sup> Mai 1791.

ben) unter Widerspruch von nur wenigen Stimmen, jubelnb angenommen, feierlich beschworen und verfündet.

Diefe Berfaffung - eine Urt von Bergleicheurfunde amischen dem hiftorischen und dem vernunftigen Recht - bestimmte Die fatholische Religion gur herrschenden bes Reiche, ben übrigen Confessionen jedoch die billige Freiheit gemahrend. Der polnifche Thron ward jum erblichen ertlart, jum Rachfolger bes wirflichen Ronigs aber Churfurft Friedrich August von Sachfen mit . bem Erbrecht für feine Familie ernannt. Die vollziehenbe Bewalt follte ber Ronig mit feinem Staatsrath uben; auch auf bie gefeggebenbe marb ibm einiger Ginfluß gemahrt. Sonft follte biefe legte bem in zwei Rammern (eine ber Landboten und eine ber Senatoren) getheilten Reichstag zustehen, welcher alle zwei Jahre ju verfammeln mare. Auch die Entscheidung über Rrieg und Fries ben ward bem Reichstag ertheilt. Die Stimmenmehrheit follte auf bemfelben entscheidend feyn. Die Juftig follte im Ramen bes Ros nigs burch unabhängige Richter verwaltet werden. Die Minister murben für verantwortlich, die Berfon des Ronigs aber fur unverleglich erflart. Die Borrechte bes Abels blieben unangetaftet; boch murben die foniglichen Stabte mit bem Rechte ber verfonlichen Areiheit für ihre Burger, mit ausgebehnter Autonomie und mit bem freien Mahlrecht ihrer Obrigfeiten begabt, auch ihren Burgern bas Erwerbungerecht bes Abels und abelicher Guter ver-Die Stabte, worin Appelationsgerichte fich befanden, lieben. erhielten jugleich bas Recht, einen Abgeordneten jum Reichstag gu fenden, und auf jedem Reichstag follte eine Bahl von Burgern in ben Abelftand erhoben werben. Die Bauern jedoch - Die Grunds maffe ber Ration - wurden - ohne Abanberung ihrer Borigfeit - blod unter ben Schuz ber Gefeze genommen, und ber Regies rung jur Befchujung gegen vertragewibrige Erschwerung ihres Loos fes empfohlen. Fremden Unfiedlern übrigens mard bie perfonliche Freibeit verbeißen.

# **S.** 4.

Ruffifder Rrieg. Zweite Theilung Polens.

Diese Berfaffung — ben bringenbften Bedürfniffen genugenb und weiteres Boranschreiten porbereitenb — warb von ber großen Mehrheit ber Ration - Die ba nur gemäßigte Bunfche hegte mit Dant und Freude angenommen. Gine fleine Schaar enghergiger Aristofraten aber protestirte bagegen, weil bie Bahlbarteit ber Krone und bas freie Beto abgeschafft, und bie Abelevorrechte burch Erhebung bes Burgerstanbes gefährbet maren. Gold ermunterte bas Biberftreben. Relix Potofi (mahrend zwei andere feines Saufes, Igna; und Stanislaus Potofi, an ber Spige ber Patrioten glangten), Branifi, ber Rron-Groffelbberr, bann Severin Rzemusti, ber Bifchof Rof. fatomsti, ein Malachomsti (beffen Bruber, ber Reichstagemarichall, eines ber Saupter ber Mohlgefinnten mar), und einige Andere, beren Rame nur zu ihrer Schanbe genannt wirb, verschworen fich jum Berberben ihres Baterlandes. Theile babeim geheime Rante fpinnend, theils an fremden Sofen um Beis stand werbend, forberten fie die raubliftigen Unternehmungen bes Auslandes, allernachft Ruglands auf, welches mit Scheelsucht und Born bie neue Ordnung ber Dinge in Polen betrachtete. Diefen bofen Burgern und ichlechten Menfchen fallt ber Untergang Bolens gang eigens gur Laft. Gie haben ihn gewollt, eifrigft beforbert , und ben fremben Dachten , bie ibn bewirften , ben erwunschten Bormand gur Ginmischung, auch felbfthatige Silfe verlieben. Auf ihnen ruht ber Rluch bes Baterlandes und ber Welt.

Doch anfangs ichienen ihre Bemühungen fruchtlos. Froblich entfaltete fich bas neue Berfaffungeleben in Polen; Muth unb Freude loberten burch bas gange Reich , und bie Lage ber außes ren Politif erichien gunftig. 3mar Rugland braute von fern; aber die Pforte und Schweben bezeigten fich freundschaftlich, alle übrige Dachte achtungevoll, und Preußen verfprach feiers lich Bilfeleiftung. Schon 1790 am 29. Marg hatte Friedrich Milhelm ein ausbrudliches Schutbundniß mit Polen geschloffen, worin er ber Republit ihre sammtlichen Befigungen und bie volle Selbstfanbigfeit in innern Angelegenheiten gewährleistete, gegen jeben Angriff und jebe Ginmifchung frember Sofe ben traftigften Beiftand, nothigenfalls mit ganger Dacht, verheißenb. Auch nach Berfündung ber neuen Berfaffung bauerten feine freunbschaftlichen Betheuerungen fort; er genehmigte und pries ben "großen Schritt", welchen die Ration gethan, nund ben er als wesentlich ju ihrem Slud betrachte", wiederholte die Zusicherung seiner innigsten Theilnahme an der Wohlfahrt der Republik und an dem neuen Berfassungswert, und bezeugte seine Freude über die Ernennung des Chursursten von Sachsen zum Thronfolger. Selbst Destreich schien freundlich gesinnt, seitdem nach Kaiser Joseph's II. Tod die Anhänglichkeit an Rußland lauter geworden. Kaiser Leopold, nachdem er die Reichend lauter geworden. Kaiser Leopold, nachdem er die Reichend Preußen, und in den verschiedenen Traktaten zu Wien, Pillniz und Berlin', tamen beide Machte überein, gemeinschaftliche Schritte zu thun, um Rußland zur Anerkennung der Unabhängigkeit Polens und der sächsischen Thronfolge zu bestimmen.

Aber wandelbar und tauschend ift ber Sofe Gunft und bie Kreunbichaft ber Starten. Wo nicht bas Recht bie Richtung gibt, ba ift weber Statigfeit noch Treue. Richt aus Rechts. Achtung hatte Preugen fich an Polen angeschloffen, fonbern aus Giferfucht wider Rugland und aus hoffnung felbsteigenen Bewinns. Dangig und Thorn follten ber Preis feiner eigen. nuzigen Freundschaft feyn. Unter mancherlei Borfpiegelungen. insbesonbere burch Berheißung verschiedener Sanbelsvortheile. fuchte es Polen ju ber gewünschten Abtretung ju vermogen ; bie Meigerung ber Republit war ber erfte Unlag gur Erfaltung. Als nun, nachdem Rugland feinen Frieden mit ber Pforte geschlossen 3), bebenklicher schien, bie Raiserin ju reigen, und ale. nach Raifer Leopold's Tod und bei dem Bereinbrechen bes frangofifch eoftreichifchen Rriegs, auch von Deftreich feine hilfe mehr wider Rugland ju erwarten ftund, da mandte bie preufifche Bolitif fich um, und fuchte jest im Bund mit Rugland jenen Gewinn ju erringen, ben man früher als Begner beffelben au machen gehofft.

Und schon fturzte über bas verrathene Polen bie wilbe mos. towitische Macht. Der Turken-Friede gab freie hand, und bas Gewebe ber Ranke war vollendet. Also unter bem Bors wand, ben gegen die neue Berfaffung protestirenden Polen, bie

<sup>1) 6. 3.</sup> VIII. Rap. 14. §. 12.

<sup>2) 25.</sup> Ruli und 27. Hug. 1791 und 7. Febr. 1792.

<sup>3) 1791, 11.</sup> Aug. und befinitiv 1792. 9. 3anner.

fich ben Ramen einer Zargowiczer . Confoberation gaben, (obichon erft nach bem ruffischen Ginbruch bie verratherische Berfammlung allda stattgefunden) beizustehen, und "um bie Freiheit ber Republit gegen bas eingeführte Erbrecht ju bes fchirmen" (bie Despotin wollte Befchügerin ber Kreiheit fen!), ergoffen fich 100,000 Ruffen über bas polnische Land. Entfegen vernahm bas ungludliche Bolt, mit Abicheu vernahm Europa bie emporenbe Rriegberflarung ber Raiferin 1). nahm auch Dreufen bie Daste ab, verweigerte unerrothenb Die noch turg guvor verheiffene Silfe, und nahm felbst eine brobenbe Stellung an. Die Polen jeboch jagten nicht. von aller Welt - auch Deftreich und Sachfen und bie Pforte wiesen bie Bitte um Beiftanb gurud - hofften fie auf Bott und auf ihr Recht. Der Reichstag, inbem er ber Belt bie baare Grundloffgfeit ber ruffifchen Befchwerben porlegte, rief bie Ration zur Bertheibigung ihrer heiligsten Rechte auf und fegte alle Rettungemittel in Thatigfeit, die ihm ju Gebot ftunden.

Aber was vermag das schwache Recht gegen die übermächtige Gewalt? Ruhmvoll zwar, boch dem Schicksal erliegend, kampste das polnische Heer wider die Schaaren der Moskowiter. Roszinsko vor Allen glänzte durch Tapferkeit und Dahinsgebung. Aber die Uebermacht siegte, und der König von Polen theilte die Erhebung der Patrioten nicht. Erschreckt durch einen drohenden Brief der Kaiserin siel er ab von der Sache des Baterslandes, und trat? der Targowiczer Confdderation bei, d. h. dem Bunde der Landesverräther.

Also siegte die Faktion über den edlen Gesammtwillen. Die Rleinmuthigkeit des Königs verschaffte ihr solchen Triumph. Jest legten die Patrioten die Waffen nieder, oder flohen ins Ausland; die Häupter der Conföderation traten an die Spize des Heeres und der Reichsverwaltung. Bermessen forderten sie sogar die Patrioten vor ihr Gericht!

Doch balb folgte bie Rache. Zwei Confoberationen, eine polnische und eine litthauische, hatten eifrigst ben erwach, ten Nationalgeist niedergeschlagen; beibe vereinigten fich jest zu

<sup>1) 18.</sup> Mai 1792.

<sup>2) 23.</sup> Juli 1792.

einem Reichstag in Grobno 1). Da ward bemfelben von Seite Ruglands und Dreußens erflart, dag eine zweite Theis lung Dolens beliebt morben, und bag ber Reichstag bem Begehren ber Dachte fich ju fugen habe. Schon maren, mahrend Die ruffifchen Rriegeschaaren im Bergen bes Reiches ftunben. auch preugische Truppen - ohne Rriegserflarung ober rechts lichen Bormand - in Grofpolen gerudt, auch in Dangig eingezogen. "In Uebereinstimmung mit ben betheiligten Dachten geschehe ber Schritt", war bie einzige Rechtfertigung bes Ginfalls. Gelbft bie Largo wiczer. Confoderirten erstarrten jest über ben Bernichtungeschlag, welcher bas Baterland bebraute. fpat tam nun jebe Dagregel ber Bertheibigung. Das Reich mar bingegeben ber Gnabe ber Grofmachte. Das Beer jest unter Anführung ber Unhanger Ruglands fiehend, war ber Auflofuna nabe: bie ebelften Saupter maren ausgewandert : und bas Aufgebot ber Ration, welches ein Theil ber Confideration vorzuschlagen magte, unterblieb megen ber brohenden Einsprache berfelben Dachte, wider welche es gerichtet mar.

Endlich erschienen an einem Lage?) die beiden fast gleichlautenden Erflärungen Preußens und Rußlands, wodurch eine zweite Theilung Polens vertundet ward, eine noch hartere und emporendere als die erste gewesen, ein Raub von mehr als der hälfte des noch übrigen polnischen Gebietes und Bolfes.

#### S. 5.

#### Betrachtungen.

Die Rechtfertigung bieser entsezlichen Gewaltthat war aber wo möglich noch heilloser als die Gewaltthat selbst. "Der Geist bes Jakobinismus sey in Polen gebrungen, man muffe, um bie schrecklichen Folgen bieses verberblichen Geistes zu hemmen, einen Theil bes Landes sich zueignen, Polen zur Macht des zweiten Ranges herabzusezen und ihm eine seine Ruhe und jeneiber Rachbarn sichernde Berfassung vorschreiben."

Das Recht ber Einmischung ber ftarten Staaten in bie Berfaffungsangelegenheiten ber fcwachen (benn von einem gegen-

<sup>1) 29,</sup> Ottober.

<sup>2) 1793. 16.</sup> Apr.

feitigen Recht kann natürlich nie die Sprache sepn) ward also in grellen Zugen, nach seinem ganzen schauerlichen Inhalte, ber ftaunenden Welt vorgelegt. Es ist hiernach

- 1) rechtlich erlaubt, einem unabhängigen Staat, wenn er fich eine, ben übrigen Staaten ober einigen derfelben schädlich dunkende Berfassung gibt, einen beliebigen Theil seiner Provinzen zu entsreißen, und biese fich selbst zuzueignen;
- 2) es ist rechtlich erlaubt (b. h. es ist nach Aufstellung bes ersten Prinzips bessen unverweidliche Folge), daß man die blod mißfälligen Verfassungen, so wie die verderblichen achte, obet daß man die ebelste und trefslichste, aber aus irgend einem Grund mißfällige, Verfassung zur verderblichen stemple, indem man ihr einen gehässigen Ramen von schwantender Bedeutung gibt, oder überhaupt darüber aus selbsteigener Macht das Urstheil fällt.
- 3) Es ist erlaubt (namlich es ist hiernach nicht zu hindern), bag man folches Urtheil mit voller Rechtstraft spreche, auch wenn ber Tabel ber neuen Berfaffung unaufrichtig, ein bloßer Borwand zur Beschönigung bes Länderburstes ift.
- 4) Es gibt keine Freiheit und Selbstständigkeit eines minder machtigen Bolkes (ja auch keines mächtigen, sobald mehrere Mächtige gegen dasselbe sich verbunden); jedes ist schuldig, sich, je nachdem es mit republikanischen oder mit monarchisschen oder mit despotischen Groß. Mächten in Berührung kömmt, nach dem Prinzip dieser lezten zu richten, oder sich zerstückeln zu lassen.

In der That, die Machte bedachten nicht, daß sie durch ihr Berfahren in Polen ein Prinzip aufstellten, welches der verhaßten französischen Republik ein — wenigst gegen jene Mächte vollgiltiges — Recht gabe, auch ihrerseits sich in die Bersfassungen der fremden Staaten zu mischen, und so weit ihr Arm reichte, monarchisch beherrschte Länder au sich zu reißen oder Republiken auf den Trümmern der Thronen zu errichten. Uebrigens war offenkundig — wie selbst Burke, der glühende Feind der französischen Revolution, bekannte — daß nicht der Jakobinismus in Polen herrschte, sondern der ächte, durch zurte Rechtsachtung gemäßigte, das historisch Begründete ehrende,

und nur auf geseymäßigem Weg die Verbesserung suchende Geist der Baterlands, und Freiheitsliebe. Fürwahr! wer den Geist der polnischen Revolution zu tadeln wagt, der würdiget Völzter zu willenlosen Heerden, europäische Nationen zu asiatischen Stlaven. Schaaren herab. Die theilenden Mächte wußten dieses auch wohl; aber sie fürchteten das Wiedererstarken des durch die erste Theilung schon tödtlich beleidigten Reiches; und Preußen insbesondere wünschte eine Schadloshaltung für die Verluste, die es durch die Schläge der Neufranken erlitten. De streich mußte diesen Wunsch unterstützten, da Preußen dessen Erfüllung zur Bedingung seines gegen Frankreich sortzusezenden Kampses gemacht!

S. 6.

Genehmigung und Inhalt der zweiten Theilung.

Indeffen ward gur Betraftigung ber neuen Theilung ein außerordentlicher Reichstag nach Grobno berufen, burch bas Machtwort ber Ruffen mehr als burch bie gesegmäßige Behörbe. Much die Bablen fanden großentheils unter bem Ruffischen Ginfluß statt. Dennoch straubte fich bie - fehr fcwache - Berfammlung lange und hartnadig gegen ben unerhörten Raub 1). Much die Reinde bes eblen Warschauer : Reichstags, Die Stifter ber ichandlichen Confoberation von Targowicz, waren ergrimmt aber bas Aufinnen Ruglands, mehr aber noch über jenes von Dreufen, ba bie Doppelgungigfeit beffelben jedes Gefühl emporte. Aber ihrer ohnmachtigen Buth lachten bie ruffifchen Gewaltsboten. Ginige ber lautesten Sprecher murben ind Gefangnif geworfen, andere mit bem Berluft ihrer Guter bebroht, enb. lich ber Berfammlungefaal mit Bewaffneten umringt, und mit militarifchem Erog ben Landboten befohlen, ju unterzeichnen, was man ihnen vorlege. Alfo unterzeichneten fle feufgend querft ben Traftat mit Rugland und fodann mit Preugen.

Bermöge besselben erhielt Rufland ben größten Theil ber Palatinate von Wilna, Rovogrobet, Brzesc, Riew und Bolhynien, auch dem Ueberrest Podoliens, überhaupt alles östlich einer von Semgallen burch Litthauen und Polen

<sup>1) 17.</sup> Juni bis 24. Rov. 1793.

bis an den Oniester gezogenen Linie, zusammen fünsthalbtausend Quadratmeilen mit drei Millionen Einwohner. Preußen
hatte die Woiwodschaften Posen, Gnesen, Inowraclau,
Kalisch, Siradien, Plock, einen Theil von Rawa, Brzest
(in Cujavien) u. a., überhaupt den größten Theil von Groß,
polen, und dazu Danzig und Thorn an sich gerissen; zusammen einen Flächenraum von mehr als 1000 Quadratmeilen
mit 1,200,000 Menschen.

Das auf's Tiefste erniedrigte Polen mußte jest noch einen Schuz, und Unionsvertrag mit Rußland eingehen, wodurch es dem Willen dieser Macht für immer fast unbedingt unterworsen ward. Auch seine Constitution mußte es annehmen aus der Feindin Hand, allem Recht sie zu andern oder zu verbessern entssagend 1). Zwanzig tausend polnische Soldaten wurden nebens bei unter die ruffischen Truppen gesteckt; nur 16,000 Mann sollte die Bassallen, Republik behalten. Die Entwassung der Uebrigen ward angeordnet.

### **S.** 7.

### Aufftand der Polen. Rossiusto.

Aber in bemfelben Augenblid, als folde Entwaffnung geschehen follte, entbrannte weithin in bem mighandelten polnischen gand ber Aufstand gegen feine Unterbruder. Sochherzige Baterlandefreunbe, theils auswarts - in Sachfen, Schweben, und am wirt. famften in Frantreich - um Silfe werbend, theile in ber Beimath geheime Plane ber Befreiung fpinnend, vereinigten fich ju fo fühnem Bert. Am thatigften war Thabbaus Rosgiusto, ber geprufte Kelbherr und Burger, im norbameritanischen Kreiheitetrieg, ben er im Dienfte Franfreichs, geehrt von Bafhington, mitgestritten, ju großer Thatfraft gereift, im legten Rrieg wiber Rugland burch treffliche Rubrung bervorglanzend und von feiner Ration als murdigftes haupt vertrauungs-Ihn stellten die Patrioten an die Spize ber voll anerkannt. klug und dahingebend entworfenen Unternehmung. Krafau warb jum ersten Bereinigungspunft ber Insurrektion bestimmt, welche

<sup>1) 16.</sup> Oftober.

fich jest ploglich über bem von Reindesichaaren erfüllten Reiche erhob. Der General Mabalinsti querft, als er ju Pultust, unfern Barichau, ben Befehl jur Entlaffung feiner Truppen erhielt, gab bas Beichen jum Aufftand 1). Er verweigerte bie Entlaffung und jog in gleich fühnen als gludlichen Darichen gegen Rratau, auf bem Weg bie ihm entgegen eilenden Reinde Schlagend, und burch fein ebles Beispiel viele Undere ju abnlicher That ermutbigend. In Rrafan vereinigte er fich mit Rosgiusto, welcher - die Roth bes Augenblick und bas Bertrauen in feine Perfon hatten bie Uebertragung folder Dittatur bewirft - gum unbeschränften Befehlehaber ber gefammten Rational . Macht ernannt und zugleich mit ber Bilbung und Ginrichtung eines hochsten Rationglrathes, worin er felbft auch Gig und Stimme haben follte, beauftraat marb. Gine Confoberationsurfunde, von Rratan aus erlaffen, machte ber Ration biefe getroffenen Dagregeln und die 3wede der Insurrettion - Wiederherstellung der Freiheit und Gelbstftanbigfeit Polens - befannt.

Schnell verbreitete sich die Flamme des Aufstandes über die von den Fremden noch unbesezten, bald auch über die von den Preußen besezten großpolnischen und über einen Theil der von den russischen Truppen gedrückten Länder. Litthauen zeichnete sich besonders aus durch Muth und Kraft. Bald ward auch Warschau, woselbst der Oberfeldherr Igelström mit rohem Uebermuth das Recht des Stärkern übte, befreit durch eine kühne Erhebung des Volkes?). Bluttriefend verließen die Trümmer der russischen Besazung die Hauptstadt des zur Rache erwachenden Polens. Auch der König — wenn er nur nicht selbst handeln durste — ließ sich, scheindar freudig, die Bestreiung seines Reiches gefallen, wiewohl er noch immer — aus Aengstlichkeit oder Verblendung — mehr auf Seite Rußlands als seines Volkes hing.

Mehrere glangende Siege erfochten Rosziusto und andere Saupter gegen bie vereinzelten heerschaaren der Feinde. Doch vermieden die Ruffen jede größere Entscheidungsschlacht, bis die Preußen mit ftarter Macht herbeigetommen. Dieselben eroberten

<sup>1)</sup> Mär: 1794.

<sup>2) 17.</sup> und 18. April.

jest Rrafau 1); fobann gogen fie unter bes Ronigs verfonlicher Anführung vor Warschau. Schon früher batten fie, vereint mit ben Ruffen, bei Scelge?) einen Sieg über Rosgiusto erfochten. Das Blud verließ bie eblen Bolen in bem allzu unhieran trugen auch einheimische Berhaltniffe aleichen Streit. Die Maffe ber Ration, Die Bauern, maren nicht begunstigt genug burch bie Constitution von 1791, um aus eigenem Intereffe für beren Wiebererhaltung ju tampfen, und vergebens forbert man vor einer Stlavenschaar patriotische Begeisterung. Die Stabte bagegen waren wohl eifrig für die gemeine Sache; boch begten fie Distrauen gegen ben Abel, ber ba mehr fein historisches Recht, als eine zeitgemäße Wiebergeburt bes Staates gu erftreben fchien. Much außerte wirflich felbft Rosginsto eine Art anaftlicher Scheu vor ben Ibeen ber gemeinen Freis heit, weil bas Beispiel Rranfreiche, welches baburch in unseligen Taumel gerathen, abschreckte. Endlich gab es auch eine tonigliche Partei, die ba übel nahm, bag Rosginsto, und nicht Stanislaus an die Spige bes Befreiungetampfes Alles dieses lahmte, verwirrte, vereitelte die gestellt worden. Anstrengungen ber Patrioten.

Gleichwohl verrichteten sie noch Wunder der Tapferkeit und schlugen wiederholt ihre übermächtigen Feinde in Litthauen wie in Polen. Die Preußen, dadurch erschreckt, hoben die Beslagerung Warschau's übereilt und mit großem Berluste auf 3); der Aufstand in Großpolen gab dazu den Borwand. Noch ein Strahl der Hoffnung leuchtete der Sache Polens. Seine Streiter befreiten den größten Theil des einheimischen Bodens, ja sie streiften bereits tief in Preußen.

Aber da zog ein neues Heer der Ruffen unter dem Burger Suwarow heran. Rosziusto eilte, vor dessen Antunft den General Fersen zu schlagen; aber er selbst erlitt bei Macziewice') eine traurige Riederlage und stel, verwundet, in des Feindes Hande.

Bon jest an folgten nur Unfalle. Balb nahten bie Schaaren Sumarom's ber ungludlichen hauptstadt Barfchau. Sie

<sup>1) 15.</sup> Juni. ' 2) 6. Juni.

erstürmten die Borstadt Praga 1) und wiederholten daselbst die schrecklichen Scenen von Oczakow und Ismail 2). Mehr als zwanzig tausend Bertheibiger und Einwohner sielen als Opfer ihrer Buth. Plünderungen und Brand vollendeten den Jammer. Warschau selbst, ohne Hoffnung, begehrte nun zu kapituliren. Aber Ignaz Potoki, der edle Abgesandte des hohen National, rathes, ward zurückgewiesen von Suwarow, "weil er mit keinem Aufrührer zu unterhandeln gedenke." Die Stadtobrigkeit knüpfte sezt die Berhandlung an und erwirkte noch gnädige Besbingungen 3).

Diemit endete der Traum der Befreiung. Die noch übrigen Eruppen zerstreuten sich oder wurden entwaffnet, die edlen Saupter gefangen. Alles gehorchte der Uebermacht Ruflands und Preußens. Das lezte ordnete selbst Strafgerichte gegen die "Emporer."

### **9.** 8.

### Dritte und endliche Theilung.

Inzwischen hatte auch Deftreich fich gewaffnet wiber bas verlorene Polen. Aller Dube ungeachtet, welche fich Ros. giusto gegeben, bas Diener-Rabinet für bie polnifche Sache gu geminnen, mar fruhe beffelben Ungunft fichtbar geworben. Pren Ben und Rugland mußten, bes frangofifchen Rrieges millen , geschont werden, und bie Wehrlofigfeit Polens bot verführerische Aussicht ber Bergrößerung. Alfo murben bie biplomatischen Berhandlungen zuerft talt, und bann feindfelig. Balb horte alle icho. nende Rudficht auf. Die Grafen Stanislaus Dototi und Piatoli murben, ale Patrioten, im Rarlebad gegen alles Bolferrecht verhaftet. "Das Bolferrecht auch an ben Dolen gu ehren, baran bachten bie Dachte nicht." Saalfelb. Deftreis difche Truppen rudten in Polen ein, ohne irgend einen Rechts. grund und auch ohne Widerstand. Ihre Unwesenheit unterftugte bas Berlangen bes Wienerhofes nach einem, wie es glaubte, ihm gleiche falls gebuhrenden Theile bes nun gur endlichen Berftudlung vers urtheilten Reiches.

Denn ohne weitere Schonung ober Scheu marb folches Urtheil

<sup>1) 4</sup> Nov. 2) S. B. VIII. R. 14.

· jegt ausgesprochen, querft im Allgemeinen burch vorläufige Bertunbung Ruglands und feiner Berbunbeten 1), und endlich burch formlichen Theilungevertrag zwischen benfelben 2), ohne ben Polen, felbft nicht jum Schein, eine Stimme ber Ginwilligung ju gonnen. Bermog biefes legten Theilungetraftate erhielt Dreu-Ben ben Reft von Rama, bann Majovien auf bem linten Ufer ber Weichfel und bem rechten bes Bug, die Sauptftabt Darfcau nebst einem Begirt von feche Meilen rechts an ber Weichfel um Praga, einen Theil Poblachiens, einen Theil ber Bois mobichaft Rrafau, endlich einen Theil Litthauens und Samogitiens westlich am Riemen, gusammen 900 Quabratmeilen mit einer Million Menschen. De ftreich rif alles Land gwischen Beichfel und Bug bis gegen (litthauifch) Brgesc an fich Cinebefondere Lublin, fodann Theile von Dafovien, Doblachien, Brzesc und Chelm), nebft Rrafau und Genbos mir auf bem linten Weichsel. Ufer, jusammen 800 Quabratmeis len mit mehr als einer Million Menschen. Rufland endlich feinen vorzuglichen Unspruch, ale aus bem Eroberungerecht fliegend, mit Stolz verlundend - nahm alles Uebrige (Bolh v. nien, ben größten Theil von Samogitien und Litthauen mit einem Theil von Brzede und Chelm) über 2000 Quabrate meilen enthaltend, fammt einer - freilich bunnen - Bevolberung von 1,200,000 Seelen. Der Konig von Polen jum Preis feiner Untermurfigfeit betam eine Penfion und lebte anfange ju Grobno unter Aufficht, fobann ju Detereburg, wofelbit er ftarb ).

Also verschwand von ber europäischen Karte ber weiland ruhms volle, im Often vorherrschende polnische Staat — ein Reich von nah' an 14,000 Quadratmeilen, welches über 13 Millionen Menschen beherbergte, und beren wohl noch einmal so viele hätte beherbergen können — in Folge selbstverschulbeter Schwäche durch einheimische Entzweiung, Anarchie und Bolksunterdrückung, mehr noch in Folge des Verderbnisses des öffentlichen Rechtes in Europa, das Opfer einer in die fernsten Zeiten schreckenden Gewaltthat. Die theilenden Mächte, so lockend der unmittelbare Gewinn war (Rußland erwarb im Ganzen gegen 9000, Destreich 2200,

<sup>1) 1795.</sup> Jannet.

<sup>2) 24.</sup> Dtt. 1795,

<sup>3) 1798. 12.</sup> gebr.

Preußen endlich an 2700 Quadratmeilen, erstes mit 6,200,000, bas zweite mit 4,200,000, und leztes mit mehr als 2,700,000 Menschen) ärndteten gleichwohl in kurzer Frist davon schon herbe Früchte; und Europa mag von den ferneren Folgen zittern, wos mit die Bernichtung einer die drei großen Militärmächte auseinans derhaltenden Zwischenmacht das ganze politische System der civilisssieten Welt bedroht.

Reben so gewaltigem Umsturz ward taum bemerkt, daß jest auch Rurland, ein polnisches Basallenland, dem ruffischen Scepter huldigte. Der Herzog, Peter Biron, ward nach Petersburg berufen, leistete allda Berzicht auf seine herrschaft, und Kaiserin Katharine nahm die "freiwillige und unbedingte" Unterwerfung der Kurlander an 1).

# III. Rugland und die Pforte.

### **9.** 9.

Summarium ber innern Gefdichte Diefer Staaten.

Der Untheil Ruglands an den allgemeinen Begebenheiten ift in der voranstehenden und nachfolgenden Darstellung des Hauptftroms ber Geschichte mit enthalten. Auch ber Thronveranderuns gen, wie namlich nach bem Tod ber großen Ratharina II. 3) ihr launenvoller und ungestumer, boch mit orientalifchebespotischem Sinn noch feltene Rechtlichkeit verbindenber Sohn Paul I., und nach beffen gewaltsamem Tod 3) Alexander I., bes Republitas nere ta Sarpe hoffnungevoller Bogling, ben Scepter ergriffen, ift theils früher, theils fpater gebacht. Unter biefem gefeierten Raifer fchritt bie Rraftentwidlung bes ungeheuren Reiches auf eine fur bas europaische Staatenspftem hochft gefahrliche Deife fort. Die engherzige Sperre gegen auslandisches Licht, welche Baul I. verordnet hatte, ward (wenigstens theilweis) aufgehoben von feinem flugeren Gohn, neue Universitaten ju Dorpat, Chartom, Cafan murben von biefem errichtet, Die alteren wiffenschaftlichen Unftalten emporgehoben, und ein eigenes "Mini-

<sup>1)</sup> Dari 1795.

<sup>2) 1796. 16.</sup> November,

<sup>43) 1801, 23, 24.</sup> März.

fterium ber Boltsauftlarung" eingesezt, eine jedoch mehr blendende als heilfame Schöpfung, indem die Gewalt, welche da das Auftlarungsgeschäft fich aneignet, leicht auch Maß und Richtung der Geistesbildung zu bestimmen, daher eine gefährtliche Seelenbeherrschung auszuüben sich versucht fühlt.

Auf jeben Fall ift, so lange ber Geift ber russischen Regierung ein afiatischer, nämlich ein absolut autofratischer bleibt, jebe Bermehrung ber intellektuellen, so wie ber physischen, militärischen und Geld-Rräfte bes nordischen Riesen ein Unglud für die übrige civilistrte Welt, weil sie bas politische Gleichgewicht ber Rächte, sonach die Bürgschaft jedes Rechtes, täglich entscheibender umstößt und mehr und mehr bas Schickal zweier Welttheile von dem Charakter oder von den Launen eines Sterblichen abshängig macht.

In bem osmanischen Reiche, beffen Schichale mabrend bes gangen Zeitraums wir hier in ein paar Worten gusammenfaffen, herrschte seit 1789 1) Gultan Selim III., ein wohl. gefinnter, felbft vom Beifte ber Beit angewehter Rurft, melder. jeboch zu feinem Unglud, ben Berfuch magte, einigen Roft ber Barbarei aus ben turfischen Ginsezungen zu tilgen. Aber auch er, ber unumschrantte Gewaltherrscher, erfuhr ben Widerstand ber starrfinnig am Alten hangenden Kanatifer ober historisch Berechtigten. Die Janitscharen - mit ihnen bie Ulema's emporten fich gegen bie neue Ginrichtung (Rigam. Gebib) bes Rriegevolte, welches Selim nach europaischem Rufe ju orbnen munichte. Er ward abgefegt 2) und an feine Stelle Duftapha. fein Reffe, bald barauf aber, bes legten Bruber, Dabmoub 3). auf den fturmbewegten Thron erhoben. Mahmoud, nach Muftapha Bairattar's, feines entschloffenen Grofvegiers Rath, ftellte ben Rigam. Gebib und bas Corps ber Semmens. b. h. ber regulirten Truppen wieber her; aber ein muthenber Aufruhr der Janitscharen, worin Bairattar ben Tob fand, eramang bie endliche Abschaffung 1). Die innere Auflosung bes turfifchen Reiches fchritt mahrend biefer Bewegung fort; obichon bie auswärtigen Umftanbe, welche eine Beit lang fogar Rug.

<sup>1) 7.</sup> April.

<sup>2) 1807. 31.</sup> Mai.

<sup>3) 1808. 28.</sup> Juli.

<sup>4) 1808. 16.</sup> Nov.

land, ben Tobfeind ber Pforte, zu beren Berbundeten machten, die lezte vor entscheidenden Unfällen schirmten. Selbst Servien, das zumal unter Czerny Georg gleich heldenmuthig als bes harrlich um seine Freiheit strict '), ward endlich, verlassen von den Russen, wieder unter das türkische Joch gebracht '). Bersschiedene Empörungen stolzer Bassen wurde gleichfalls unters brückt; Passman. Dglu jedoch in Widdin und Ali, Pascha von Janina, trozten erfolgreich der gesammten türkischen Macht, und in Arabien warb, gegen die ausstrebende Sekte der Weschabiten, lange Zeit hindurch unglücklich gestritten.

Des erneuten Kriegs wider Rugland 3), welchen der Friede zu Butarest 4) schloß, wird in der hauptgeschichte gedacht wers den. Die Erhebung der Griechen aber, ihr heldentampf wider ihre nichtchristlichen und christlichen Dranger, und der untluge Eifer der lezten, die Sache des Sultan's als Sache der "Legistimitat" darzustellen, gehören, als der Stiftung der heiligen Allianz nachfolgend, nicht mehr in die Grenzen dieses Buches.

# Sechstes Rapitel.

# Das Direktorium 5).

### **§.** 1.

Die fünf Direktoren. Lage Frankreichs beim Antritt ibrer Gewalt.

Der Convent, gleich nach dem Schluß feiner Sigungen, hatte sich jum Rational. Bahltollegium gebildet, welches die zwei Drittel, die aus seiner Mitte in die neuen gesetzgebenden Rathe zu treten hatten, erganzte, und den Rath der Alten, so mie jenen der Fünfhunderte, aus den gesezlich für beide geeigneten Gliedern zusammensezte. Die Rathe constituirten sich underzüglich und mahlten sodann das Direktorium; Die vepublikanische

<sup>1)</sup> Geit 1804.

<sup>2) 1916. 3)</sup> Bom 5. Jänner 1807 an.

<sup>4) 1812, 28</sup> Mai.

<sup>5)</sup> Bom 28. Ott. 1795 bis 9. Nov. 1799,

v. Rotted Geich, Dr 28b.

Mehrheit ber Ration - bie ba nur gemäßigte Buniche hegte mit Dant und Freude angenommen. Gine fleine Schaar enghergiger Ariftofraten aber protestirte bagegen, weil bie Bahlbarfeit ber Rrone und bas freie Beto abgeschafft, und bie Abelsvorrechte burch Erhebung bes Burgerstanbes gefährbet maren. Gold ermunterte bas Biberftreben. Relix Potofi (mahrend zwei andere feines Saufes, Igna; und Stanislaus Pototi, an ber Spige ber Patrioten glangten), Branifi, ber Rron-Groffelbherr, bann Severin Rzemusti, ber Bifchof Rof. fatowsti, ein Dalachowsti (beffen Bruber, ber Reichts tagemarichall, eines ber Saupter ber Boblgefinnten mar), und einige Andere, beren Rame nur zu ihrer Schande genannt wirb, verschworen sich jum Berberben ihres Baterlandes. Theils baheim geheime Rante fpinnend, theils an fremden Sofen um Beis ftand werbend, forberten fie bie raubliftigen Unternehmungen bes Auslandes, allernachft Ruglands auf, welches mit Scheelsucht und Born die neue Ordnung ber Dinge in Polen betrachtete. Diefen bofen Burgern und ichlechten Menfchen fallt ber Untergana Polens gang eigens gur Laft. Gie haben ihn gewollt, eifrigft beforbert , und ben fremben Dachten , bie ihn bewirften , ben ermunichten Bormand gur Ginmischung, auch felbstthatige Silfe verlieben. Auf ihnen ruht ber Kluch bes Baterlandes und ber Belt.

Doch anfangs schienen ihre Bemühungen fruchtlos. Fröhlich entfaltete sich das neue Berfassungsleben in Polen; Muth und Freude loderten durch das ganze Reich, und die Lage der äußeren Politik erschien günstig. Zwar Rußland dräute von fern; aber die Pforte und Schweden bezeigten sich freundschaftlich, alle übrige Mächte achtungsvoll, und Preußen versprach seierlich Hilfeleistung. Schon 1790 am 29. März hatte Friedrich Wilhelm ein ausdrückliches Schuzdundniß mit Polen geschlossen, worin er der Republik ihre sämmtlichen Bestzungen und die volle Selbständigkeit in innern Angelegenheiten gewährleistete, gegen jeden Angriss und jede Einmischung fremder Höse den kräftigsten Beistand, nöthigenfalls mit ganzer Macht, verheißend. Auch nach Berkündung der neuen Berfassung dauerten seine freundschaftlichen Betheuerungen fort; er genehmigte und pries den "großen Schritt", welchen die Ration gethan, "und den er als wesentlich zu ihrem

Slud betrachte", wiederholte die Zusicherung seiner innigsten Theilnahme an der Wohlfahrt der Republik und an dem neuen Berfassungswert, und bezeugte seine Freude über die Ernennung des Churfürsten von Sachsen zum Thronfolger. Selbst Destreich schien freundlich gesinnt, seitdem nach Kaiser Joseph's II. Tod die Anhänglichkeit an Rußland lauter geworden. Kaiser Leopold, nachdem er die Reichend lauter geworden. Kaiser Leopold, nachdem er die Reichend breußen, und in den verschiedenen Traktaten zu Wien, Pillniz und Berlin', tamen beide Mächte überein, gemeinschaftliche Schritte zu thun, um Rußland zur Anertennung der Unabhängigseit Polens und der sächsischen Thronfolge zu bestimmen.

Aber wandelbar und tauschend ift der Sofe Gunft und Die Freundschaft ber Starten. Wo nicht bas Recht bie Richtung gibt, ba ift weber Statigfeit noch Treue. Richt aus Rechtes Achtung hatte Preugen fich an Polen angefchloffen, fondern aus Giferfucht wiber Rugland und aus hoffnung felbsteigenen Gewinns. Dangig und Thorn follten ber Breis feiner eigen. nuzigen Freundschaft seyn. Unter mancherlei Borfviegelungen. insbesondere burch Berheifung verschiedener Sandelsvortheile. fuchte es Dolen ju ber gewünschten Abtretung ju vermogen ; Die Weigerung ber Ropublit war ber erfte Anlag jur Erfaltung. Als nun, nachdem Rugland feinen Krieden mit ber Pforte geschlossen 3), bedenklicher schien, die Raiserin zu reizen, und als. nach Raifer Leopold's Tod und bei bem Bereinbrechen bes frangofifch softreichischen Rriegs, auch von Deftreich feine Silfe mehr wider Rufland zu erwarten ftund, ba manbte bie preufifche Politif fich um, und fuchte jest im Bund mit Rufland ienen Gewinn zu erringen, ben man fruber als Gegner beffelben au machen gehofft.

Und schon fturgte über bas verrathene Polen bie wilbe mos. Fowitische Macht. Der Turten-Friede gab freie hand, und bas Gewebe ber Rante war vollendet. Also unter bem Bor-wand, ben gegen die neue Berfassung protestirenden Polen, bie

<sup>1)</sup> G. B. VIII. Rap. 14. §. 12.

<sup>2) 25.</sup> Juli und 27. Hug. 1791 und 7. Febr. 1792.

<sup>3) 1791, 11.</sup> Mug. und befinitiv 1792. 9. Janner.

fich ben Ramen einer Cargowiczer . Confoberation gaben, (obichon erft nach bem ruffischen Ginbruch bie verratherifche Berfammlung allba ftattgefunden) beizustehen, und "um bie Rreiheit ber Republit gegen bas eingeführte Erbrecht ju bes fchirmen" (Die Despotin wollte Befchügerin ber Kreiheit fen!), ergoffen fich 100,000 Ruffen über bas polnische Lanb. Entfezen vernahm bas ungludliche Bolf, mit Abicheu vernahm Europa bie emporenbe Rriegeerflarung ber Raiferin 1). nahm auch Preufen bie Daste ab, verweigerte unerrothenb Die noch turg zuvor verheißene Silfe, und nahm felbst eine brohenbe Stellung an. Die Polen jeboch jagten nicht. von aller Welt - auch Deftreich und Sachfen und Die Pforte miefen bie Bitte um Beiftand gurud - hofften fie auf Gott und auf ihr Recht. Der Reichstag, indem er der Welt bie baare Grundlofigfeit ber ruffischen Beschwerben vorlegte, rief bie Ration gur Bertheibigung ihrer heiligften Rechte auf und fegte alle Rettungemittel in Thatigfeit, die ihm zu Gebot ftunden.

Aber was vermag das schwache Recht gegen die übermächtige Gewalt? Ruhmvoll zwar, boch dem Schicksal erliegend, kampfte das polnische Heer wider die Schaaren der Moskowiter. Roszinsto vor Allen glänzte durch Tapferkeit und Dahinsgebung. Aber die Uebermacht siegte, und der Konig von Polen theilte die Erhebung der Patrioten nicht. Erschreckt durch einen drohenden Brief der Kaiserin siel er ab von der Sache des Baterslandes, und trat? der Targowiczer Confdderation bei, d. h. dem Bunde der Landesverräther.

Alfo siegte die Faktion über den eblen Gesammtwillen. Die Rleinmuthigkeit des Königs verschaffte ihr solchen Triumph. Jest legten die Patrioten die Waffen nieder, oder flohen ins Ausland; die Haupter der Confoderation traten an die Spize des Heeres und der Reichsverwaltung. Bermessen forderten sie sogar die Batrioten vor ihr Gericht!

Doch balb folgte bie Rache. Zwei Confoberationen, eine polenische und eine litthauische, hatten eifrigst ben erwach, ten Nationalgeist niedergeschlagen; beibe vereinigten fich jest gu

<sup>1) 18.</sup> Mai 1792.

<sup>2) 23.</sup> Juli 1792.

einem Reichstag in Grobno 1). Da warb bemfelben von Seite Ruglands und Preugens erflart, dag eine zweite Theis lung Bolens beliebt morben, und bag ber Reichstag bem Begebren ber Machte fich ju fugen habe. Schon maren, mabrend bie russischen Rriegeschaaren im Bergen bes Reiches ftunben. auch preugische Truppen - ohne Rriegeerflarung ober rechts lichen Bormand - in Grafpolen gerudt, auch in Dangig eingezogen. "In Uebereinstimmung mit ben betheiligten Dachten geschehe ber Schritt", war die einzige Rechtfertigung bes Ginfalls. Gelbft die Largo wieger. Confoderirten erftarrten jest über ben Bernichtungeschlag, welcher bas Baterland bebraute. fpat tam nun jebe Daffregel ber Bertheibigung. Das Reich mar hingegeben ber Gnabe ber Grofmachte. Das Beer jest unter Unführung ber Unhanger Ruglands ftehend, war ber Auflosung nabe; bie ebelften Saupter waren ausgewandert; und bas Aufgebot ber Ration, welches ein Theil ber Confdberation vorzu. schlagen magte, unterblieb megen ber brobenben Ginfprache berfelben Dachte, wider welche es gerichtet mar.

Endlich erschienen an einem Lage? Die beiben fast gleich- lautenden Erklärungen Preußens und Rußlands, wodurch eine zweite Theilung Polens vertundet ward, eine noch hartere und empörendere als die erste gewesen, ein Raub von mehr als der hälfte des noch übrigen polnischen Gebietes und Boltes.

### **S.** 5.

### Betrachtungen.

Die Rechtfertigung bieser entsezlichen Gewaltthat war aber wo möglich noch heilloser als die Gewaltthat selbst. "Der Geist bes Jakobinismus sen in Polen gebrungen, man musse, um die schrecklichen Folgen bieses verderblichen Geistes zu hemmen, einen Theil des kandes sich zueignen, Polen zur Macht des zweiten Ranges herabzusezen und ihm eine seine Ruhe und jend der Rachbarn sichernde Berfassung vorschreiben."

Das Recht ber Einmischung ber ftarten Staaten in bie Berfaffungsangelegenheiten ber ichwachen (benn von einem gegen.

<sup>1) 29.</sup> Ottober.

<sup>2) 1793. 16.</sup> Apr.

seitigen Recht kann natürlich nie bie Sprache seyn) warb also in grellen Zugen, nach seinem ganzen schauerlichen Inhalte, ber staunenden Welt vorgelegt. Es ist hiernach

- 1) rechtlich erlaubt, einem unabhängigen Staat, wenn er fich eine, ben übrigen Staaten ober einigen derfelben schablich dunkende Berfassung gibt, einen beliebigen Theil seiner Provinzen zu entreißen, und biese fich selbst zuzueignen;
- 2) es ist rechtlich erlaubt (b. h. es ist nach Aufstellung bes ersten Prinzips bessen unverweibliche Folge), daß man die blos mißfälligen Verfassungen, so wie die verderblichen achte, obet daß man die edelste und trefslichste, aber aus irgend einem Grund mißfällige, Verfassung zur verderblichen stemple, indem man ihr einen gehässigen Ramen von schwankender Bedeutung gibt, oder überhaupt darüber aus selbsteigener Macht das Urstheil fällt.
- 3) Es ist erlaubt (namlich es ist hiernach nicht zu hindern), bag man folches Urtheil mit voller Rechtstraft spreche, auch wenn ber Tabel ber neuen Berfassung unaufrichtig, ein bloßer Borwand zur Beschönigung bes Länderburstes ist.
- 4) Es gibt teine Freiheit und Selbstständigkeit eines minder machtigen Bolles (ja auch keines mächtigen, sobald mehrere Mächtige gegen basselbe sich verbunden); jedes ist schuldig, sich, je nachdem es mit republikanischen oder mit monarchisschen oder mit despotischen Groß. Mächten in Berührung kömmt, nach dem Prinzip dieser lezten zu richten, oder sich zerstückeln zu lassen.

In ber That, die Machte bedachten nicht, daß sie durch ihr Berfahren in Polen ein Prinzip ausstellten, welches der verhaßten französischen Republik ein — wenigst gegen jene Machte vollgistiges — Recht gabe, auch ihrerseits sich in die Bersfassungen der fremden Staaten zu mischen, und so weit ihr Arm reichte, monarchisch beherrschte Länder an sich zu reißen oder Republiken auf den Trümmern der Thronen zu errichten. Uebrigens war offenkundig — wie selbst Burke, der glühende Feind der franzdsischen Revolution, bekannte — daß nicht der Jakobinismus in Polen herrschte, sondern der ächte, durch zurte Rechtsachtung gemäßigte, das historisch Begründete ehrende,

und nur auf geseymäßigem Weg die Verbesserung suchende Geist der Baterlands, und Freiheitsliebe. Fürwahr! wer den Geist der polnischen Revolution zu tadeln wagt, der würdiget Völzter zu willenlosen Heerden, europäische Rationen zu assatischen Stlaven. Schaaren herab. Die theilenden Mächte wusten dieses auch wohl; aber sie fürchteten das Wiedererstarten des durch die erste Theilung schon tödtlich beleidigten Reiches; und Preußen insbesondere wünschte eine Schadloshaltung für die Verluste, die es durch die Schläge der Neufranken erlitten. De streich mußte diesen Wunsch unterstützen, da Preußen dessen Erfüsung zur Bedingung seines gegen Frankreich sortzusezenden Kampses gemacht!

#### S. 6.

Genehmigung und Inhalt der zweiten Theilung.

Indeffen ward gur Befraftigung ber neuen Theilung ein außerorbentlicher Reichstag nach Grobno berufen, burch bas Machtwort ber Ruffen mehr als burch bie gefegmäßige Behörbe. Much die Bahlen fanden großentheils unter bem Ruffifchen Ginfluß statt. Dennoch ftraubte fich bie - fehr fcmache - Berfammlung lange und hartnadig gegen den unerhörten Raub 1). Much die Reinde bes edlen Warschauer : Reichstags, die Stifter ber ichandlichen Confoberation von Cargowicz, waren ergrimmt uber bas Anfinnen Ruglands, mehr aber noch über jenes von Preufen, ba bie Doppelgungigfeit beffelben jedes Befühl emporte. Aber ihrer ohnmachtigen Buth lachten bie ruffifchen Gemalteboten. Ginige ber lautesten Sprecher murben ine Befangnif geworfen, andere mit bem Berluft ihrer Guter bedroht, end. lich ber Berfammlungefaal mit Bewaffneten umringt, und mit militarifchem Trog ben ganbboten befohlen, gu unterzeichnen, was man ihnen vorlege. Alfo unterzeichneten fle feufzend querft ben Traftat mit Rufland und fobann mit Preugen.

Bermoge besselben erhielt Rußland ben größten Theil ber Palatinate von Wilna, Rovogrobet, Brzesc, Kiew und Bolhpnien, auch dem Ueberrest Podoliens, überhaupt alles bflich einer von Semgallen durch Litthauen und Polen

<sup>1) 17.</sup> Juni bis 24, Dov. 1793.

bis an den Oniester gezogenen Linie, zusammen fünsthalbtaussend Quadratmeilen mit drei Millionen Einwohner. Preußen hatte die Woiwodschaften Posen, Inesen, Inowraclau, Kalisch, Siradien, Plock, einen Theil von Rawa, Brzest (in Cujavien) u. a., überhaupt den größten Theil von Großepolen, und dazu Danzig und Thorn an sich gerissen; zussammen einen Flächenraum von mehr als 1000 Quadratmeilen mit 1,200,000 Menschen.

Das auf's Tiefste erniedrigte Polen mußte jezt noch einen Schuz, und Unionsvertrag mit Rußland eingehen, wodurch es dem Willen dieser Macht für immer fast unbedingt unterworsen ward. Auch seine Constitution mußte es annehmen aus der Feindin Hand, allem Recht sie zu andern oder zu verbessern entssagend '). Zwanzig tausend polnische Soldaten wurden nebensbei unter die russischen Truppen gesteckt; nur 16,000 Mann sollte die Bassallen. Republik behalten. Die Entwassung der Uebrigen ward angeordnet.

## S. 7.

## Aufftand ber Polen. Rosziusto.

Aber in bemfelben Augenblid, ale folde Entwaffnung geschehen follte, entbrannte weithin in bem mighandelten polnischen gand ber Aufftand gegen feine Unterbruder. Sochherzige Baterlandsfreunbe, theils auswarts - in Sachfen, Schweben, und am wirt. famften in Frantreich - um Silfe werbend, theils in ber Beimath geheime Plane ber Befreiung fpinnend, vereinigten fich ju fo fühnem Bert. Am thatigften war Thabbaus Rosziusto, ber geprufte Felbherr und Burger, im nordameritanischen Freiheitefrieg, ben er im Dienste Franfreiche, geehrt von Bafhington, mitgestritten, ju großer Thatfrast gereift, im legten Rrieg wider Rugland burch treffliche Ruhrung hervorglangend und von seiner Ration ale murbigftes haupt vertrauungevoll anerkannt. Ihn stellten die Patrioten an die Spize ber flug und bahingebend entworfenen Unternehmung. Rrafau marb jum erften Bereinigungspunft ber Insurreftion bestimmt, welche

<sup>1) 16.</sup> Oftober.

fich jest ploglich über bem von Feinbesichaaren erfüllten Reiche erhob. Der General Dabalinefi querft, ale er ju Pultuef, unfern Darichau, ben Befehl gur Entlaffung feiner Truppen erhielt, gab bas Zeichen zum Aufstand 1). Er verweigerte bie Entlaffung und jog in gleich fühnen als gludlichen Darichen gegen Rratqu, auf bem Weg bie ibm entgegen eilenben Reinbe fchlagend, und burch fein ebles Beispiel viele Andere ju abnlicher That ermuthigend. In Rrafan vereinigte er fich mit Rosziusto, welcher — die Roth bes Augenblick und bas Bertrauen in feine Berson hatten bie Uebertragung solcher Diftatur bewirft - gum unbeschränften Befehlshaber ber gesammten Rational . Macht ernannt und zugleich mit ber Bildung und Ginrichtung eines hochsten Rationalrathes, worin er felbft auch Sig und Stimme haben follte, beauftragt marb. Gine Confoderationeurfunde, von Rratau aus erlaffen, machte ber Ration biefe getroffenen Magregeln und die 3mede der Insurrettion - Biederherstellung ber Freiheit und Gelbstftanbiafeit Dolens - befannt.

Schnell verbreitete sich die Flamme des Ausstandes über die von den Fremden noch unbesezten, balb auch über die von den Preußen besezten großpolnischen und über einen Theil der von den russischen Truppen gedrückten Känder. Litthauen zeichnete sich besonders aus durch Muth und Krast. Bald ward auch Warschau, woselbst der Oberfeldherr Igelström mit rohem Uebermuth das Recht des Stärkern übte, befreit durch eine kühne Erhebung des Bolkes?). Bluttriesend verließen die Trümmer der russisch en Besazung die Hauptstadt des zur Rache erwachenden Polens. Auch der König — wenn er nur nicht selbst handeln durfte — ließ sich, scheinbar freudig, die Bestreiung seines Reiches gefallen, wiewohl er noch immer — aus Mengstlichkeit oder Berblendung — mehr auf Seite Rußlands als seines Bolkes hing.

Mehrere glangende Siege erfochten Rosziusto und andere Saupter gegen die vereinzelten heerschaaren der Feinde. Doch vermieden die Ruffen jede größere Entscheidungsschlacht, bis die Preußen mit starter Macht herbeigetommen. Dieselben eroberten

<sup>1)</sup> Mär; 1794.

<sup>2) 17,</sup> und 18. April.

jest Rratau 1); sobann zogen sie unter bes Königs personlicher Anführung vor Barichau. Schon früher hatten fie, vereint mit ben Ruffen, bei Scelge 2) einen Sieg über Rosginsto erfochten. Das Blud verließ bie eblen Bolen in bem allzu ungleichen Streit. hieran trugen auch einheimische Berhaltniffe Schulb. Die Maffe ber Ration, bie Bauern, waren nicht begunftigt genug burch bie Constitution von 1791, um aus eigenem Intereffe für beren Wiebererhaltung ju fampfen, und vergebens forbert man por einer Stlavenschaar patriotische Begeifterung. Die Stadte bagegen waren wohl eifrig fur Die gemeine Sache; boch begten fie Mißtrauen gegen den Abel, der ba mehr fein historisches Recht, als eine zeitgemäße Wiebergeburt bes Staates ju erstreben schien. Auch außerte wirklich felbst Roszinsto eine Art angstlicher Scheu vor ben Ibeen ber gemeinen Freis heit, weil bas Beispiel Kranfreiche, welches baburch in unfeligen Taumel gerathen, abschrectte. Endlich gab es auch eine fonigliche Partei, bie ba übel nahm, bag Rosgiusto, und nicht Stanislaus an die Spize bes Befreiungetampfes gestellt worben. Alles biefes labmte, verwirrte, vereitelte bie Unftrengungen ber Patrioten.

Gleichmohl verrichteten sie noch Bunder der Tapferkeit und schlugen wiederholt ihre übermächtigen Feinde in Litthauen wie in Polen. Die Preußen, dadurch erschreckt, hoben die Beslagerung Barschau's übereilt und mit großem Berluste auf 3); der Ausstand in Großpolen gab dazu den Borwand. Noch ein Strahl der Hoffnung leuchtete der Sache Polens. Seine Streiter befreiten den größten Theil des einheimischen Bodens, ja sie streiften bereits tief in Preußen.

Aber da zog ein neues Heer der Ruffen unter dem Burger Suwarow heran. Rodziusto eilte, vor deffen Ankunft den General Fersen zu schlagen; aber er selbst erlitt bei Macziewice') eine traurige Niederlage und fiel, verwundet, in des Feindes Hande.

Bon jezt an folgten nur Unfalle. Balb nahten bie Schaaren Suwarow's ber ungludlichen hauptstadt Warschau. Sie

<sup>1) 15.</sup> Juni. ' 2) 6. Juni.

erstürmten die Borstadt Praga 1) und wiederholten daselbst die schrecklichen Scenen von Oczakow und Ismail 2). Mehr als zwanzig tausend Bertheibiger und Einwohner sielen als Opfer ihrer Buth. Plünderungen und Brand vollendeten den Jammer. Warschau selbst, ohne Hoffnung, begehrte nun zu kapituliren. Aber Ignaz Potoki, der edle Abgesandte des hohen Nationalrathes, ward zurückgewiesen von Suwarow, "weil er mit keinem Aufrührer zu unterhandeln gedenke." Die Stadtobrigkeit knüpste sezt die Berhandlung an und erwirkte noch gnädige Besbingungen 3).

Diemit endete der Traum der Befreiung. Die noch übrigen Truppen zerstreuten sich oder wurden entwaffnet, die edlen Haupter gefangen. Alles gehorchte der Uebermacht Rußlands und Preußens. Das lezte ordnete selbst Strafgerichte gegen die "Empdrer."

#### **9.** 8.

## Dritte und endliche Theilung.

Inzwischen hatte auch Deftreich fich gewaffnet wiber bas verlorene Polen. Aller Dube ungeachtet, welche fich Ros. giudto gegeben, bas Diener-Rabinet für bie polnifche Sache gu geminnen, mar fruhe beffelben Ungunft fichtbar geworben. Dreu-Ben und Rugland mußten, bes frangofifchen Rrieges willen . geschont werden, und die Wehrlofigfeit Dolen & bot verführerische Aussicht ber Bergrößerung. Alfo wurden bie biplomatischen Berhandlungen zuerft talt, und bann feindselig. Balb horte alle ichonende Rudficht auf. Die Grafen Stanislaus Potofi und Piatoli murben, ale Patrioten, im Rarlebad gegen alles "Das Bolferrecht auch an ben Bolen gu Bolferrecht verhaftet. ehren, baran bachten bie Machte nicht." Saalfelb. Deftreis difche Truppen rudten in Polen ein, ohne irgend einen Rechts. grund und auch ohne Wiberftanb. Ihre Unwesenheit unterftuste bas Berlangen bes Wienerhofes nach einem, wie es glaubte, ihm gleich. falls gebuhrenden Theile bes nun gur endlichen Berftudlung pers nrtheilten Reiches.

Denn ohne weitere Schonung ober Scheu marb folches Urtheil

<sup>1) 4</sup> Rov.

<sup>2)</sup> G. B. VIII. St. 14.

· jest ausgesprochen, querft im Allgemeinen burch vorläufige Berfunbung Ruglands und feiner Berbundeten 1), und endlich burch formlichen Theilungsvertrag zwischen benfelben 2). ohne ben Polen, felbft nicht jum Schein, eine Stimme ber Ginwilligung Bermog Diefes legten Theilungstraftats erhielt Preu-Ben ben Reft von Rama, bann Mafovien auf bem linten Ufer ber Beichfel und bem rechten bes Bug, bie Sauptftabt Barfcau nebst einem Begirt von feche Meilen rechts an ber Beich. fel um Praga, einen Theil Doblachiens, einen Theil ber Bois wobschaft Rratau, endlich einen Theil Litthauens und Samogitiens westlich am Riemen, gusammen 900 Quabratmeilen mit einer Million Menschen. De ftreich rif alles gand amischen Weichfel und Bug bis gegen (litthauisch) Brgesc an fich linebefondere Lublin, fodann Theile von Dafovien, Doblachien, Brzesc und Chelm), nebft Rrafau und Sendos mir auf bem linten Beichsel . Ufer, jufammen 800 Quadratmeis len mit mehr als einer Million Menschen. Rugland enblich feinen vorzüglichen Anspruch, als aus bem Eroberungerecht fliegend, mit Stolz verfundend - nahm alles Uebrige (Bolb p. nien, ben größten Theil von Samogitien und Litthauen mit einem Theil von Brgeec und Chelm) über 2000 Quadrate meilen enthaltend, fammt einer - freilich bunnen - Bevolkerung von 1,200,000 Seelen. Der Ronig von Polen jum Preis feiner Unterwürfigfeit betam eine Penfion und lebte anfange ju Grobno unter Aufficht, fobann ju Petereburg, wofelbit er ftarb ).

Also verschwand von ber europäischen Karte ber weiland ruhmvolle, im Often vorherrschende polnische Staat — ein Reich von
nah' an 14,000 Quadratmeilen, welches über 13 Millionen Menschen
beherbergte, und beren wohl noch einmal so viele hatte beherbergen
tonnen — in Folge selbstverschulbeter Schwache durch einheimische Entzweiung, Anarchie und Bolksunterdrückung, mehr noch in Folge des Berderbnisses des öffentlichen Rechtes in Europa, das Opfer einer in die fernsten Zeiten schreckenden Gewaltthat. Die theilenden Mächte, so lockend der unmittelbare Gewinn war (Rusland erwarb im Ganzen gegen 9000, Destreich 2200,

<sup>1) 1795.</sup> Jannet.

<sup>2) 24.</sup> Oft. 1795,

<sup>3) 1798. 12.</sup> gebr.

Preußen endlich an 2700 Quadratmeilen, erstes mit 6,200,000, bas zweite mit 4,200,000, und leztes mit mehr als 2,700,000 Menschen) arnoteten gleichwohl in kurzer Frist davon schon herbe Früchte; und Europa mag von den ferneren Folgen zittern, wos mit die Vernichtung einer die drei großen Militärmächte auseinans derhaltenden Zwischenmacht das ganze politische System der civilissirten Welt bedroht.

Reben so gewaltigem Umsturz ward kaum bemerkt, daß jest auch Aurland, ein polnisches Basallenland, dem russischen Scepter huldigte. Der Herzog, Peter Biron, ward nach Petersburg berufen, leistete allda Berzicht auf seine Herrschaft, und Kaiserin Katharine nahm die "freiwillige und unbedingte" Unterwerfung der Kurlander an 1).

## III. Rugland und die Pforte.

#### **9.** 9.

Summarium ber innern Befdichte diefer Staaten.

Der Antheil Ruglands an ben allgemeinen Begebenheiten ift in ber voranstehenden und nachfolgenden Darstellung bes haupte froms ber Geschichte mit enthalten. Auch ber Thronveranderungen, wie nämlich nach bem Tob ber großen Ratharina II. 3) ihr launenvoller und ungestumer, boch mit orientalischebespotischem Sinn noch seltene Rechtlichkeit verbindender Sohn Paul I., und nach beffen gewaltsamem Tod 3) Alexander I., des Republitas ners la harpe hoffnungevoller Bogling, ben Scepter ergriffen, ift theils früher, theils fpater gedacht. Unter biefem gefeierten Raiser schritt die Rraftentwicklung bes ungeheuren Reiches auf eine fur bas europaische Staatenspftem hochft gefahrliche Beife fort. Die engherzige Sperre gegen ausländisches Licht, welche Paul I. verordnet hatte, ward (wenigstens theilweis) aufgehos ben von feinem flugeren Sohn, neue Universitaten ju Dorpat, Chartow, Cafan murden von biefem errichtet, bie alteren wiffenschaftlichen Anftalten emporgehoben, und ein eigenes "Minis

<sup>1)</sup> Dar; 1795.

<sup>2) 1796. 16.</sup> Rovember,

<sup>•3) 1801, 23, 24.</sup> März.

sterium ber Boltsauftlarung" eingesezt, eine jedoch mehr blendende als heilsame Schöpfung, indem die Gewalt, welche ba das Auftlarungsgeschäft sich aneignet, leicht auch Maß und Richtung der Geistesbildung zu bestimmen, daher eine gefähreliche Seelenbeherrschung auszuüben sich versucht fühlt.

Auf jeden Fall ift, so lange der Geist der russischen Regierung ein afiatischer, nämlich ein absolut auto tratischer bleibt, jede Bermehrung der intellektuellen, so wie der physischen, militärischen und Geld-Kräfte des nordischen Riesen ein Unglud für die übrige civilistrte Welt, weil sie das politische Gleichgewicht der Wächte, sonach die Bürgschaft jedes Rechtes, täglich entscheidender umflöst und mehr und mehr das Schickal zweier Welttheile von dem Charakter oder von den Launen eines Sterblichen abshängig macht.

In bem osmanischen Reiche, beffen Schickfale mahrend bes gangen Zeitraums wir hier in ein paar Worten gusammenfaffen, herrschte feit 1789 1) Gultan Gelim III., ein wohls gefinnter, felbft vom Beifte ber Beit angewehter Rurft, welcher, jeboch zu feinem Unglud, ben Berfuch magte, einigen Roft ber Barbarei ans ben turfischen Ginsegungen ju tilgen. Aber auch er, ber unumschrantte Gewaltherricher, erfuhr ben Biderftanb ber ftarrffinnig am Alten hangenben Kanatifer ober historisch Berechtigten. Die Janiticharen - mit ihnen bie Ulema's emporten fich gegen bie neue Ginrichtung (Rigam. Gebib) bes Rriegevolle, welches Gelim nach europaischem Rufte zu orbnen munichte. Er marb abgefegt 2) und an feine Stelle Duftapha. fein Reffe, balb barauf aber, bes legten Bruber, Dahmonb 3). auf den fturmbewegten Thron erhoben. Mahmoud, nach Muftapha Bairattar's, feines entschloffenen Grofveziers Rath, fellte ben Nigam , Gebib und bas Corps ber Genmens. b. h. ber regulirten Truppen wieber ber; aber ein muthenber Aufruhr ber Janitscharen, worin Bairaftar ben Tob fand, eramang bie endliche Abschaffung 1). Die innere Auflosung bes türkischen Reiches schritt mahrend biefer Bewegung fort; obichon bie auswärtigen Umftanbe, welche eine Beit lang fogar Rug.

<sup>1) 7.</sup> April.

<sup>2) 1807. 31.</sup> Mai.

<sup>3) 1808. 28,</sup> Juli.

<sup>4) 1808. 16.</sup> Nov.

land, den Tobfeind der Pforte, zu beren Berbundeten machten, die legte vor entscheidenden Unfallen schirmten. Selbst Servien, das zumal unter Czerny Georg gleich heldenmuthig als bes harrlich um seine Freiheit stritt'), ward endlich, verlassen vou den Russen, wieder unter das türkische Joch gebracht'). Berschiedene Empfrungen stolzer Bassen wurde gleichfalls untersbrückt; Passwanzen stolzer Bassen wurde gleichfalls untersbrückt; Passwanzen erfolgreich der gesammten türkischen Macht, und in Arabien ward, gegen die ausstrebende Sette der Weschabiten, lange Zeit hindurch unglücklich gestritten.

Des erneuten Kriegs wider Rugland 3), welchen der Friede zu Butarest 4) schloß, wird in der hauptgeschichte gedacht wers den. Die Erhebung der Griechen aber, ihr heldentampf wider ihre nichtchristlichen und christlichen Dranger, und der untluge Eifer der lezten, die Sache des Sultan's als Sache der "Legistimitat" darzustellen, gehören, als der Stiftung der heiligen Allianz nach folgend, nicht mehr in die Grenzen dieses Buches.

## Sechstes Rapitel.

## Das Direttorium 5).

## S. 1.

Die fünf Direktoren. Lage Frankreichs beim Antritt ibrer Gewalt.

Der Convent, gleich nach dem Schiuß feiner Sigungen, hatte sich zum Rational. Dahltollegium gebildet, welches die zwei Drittel, die aus seiner Mitte in die neuen gesezzehenden Rathe zu treten hatten, erganzte, und den Rath der Alten, so mie jenen der Fünfhunderte, aus den gesezlich für beide geeigneten Gliedern zusammensezte. Die Rathe constituirten sich unverzüglich und mablten sodann bas Direktorium; Die republikanische

<sup>1)</sup> Geit 1804.

<sup>2) 1916. 3)</sup> Bom 5. Jänner 1807 an.

<sup>4) 1812, 28</sup> Mai.

<sup>5)</sup> Bom 28. Oft. 1795 bis 9. Nov. 1799,

p. Rotted Geid. Dr Sb.

Partei, aus Schen vor ber Gegenrevolution, ermirtte babei, bag nur Conventeglieder, und gwar nur folde, bie fur ben Lob bes Ronigs gestimmt hatten, gemablt murben. Die fünf auserlefenen maren: La Reveillere-Lepaur, ein talentvoller, ber Republit eifrigft jugethaner, nach Gefinnung lauterer, nur etwas fcmarmerifcher Mann, Stifter ber theophilanthro pifchen Gette, welche, von Glaubigen und Unglaubigen gleiche maßig angefeindet, nimmer gebeiben tonnte, Gienes, welcher Die Stelle ablehnte, worauf Carnot, ber große Rriegemeifter mit ber Romerfeele, ftatt feiner ermahlt marb, Rembell, ein heftiger, ftarrfinniger, felbstfuchtiger Charafter, boch geschäfts. erfahren und thatig. Letourneur, ber in ben legten Rampfen bes Convents fich ausgezeichnet, und Barras, welcher babei ben Rriegebefehl geführt hatte, ber legte ein ftolger, rantevoller Mann, ber feine Grundfage von ben Umftanden entlehnte, fich felbst mehr als bie Republit liebend.

Dieses Direktorium konstituirte sich unter anscheinend höchst ungünstigen Umständen. Die Heere der Republik waren theils geschlagen worden, theils stunden sie aus Mangel und Indisciplin in schlechter Berfassung, die Treue mehrerer Generale — vor allen Pickegru's — war zweiselhaft, und in der Bendee loderte neuer Brand auf. Dabei war die Staatskasse seen, alle sinanziellen Dilssmittel durch Uebertreibung abgenüzt, die Assignaten — deren bereits an 40,000 Millionen waren ausgegeben worden, zum Unswerth herabgesunken, und die Preise aller Bedürsnisse, seit der Ausbedung des Maximums, unerschwinglich hoch. Die gegenseitigen Partelen, der Royalisten und der Jasobiner, obschou zeitlich bessiegt, hatten ihren gemeinschaftlichen Haß nicht abgelegt gegen den Convent oder gegen die an dessen Stelle getretene neue Regierung; leicht mochte bei irgend einer Auregung die eine oder die andere wieder surchtbar werden.

Allen diesen Schwierigkeiten begegnete das Direktorium mit Muth und Einsicht. Auch fand es in der Stimmung der Ration eine machtige Dilfe. Man begann mube zu seyn der Revolution und bes gewaltsamen Parteienkampfes. Die große Mehrheit sehnte sich nach Rube, Ordnung und Frieden. Das politische Leben, welchem am Anfang ber Repolution man mit Begeisterauf, spater

mit Buth sich hingegeben, hatte seine anziehende Macht verloren. Man fehrte jurud zum Berlangen nach Privatglud, ja nach frivoler Lust. Der hang des Erwerbens und des Genießens verdrängte die patriotische Erhebung und den langgenährten Freis heitstraum. Die politischen Interessen überließ man den Uebers bleibseln der Parteien. Was allein noch allgemeine Abeilnahme anregte, war der Rampf mit dem Ausland, welcher der Nation schweichelnden Kriegsruhm verhieß und lockende Beute. Sehn darum schloß man sich an die Regierung, als in deren Kraft allein die Bürgschaft des Seieges, so wie die hoffnung der Ruhe lag.

Auch die geseggebenden Rathe waren einig mit bem Direktorium, welches, aus berfelben Wahl hervorgegangen, mit ihrer. Mehrheit gleiche Tendenzen wie gleiche Interessen batte. hieraus erflart sich der glückliche Erfolg der inneren und auswärtigen Unternehemungen der neuen Regierung.

Allererft marb ber Burgerfrieg in Beften fiegreich geenbet. Der tapfere Soche, feinen Triumph auf Quiberon nugend, brangte unwiderftehlich die ungludlichen Bendeer, fo wie bie Banben ber Chouans. Charette, bas tapfere Saupt ber erften, nach vielen erstaunlichen Thaten ber Rühnheit und bes Genie's, marb enblich vom Blude verlaffen, gefangen und hingerichtet. Daffelbe widerfuhr ichon fruher bem Rebenbuhler feines Ruhmes, bem ftarrfinnigen Stofflet 1). Andere Saupter entfloben nach England. Die Menge, durch Soche's fluge Magigung gewonnen, jumal burch gemahrte Religionefreiheit befcmichtigt, legte bie Baffen nieber. Friede fehrte gurud in bie allzulange vermufteten Fluren. Doch in Bretagne brannte bas Reuer fort. Puifane, D'Antichamp und, furchtbarer ale Alle, George Caboudal, erneuerten bie Schreden ber Chouans. Aber Soche marb auch ihrer Gieger. Alle Baupter untermarfen fich ober flohen nach England. Um 28. Deffibor 2) fundete bas Direttorium ben gesetgebenben Rathen Die Endigung bes Burgerfriege burch eine feierliche Botichaft an.

<sup>1) 1796.</sup> Febr. und Marg.

<sup>2) 17.</sup> Juli.

#### S. 2.

Berichwörungen der Satobiner und der Royaliften.

Gefährlicher waren die Berichwörungen ber in Paris felbft, am Siz ber Regierung hausenben Parteien, befonders jene ber Demofraten, welche, ihrer wieberholten Nieberlagen ungeachtet, Die fanatischen Entwürfe nicht aufgegeben, vielmehr feit bem Unfall ber Royalisten am 13. Benbemiaire neuen Duth geschöpft hatten. Gie bilbeten jegt abermals einen machtigen Rlub, ber fich im Pantheon versammelte und an beffen Spize Gracous Babeuf, ber fich ben "Bollstribun" nannte, ftund. Direftorium, nachbem es vergebens versucht hatte, burch gelinde Mittel Die Anarchisten gu beruhigen, bob ihren Rlub auf 1). conspirirten bie Kanatiten und bereiteten einen Aufftand, "bie Conftitution von 1793, Freiheit, Gleichheit, gemeinsames Glud und ben Tod der Usurpatoren" fordernd. Die Reste der Terroristen und Jatobiner, und die Maffe bes Pobele, nach der verheißenen Bermogenevertheilung luftern, machten ihre Starfe. Aber bas Direttorium entbedte bas Romplott, verhaftete bie Saupter 3), und übergab fle bem boben Gerichtshof zu Bendome. Bergebens magten ihre Freunde noch einen Angriff auf bas lager von Grenelle 3); fie wurden übermannt und buften theile im Gefecht, theile, nach bem Spruch ber Militargerichte, auf bem Schaffot ben Krevel mit ihrem Blut, Auch die querft verhaftes ten Saupter Ceines berfelben, ber berüchtigte Drouet, mar entflohen) murben jest verurthelt, Babeuf und Darthe jum Tode, Amar, Babier, Roffignol u. a. gur Berbannung. Ihr fanatischer Troz hatte feinen Augenblick aufgehort. Babeuf und Darthe, ale fie ihr Urtheil vernahmen, fliegen fich ben Dolch in bie Bruft.

Diese Erdruckung ber jatobinischen Fattion erhob die hoffnungen ber Royalisten. Sie glaubten, die Truppen von Grenelle wurden, als Feinde der ersten, ihre Freunde seyn. Sie tauschten sich. Brothier, Lavilleheurnois und Dunan,

<sup>1) 8.</sup> Bentofe 3. IV. 26. Febr. 1796.

<sup>3) 21.</sup> Floreal. 11. Mai,

<sup>3) 23.</sup> Fruft, 10, Gept,

die hanpter ber vermeffenen Partei wurden gefangen geset; boch erhielten fie, durch die Gunft ahnlich gesinnter Richter, ein milbes Urtheil.

## S. 3. Finangen. Mandate.

Eine hauptsorge der Direktoren waren die Finangen. Außervrbentliche, selbst gewaltthätige Mittel schienen nothig, um den
dringendsten Bedürfnissen zu steuern. Der Berkauf von Rationalgütern, welcher dem Convent unermeßliche hilfsmittel dargeboten,
konnte nicht fortgesezt werden. Die wiederkehrenden Grundsäge
ber Mäßigung hoben die Mirkung der früher ausgesprochenen
tyrannischen Consistationen auf, und die täglich fühnere Reaktion
schreckte vom Ankauf der Emigranten Güter ab. Ein gezwungenes Anleihen von 600 Millionen in Metallwerth und ber
Berkauf eines Theiles der Staatswaldungen wurden versucht und
schlugen fehl.

Da wurde bie Ausgabe eines neuen Papiergelbes beschloffen 1). ber Territorial. Mandate, beren für 2400 Millionen verfertiat wurden. Dieselben, weil eine specielle Sypothet auf beftimmte Rationalguter gewährend, mußten weit geschätter als bie affgemein lautenden Affignaten fenn; auch lotte man wirklich bie legten ju bem 30. Theil ihres Rennwerthes mit jenen aus und bestritt noch sonft mit bem neuen Papier - allernachst in einem Betrag von 600 Millionen - Die ungeheueren Untoften bes nenen Relbzugs. Allein nachdem die Mandate fo große Dienfte geleiftet hatten, theilten fie bas loos ber Affignaten, und fanten aum Unwerth herab. Der Rationalbankerot mar vollendet, jedoch ber Staat durch ben Ruin vieler Taufende gerettet. Bon jest an idwand bas Papiergelb, und bie flingende Dunge tam wieber jum Borfchein. Große Gummen, von den flegreichen Relb. beren im Ausland als Contributionen ober als Preis bes Friedens erprefit, bereicherten ben öffentlichen Schal.

Bald trug auch die neu belebte Emfigfeit der frangofischen Burger die erwünschten Früchte. Statt der revolutionnairen Bersfammlungen, Debatten und Kämpfe beschäftigten jezt Landwirthsichaft und Gewerbe des durch Aufhebung der Feudals und Zunft-

<sup>1) 18.</sup> Mar; 1796. (28. Bentofe. 3. IV.)

rechte erleichterte und durch den Antauf von Rationalgutern ber reicherte Bolf. Ueberfinß an Erzengnissen der Natur und der vervollkommneten Industrie, und ein allbelebender Berkehr warent die Folgen davon. Bald sah man sich im Stande, die Brotausttheilung in der Hauptstadt, welche unter dem Convent fast so kostspielig als der auswärtige Krieg gewesen, abzuschaffen; so wie auch der den armen Bürgern sir ihr Erscheinen in den Sektionen früher bezahlte Sold jezt aufhörte. Nebenbei wurde der Ertrag der bestehenden Steuern durch besserte Berwaltung gersteigert; auch durch verschiedene neue Steuern die Einnahme vermehrt.

Durch solche Mittel hielt bas Direktorium ben Staatshaushalt aufrecht, und machte Pitt's hoffnung, Frankreich burch bie Zernichtung seiner Finanzen fallen zu sehm, zu nichte. Eine allerdings vermessene hoffnung Englands, wenn es die Lage seiner eigenen Finanzen betrachtete. (Bergl. Rap. IV. S. 26.)

### 6. 4.

### Rortfejung bes Rriegs.

Der Waffenstillftanb, welcher gegen bas Ende bes Jahres 1795 gwifchen ben heeren Deftreiche und Franfreiche mar geschloffen worden, hatte einige Kriedenshoffnung erzeugt. Auch riefen allenthalben bie Boller laut um Grieben. andere Unnaherung zwischen jenen beiben Machten hatte barin ftattgefunden, daß bas Direktorium die feither im Temple vermahrte Tochter Lubwigs XVI., Maria Therefia, an Deftreich audlieferte 1), wogegen biefes bie burch Dumourieg's Berrath in feine Bewalt gerathenen Conventebeputirten, fammt einigen anbern miber Rriegerecht in Gefangenschaft gehaltenen Frangofen (Maret und Semonville) in Freiheit feste. Aber Die Fries benehoffnungen scheiterten an bem Stolze Franfreiche, welches, gemaß feines eigenen anmagenben Gefezes über bie Untheil. barfeit ber Republif, von bem eroberten und bereits vereis nigten land nichts wieder herausgeben , von bem Berlornen nichts abtreten ju burfen glaubte, und an Pitt's Starrfinn.

<sup>1) 26.</sup> Dej.

Auch Deftreich vertraute noch feinem Glud. Alfo erneuerte fich ber Rampf und boppelt verhangnifreich. Rach bem von Carnot entworfenen Riefenplane follte bie italifche Armee burch Diemont und bie Combarbei, bie Rhein-Armee burch Schwaben und Baiern, Die Sambre - und Daas Armee vom Rieberrhein her burch Franten an die öftreichifchen Grenzen bringen, allbort bie Sand fich reichen, vereint gegen Bien fturmen und auf ber Raifereburg bas Gefes bes Friebens fchreiben. Bonaparte, Moreau und Jourban befehligten biefe heere, ber legte, Sieger bei Wattigny und Fleurus, fpater jeboch mit geringerem Glude ftreitend, unerfchroden, bart und gewaltthatig, ein gemeiner Golbatencharafter; ber zweite, Dichegru's, ber fich in ben Privatftand jurudgezogen, Rache folger, eine großartige Erfcheinung, burch bie Revolution aus, ber Gerichtestube in's Baffenfeld gerufen und burch glangenbes Berdienft zum Seerbefehl, gebilbeten Geiftes, gleich befonnen qle fuhn, bem Baterland und ber Freiheit aus reiner Liebe bienenb. Der erfte endlich, bas Schoostinb bes Siege und bes Glude, geborner Rriegsmeifter und Berricher, fart und ichlau, heftig und unermubet, tiefen und fchnellen Blick, überall nach bem Größten und Sochften ftrebend, aber auch felbitfüchtig, unerfattlich wie tein anderer Sterblicher, alles auf bas eigene 3ch, auf feinen Ruhm und feine Dacht beziehend, die Denfchen verachtend und ber Ibeen fpottend, beibe jeboch ju feinen 3meden trefflich nagend, auch frevelhaft niebertretend, vom Schidfal jum Mert. geug ber größten Ummaljung erforen, eine Beifel Gottes.

## **§.** 5.

Bonaparte's italifder Feldjug.

Als Bonaparte, 28 Jahre alt, an die Spize des italischen Deeres trat 1), um gegen den friegserfahrnen Beaulieu, welcher die verbundete öftreichisch fard inische Macht befehligte, zu streiten, befand sich jenes in wenig hoffnungsreicher Lage. Ungeachtet des Sieges von Loano (f. oben Kap. IV. S. 19.), als welchen Mangel und Schwäche gehörig zu verfolgen nicht

<sup>1) 1796, 30.</sup> März.

gd. 1769.15. 200

erlaubten, fah es fich von ber mahrend bes Mintere gewaltig verftarften Feindesmacht gebrangt, ohne Belb, ohne Rleibung und Brot, faum gur Bertheibigung, viel meniger jur Eroberung geeignet. Bon Savona bis Montenotte erftrecte fich feine Stellung, mahrend ber Feind auf ber Sohe ber Apenninen thronte, die Thore ber Combarbei bemahrend, und von da berabflieg in bas genuefifche Ruftenland, neue Angriffe gegen bie Arangofen vorbereitend. Wirklich überfiel eine oftreichische beerabtheilung ') ben republikanischen General Cervoni bei Boltri und trieb ihn bis Savona jurud. Aber überrafchend fcnell und entscheibend manbte fich jest bas Blud. Der Angriff ber Deftreicher auf Montenotte 2), tapfer abgeschlagen burch ben Brigabegeneral Rampon, enbete fich bes folgenden Tages mit einer Rieberlage, welche ber herbeieilenbe Bonaparte ihnen Und jegt, unaufhaltsam, ohne Raft, ohne Unterbrechung, ichlagt ber Rurchterliche ben bestürzten Reinb. Dego, bei Mille fimo, trog ber verzweifeltsten Gegenwehr, gerschmettert er bie Schaaren Argenteau's 3) und fprengt ihre Berbindung mit den Truppen Garbiniens. Beaulieu, nache bem er mehrere tausend Tobe, 10,000 Gefangene und eine Menge Beergerathes verloren, weicht von ber Bocchetta gurud in die Combarbei; Colli mit ben Diemontefern foll bas land feines Ronigs ichugen. Aber Bonaparte ichlagt ihn bei Ceva, bei Mondovi ) und bringt in bie Rabe Turin's, nicht achtend ber Festen, Die er im Ruden lagt. Der Ronig. adgend, hilflos, fleht um einen Baffenstillftand, und ertauft ihn burch die Uebergabe von Coni, Ceva und Tortona, burch Gewährung bes Uebergangs über ben Do bei Balenga und burch Berfezung seiner Truppen auf ben Friedensfuß ). Binnen 14 Tagen hatte ber jugendliche Belb vollbracht, was 3 Jahre hindurch der Nationalconvent vergebens erstrebte.

Diefem Waffenstillftanb, welcher Piemont ber Gnabe bes Giegers überließ, folgte balb ber Friebe ), welchen ju Paris

<sup>1) 6. 8.</sup> Apr.

<sup>3) 13.</sup> u. 14. Apr.

<sup>5) 28.</sup> Apr.

<sup>2) 11.</sup> u. 12. Apr.

<sup>4) 20.</sup> u. 21. Apr.

<sup>6) 15.</sup> Mai.

der französische Minister diktirte. Der König trat durch bensels ben Savoyen, Rizza und Tenda für immer an Frankreich ab, raumte bis zum allgemeinen Frieden die meisten piemontestsschen Festen den französischen Truppen ein, verbannte die Aussgewanderten, und bewilligte seinen eigenen, wegen politischer Reinungen verfolgten Unterthauen eine volltommene Amnestie. Sosnach ward er völlig losgerissen von der Coalition und ein Basals lenkönig Frankreichs.

Mit aller Macht flurzte Bonaparte jest über bas zerrüttete bikreichische Heer, welches vergebens hinter bem Po sich zu behaupten suchte. Richt bei Balenza, wo man ihn erwartete, sondern bei Piacenza geschah der Uebergang; die Destreicher, bei Fombio geschlagen '), wichen über die Abda zurück. Aber ber Sieger folgt ihnen auf der Ferse, erstürmt, des mörderischen Feuers spottend, die Brücke bei Lodi'), und gewinnt als Preis dieses schrecklichen Tages das ganze lombardische Land. Denn sosort ergeben sich Pizzigghetone, Eremona, Pavia und der republikanische Feldherr halt in Mailand seinen triumphirenden Einzug.

So wie Sarbinien, also schloffen jest auch Parma und Mobena ) ihren Frieden. Auch ber Dabft und Reapel erfauften Reutralitat ober Baffenftillftanb um fcmeren Preis 1). Parma gahlte 2 Millionen in Gelb, einen gleichen Werth in Lieferungen, und trat nebenbei 20 Gemalbe aus feinen Gallerien an ben Sieger nach beffen Auswahl ab. Der Dabft aber mußte 100 Gemalbe und Statuen, und 500 Sandichriften aus ber vatifanischen Bibliothet aneliefern, und baneben 21 Millionen Much blieben Bologna, Ferrara und Romagna zablen. von ben Frangofen befegt. De apel jog einstweilen feine Rriego. macht von jener ber Coalition gurud und unterhandelte gu Baris um Frieden. Den lombarbifch ebftreichifchen ganbern legte Bonaparte inbeffen eine Branbichagung von 20 Millionen auf. And Benedig, ben nahenden Sturm ju beschworen, leiftete bereits geheime Zahlungen an bas frantische Beer. Die Republit, wie einftend Rom, begann bergeftalt aus bem Eriege felbft bie

<sup>1) 3.</sup> Mai.

<sup>2) 10.</sup> Mai.

<sup>3) 9.</sup> und 17. Mai.

<sup>4) 4.</sup> u. 28. Juli.

Mittet bes Krieges zu ziehen, und ward baburch untiberwindlich. Auch ber Rant ber Aunstwerke erschien als Nachahiming Roms, brachte jedoch schlechten Gewinn burch vermehrte Erbitterung ber Boller und burch Berlust ber Ehre.

Inzwischen ward Beaulieu mit deu Trümmern seines heer red in's Tyrol geworfen. Am Oglio hatte er nicht Stand halten mögen. Auch am Mincio, wiewohl rechts der Gardas See, links die Festung Mantua seine Stellung deckten, hielt er sich nicht. Bonaparte erzwang ohne Muhe den Uebergang über den schmalen Fluß'); worauf Beaulieu hinter die Etsch wich. Ein Ausstand bes lombardischen Bolles, besonders heftig in Pavia austodernd, wurde gewaltsam unterdrückt und blutig gerächt. Schrecken hielt allenthalben die Feinde der Republikaner nieder. Die Citadelle von Mailand ergab sich '). In der ganzen Lomsbardei, Mantua allein ausgenommen, wehte die dreifarbige Fahne. Beaulieu, durch so vieles Unglud entmuthigt, legte den sonst ruhmvoll geführten Heerbesehl nieder. Mantua wurde belagert ').

So schnelle Eroberung ward aber, wie überall bas Glud ber Franzosen, beforbert durch bie misvergnügte Stimmung bes Boltes, welches freilich nicht ohne Grund eine Berbesserung seiner Lage wünschte. Rur die Indisciplin det Republikaner und die Aufhezungen der Privilegirten brachten theilweise Aufstände hervor; im Ganzen freute man sich des Sturzes der alten Regierungen.

Aber Destreich, ben Bestz Italiens noch höher als jenen Belgiens schägend, und erkennend, daß von der Behauptung Mantua's die Hoffnung der Wiedereroberung abhänge, strengte seine ängersten Kräfte an zum Entfaz sener gewaltigen Feste. Bier heere nach einander sandte es nach Italien, nur wenige Trummer kehrten von demselben heim. Europa warf, in ängstlicher Spansnung, seine Blide auf so verhängnisvollen Kamps.

## **§.** 6.

## Rrieg in Teutschland. Moreau.

Wahrend berfelbe mathete, waren die Rheingegenden und Gubteutichland ber Schauplag fehr mechfelnden Rriegegluck.

<sup>1) 31.</sup> Mai.

<sup>2) 29.</sup> Juni.

Den Baffenftifftant, weichen Bidregen mit Clerfait gefchlof: fen, finbete Deftreich nach 5 Monaten wieber auf 1); gu einer bochft unglutlich gewählten Beit, ba Bonaparte's Siege bie Abfendung betrachtlicher Bilfelchaaren vom Rhein nach Italient nothig machten. Der Ergherzog Ra'r I, bes Raifere Btuber, führte jest ben Fefbherrenftab, unter ihm tommanbirte am Oberrhein Refbmarichall Burmfer. Diefer jeboch führte balb 25,000 Rann Kerntruppen burch Tyrol nach Italien. Die Frangofen brachen fofort unter Jourban über ben Rieberrhein, fchlugen Die Deftreicher bei Altenfirchen 3, wurden jedoch von bem berbeieilenden Erzherzog Rarl zweimal, bei Beglar und bef Uterath 3), überwunden und theile über ben Rhein, theile uber bie Sieg gurudgeworfen. Durch folden Marich bes Ergberrogs jeboch war bas linte Rheinufer und ber Dberrhein preis gegeben. Auch nahmen jenes fchnell bie Frangofen ein; und Do. reau feste von Stragburg aus ') mit einem machtigen Beere über ben Strom. Rachbem er Die geschwächten öftreichischen und Reichstruppen bei Renchen und an ber Murg ), auch ben Erzherzog Rarl, welcher gur Rettung herangezogen, bei Ett. lingen gefchlagen b hatte, brang er burch bie eroberten Baffe bes Schwarzwaldes unaufhaltfam in Schwaben, bemachtigte fich alles Landes bis jum Led, ging felbft über biefen gluß in Baiern unter fortmahrend fiegreichen Gefechten, bebrohte Tyrol und naberte fich alfo ber Bereinigung mit feinen it alifchen Brübern.

And, Jourban mit ber Sambre, und Maab, Armee war neuerdings über ben Rhein, über die Sieg, bann über die Lahn gegangen, hatte Frankfurt, Würzburg, Nürnberg erobert, allenthalben schwere Brandschazungen eintreibend, und war in die Oberpfalz gedrungen, mit seiner Linken den boh, mischen Passen nahend, mit der Rechten die Vereinigung mit Moreau suchend. In so großer Gesahr verordnete Destreich den Ausstand in Masse gegen den surchtbaren Feind; aber da rettete eine kühne Bewegung des Erzherzogs Karl Destreich

<sup>1) 31.</sup> Mai 1796.

<sup>2) 4.</sup> Juni.

<sup>3) 15.</sup> und 19. Juni.

<sup>4) 24.</sup> Juni.

<sup>5) 26.</sup> Juni und 4. Juli.

<sup>6) 10.</sup> Juli.

und Teutschland. Bisber batten Martensleben und Mere ned gegen Jourban's überlegene Beeresmacht nicht Stand hab ten mogen. Der Ergherzog felbft ftritt gegen Doreau. entrog er fich burch einen flug porbereiteten Darich biefem Gegner. ging mit 20,000 Mann Rerntruppen bei In golftabt auf bas linte Donauufer, bann in Gilmarichen an ber Altmubl hinauf, und fürzte bei Teining auf Bernabotte 1), ben er burch raschen Sourban, jest im Ruden bedroht, weicht Angriff besiegte. nach Umberg gurud, wird allbort geschlagen ") und weicht nach Burgburg, wird ereilt vom Ergherzog, von Reuem enticheis bend geschlagen ), und fliebt in milber Auflosung bis hinter bie Labn, enblich, bier abermal beffegt (ber tapfere General Darceau verlor babei fein Leben) 1) bis Duffelborf. Schweren Berluft an Menschen und Rriegsgerath batte bas schlecht bisciplinirte Deer burch die Buth ber landleute erlitten, Die jest rachend wiber bie fliebenben Rauber fich erhoben.

Durch folche Bertrummerung bes Jourban'ichen Beeres gerieth auch jenes, welches Moreau befehligte, in Die außerfte Gefahr. Der Eroberer Gudteutschlands, beffen Born abguwenben ben Reichestanden fein Dreis zu hoch gewesen (gleich nach feinen erften Siegen hatten Burtemberg und Baben, bann fammtliche fcmabifche Stande, Reicheftabte und Pralaten einen Maffenstillftand erfauft 5), um 20 Millionen an Geld und ungebeure Raturallieferungen; Friedensvertrage mit ben beiben erften folgten balb nach 6), Burtemberg und Baben traten barin ibre Beffgungen auf bem linken Rheinufer, auch ble Rheininfeln an Franfreich ab; endlich fchloß auch Baiern gu Pfaf. fenhofen einen Baffenfillftand ') um den Preis von 10 Dillionen an Geld , von vielnamigen Rriegebedurfuiffen und 20 Gemalben); ber furchtbare Moreau fah jezt ploglich feinen linken Rlugel entblott, feine Berbindungen mit dem Rhein abgeschnits ten. feinen Ruden bereits von Feinbesfchaaren bebroht. vom Rieberrhein jogen bie Gieger Jourdan's mit Dacht berauf gegen Rehl, und befegten bie Daffe bes Schwarzwalbes.

<sup>1) 22.</sup> Aug.

<sup>2) 24.</sup> Mug.

<sup>3) 3.</sup> Gept.

<sup>4) 17.</sup> Gept.

<sup>5)</sup> Juli.

<sup>6)</sup> August.

<sup>7) 7.</sup> Gept.

mahrend bas taglich fich verftartenbe Sauptheer in weitem Salbgirtel bie Fronte ber Republifaner umfreiste. Da entichlog Doreau feufgend fich jum Ruchjug ), ber jeboch feine Schlafe mit neuen Lorbeeren umfrangte. Denn er, welchen Die Belt fur verloren fchagte, jog fich jurud wie ein Come, ber feine Berfolger burch ftolge Saltung in ehrerbietige Rerne fcheucht, und Die vermegen fich Rabenben in schnellem Umwenden gerreißt. Alfo marb jumal General Latour bei Biberach ') mit großem Berlufte geschlagen : worauf Moreau ftoly feinen Rudweg fortfeste, ben Sollen pag im Schwarzwald mit Gewalt fich öffnete und in bie Chene bes Breisgau's jog. Doch vergebens fuchte er jegt Rehl zu gewinnen; ber Erzherzog Rarl fchlug ihn bei Emmenbingen, und bald barauf bei Schliengen 3), worauf bas frangofifche Deer bei Duningen jurud uber ben Rhein ging. Sieben und breißig Tage hatte Diefer mertwurdige Rudjug gebauert, welcher, fo wie ber gange Felbjug, von allen Rennern bewundert, und erft fpater von Rapolcon - bem Feinde Dos reau's und Reiber jeben fremben Ruhmes - verfleinert marb 1).

Roch mußten die Destreicher, jur Bollendung des Sieges, bas ftart befestigte Rehl und ben Brudentopf von Suningen ersobern. Viel Blut und viel tostbare Zeit, die Muhe fast des gans zen Winters tosteten diese hartnackig vertheidigten Punkte. Endlich stelen sie durch Kapitulation in der Belagerer Gewalt.

## S. 7.

#### Rampfum Mantua.

Indeffen hatte das italifche heer — nur wenig unterbrochen burch die außersten Anstrengungen Deftreiche — feinen Siegeslauf fortgefest, und Bonaparte den unerhorten Riefenkampf um Mantua glorreich geendet.

Der greise held Burmfer, an Beaulieu's Stelle tretend, führte bas machtig verftartte öftreichische heer gegen Enbe bes Julius unter flegreichen Gefechten über bie Etich gegen ben Mincio: Bonaparte hob bie Belagerung bes ichon bem

<sup>1) 20.</sup> Sept. 2) 2. Oft. 3) 19. und 24. Oft.

<sup>4)</sup> S. Mémoires de Napoléon par le général Gourgaud, T. I. p. Montholou T. III.

Falle nahen Mantua auf, fturgte querft über ben General Quose banowich, und, als er biefen in mehreren Treffen geschlagen, über Burmfer, besiegte benfelben bei Castiglione '), und erneuerte bie Belagerung Mantua's.

Bum zweitenmal brach Wurm fer, mit frisch perftartter Macht, auf zum Entsaz ber hochwichtigen Feste, mahrend bas französsiche heer gegen Tyrol ansturmte und, nach einem blustigen Sieg bei Roveredo 2), Trient besetze. Ein zweiter Sieg bei Bassano gegen Quosdanowich, vollendete die Zertrumsmerung bes östreichischen heeres und Wurm ser Selbst, von seiner hauptmacht abgeschnitten, war gezwungen sich nach Mantua zu wersen, wohin er nach großen, helbenmuthig überwundenen Gefahren gelangte 3). Der Angriff der Feste, augenblicklich unsterbrochen durch diesen verzweiselten Zug, begann sofort wieder mit verstärfter Krast.

Aber ein neues östreichisches heer, unter Alvingy am Ende bes Oftobers aus Tyrol und Friaul hervorbrechend, betrat bie bluttriefenden Pfade nach Mantua. Es unterlag demselben Berhängnis. Bei Bassano, Roveredo, Calbero Dwurde histig, doch ohne Entscheidung gestritten. Aber bei Arcole, in der dreitägigen Riesenschlacht D, siegte Bonaparte's Geist und Glück. Was der Kühnheit nicht gelang, ersezte die List. Die Destreicher, den wüthendsten Angriffen der republikanischen Helden zwei Tage lang stehend, werden durch einen kleinen haufen, der plözlich in ihrem Rücken erschien, in Bestürzung gesezt und fliehen. Die leichenvolle Wahlstatt ist erstritten von den Franken, deren Reihen jedoch furchtbar gesichtet und deren meiste Generale verwundet sind. Alvincy mit den Heerestrümmern weicht hinter die Brenta zurück.

Und noch nicht erschöpft ift ber Muth, noch nicht die Kraft Deftreichs. Bon neuen Streitern schwillt Alvingy's Macht. Biele Freiwillige, unter ihnen jene von Bien unter eblen Sauptern, mit einer von ber Kaiserin hand gestickten Fahne, verstärften bas heer. Es gahlt an 80,000 Streiter. Bum vierten mal waltt es sich gegen die Rauber Italiens 6). Burmfer in

<sup>1) 5.</sup> Hug. 17969

<sup>2) 4.</sup> Geot.

<sup>3) 12.</sup> Gept.

<sup>4) 6. 7,</sup> und 12. Nov.

<sup>5) 15,</sup> bis 17, Nov.

<sup>6)</sup> Janner 1797,

Mantua, dessen heldenarm bisher glorreich die Feste behauptet, und in kuhnen Auskällen die nothdürstigsten Lebensmittel erstritten hatte, war der Erschöpfung nahe. Darum eilt Alvinzy zum Entsaz. Seiner heersaulen eine, unter Provera, dringt unter glücklichen Gesechten bis in die Nähe Mantua's, während er selbst mit dem Gewaltshausen an der Etsch herunterzieht und im Siegerschritt dis Rivoli dringt. Aber hier endete sein Glück. Bonaparte, durch Schnelligkeit und taktische Kunst seine Streitstraft vervielsachend, schlägt Alvinzy auf's Haupt 1), stürzt sodann auf Provera, welcher umzingelt, rettungslos, im Angesicht Mantua's sich gefangen gibt. Die Schaar der Wieners Freiwilligen war unter den Schlachthausen, welcher die Wassen

Jezt endlich fiel bas ftarte Mantua?). Bergebens hatte Murmfer alle Silfemittel bes Talentes, bes Muthes und ber eisernen Beharrlichkeit erschöpft. Run auch bas vierte Beer bes Raifers gerftaubt mar (faum bie Salfte ber großen Macht führte Alvingy nach Tyrol und hinter bie Diave gurud), erlofch alle hoffnung bes Entfages, und ubte ber fürchterliche hunger fein Recht. Burmfer übergab bie Fefte mit 500 Reuerschlunden und anderem fostbaren Rriegevorrath. Die Befagung, noch etmas mehr ale 12,000 Mann ftart (18,000 maren mahrend ber Belagerung, theils im Rampf, theils burch Krantheiten umgetommen) burfte als gefangen zwar in die offreichischen Staaten giehen, jedoch vor ber Auswechslung nicht wieber ftreiten. felbft aber - alfo ehrte Bonaparte ben bewunderten Belben - mit ben übrigen Generalen und einer auserlefenen Schaar von 200 Reitern und 500 Aufgangern nebft 6 Kelbftuden erhielt ben freien Abzug.

#### **s.** 8.

Friede ju Tolentino mit dem Babft. Cisalpinifche Republit.

Gleich nach biefem großen Schlag jog Bonaparte wider ben Pabft, welcher turg vorher, mahrend bie übrigen Furften Italiens

<sup>1) 14.</sup> bis 16. 3anner 1797,

<sup>2) 2.</sup> gebr, 1797,

ihr Beil in Friedensvertrage fuchten, den Rriegsentschlug wiber bie Republit gefaßt hatte. Die Forberung, bag er alle feit 1789 wiber Frankreich erlaffenen Bullen und Breven gurudnehme, batte ihn zu biefem Meußerften bestimmt. Aber mas vermochten bie Streitfrafte des Oberpriefters gegen ben Ueberwinder Deftreich ? - Die in Gile gusammengerafften Schluffelfoldaten ertrugen ben Anblid ber gallischen Schwerter nicht. Binnen acht Tagen eroberten die Franten fast ohne Rampf Romagna, Urbino und die Mart Uncona mit ihrer ftarten Refte, plunderten bas beilige Saus gu Loretto, und fahen ben Beg nach Rom offen. Da erschienen im frantifchen hauptquartier ju Tolentino die pabstlichen legaten, bemuthig um Frieden flebend, und unterzeichneten ohne Bogern Die Puntte, welche der Oberfeldherr im Tone bes Ueberminders biftirte 1). Avignon und Benaiffin, bann die Legationen von Bologna, Ferrara und Romagna wurden hiernach abgetreten an-bie Republit. Ancona follte bis jum allgemeinen Frieden im Beffg der Franten bleiben, der Pabft beinebens 30 Millionen jahlen. Auf die Burudnahme ber Bullen jedoch bestund Bonaparte flüglich nicht.

Aber ichmerer ale ju erobern ift die Runft, bas Graberte gu Bonaparte zeigte fich ale gleich großen Reifter in behaupten. Bahrend bes furchtbarften Rriegsgetummels, unter Beibem. taglich erneuter Blutarbeit und Gefahr, ging unter feinen banben munderschnell eine politische Schöpfung hervor. Um bie gewonnenen Provingen fest an Frankreich zu ichließen, revolus tionnirte er fie. Freiheit und Bleichheit murben verfundet. In die Stelle ber einherrischen und ariftofratischen, babei meift auslandischen , Gemalten follte bie bemofratisch - republitanische Berfaffung treten, und die italifchen Bolfer ber langft entbehrten Gelbftftanbigleit fich wieber erfreuen. Schmeichelnde Berheißungen, benen Stabte und Dorfer begierig laufchten, und gu beren Berwirklichung Taufenbe von Junglingen ftreitluftig zu ben frangofis ichen Rahnen ftromten. 3mei Republiten, bie ciepabanifche und bie transpadanifche, bilbeten fich in furger Frift; jene aus ben pabftlichen Legationen, bann aus Mobena, welches

<sup>1) 19,</sup> Febr. 1797.

Land man seinem Fürsten troz der erfauften Reutralität entriffen, und einigen andern Distriften süblich am Po, diese aus den am linken Pollfer gelegenen lombardischen Ländern bestehend; beibe jedoch bald unter dem Ramen der cisalpinischen vereint.

#### S. 9.

Beitere Siege Bonaparte's. 1797. Praliminar, Friede von Leoben.

Rach fo vielen Rieberlagen, burch bie beispiellofe Unftrengung erichopit, und verlaffen von fast allen Bunbesgenoffen, maffnete gleichwohl Deftreich von Reuem wiber ben übermächtigen Reind. Das Direftorium hatte bem Raifer burch ben General Clarte einen Baffenftillftand antragen laffen, um über ben Frieden gu unterhandeln. Aber man erflarte bem Abgeordneten: "baf man in Dien nichts von einer frangofischen Republif miffe!" - Die Belt jedoch mußte von ihr, und gitterte por ihr. Richt nur Italien, auch Teutschland, ber Giege bes Erge herzogs ungeachtet, suchte fein Deil in Reutralitätstraftaten. Schon am 5. Muguft 1796 war ein folcher von Reuem mit Drengen geschlossen worden , wornach alle hinter ber Ruhr und binter ber Rulba liegenben Stande bem Rrieg fich entzogen. Much ber Rurfurft von Sachfen und ber gange oberfachfische Rreis trat foldem Bertrage bei. Die fühteutfchen Stanbe aber, wiemohl burch bes Erzherzogs Siege wieber in Deftreiche Gewalt, zeigten bennoch wenig . Geneigtheit zum Rrieg , und bie bringenoften Aufforderungen bes faiferlichen Direttorialgesandten am Reichstag zur Stellung ber Contingente blieben ohne Erfolg. Gerabe jegt, wo man ihrer am meiften beburfte, erlofch auch bie hoffnung auf ruflische bilfe. Denn bie Reiferin Ratha. ring farb in eben bem Augenblid, wo fie endlich entschloffen fchien, etwas Rachbrudliches fur Die Coalition ju unternehmen 1). und iht Rachfolger Paul begnugte fich bamit, bem teutschen Reichstag ben Rath zu ertheilen, fich pflichtgemas an ben Raifer au halten. Er felbft fagte von thatigem Beiftanbe fich los.

Dennoch beharrte Destreich bei feinem friegerischen Ent-

<sup>1) 17.</sup> Nov. 1796.

u. Rotted Gefc. Dr Sb.

schluß. Die Idee ber Anssohnung mit der Republit war allzu emporend. Auf den Eifer der Ungarn vertrauend, berief Raifer Franz nach Presburg einen allgemeinen Landtag '), und forderte die Stände zur Bertheidigung des "Thrones, der Religion und des Adels" auf, welche alle durch die französische, "an Grausamteit, Mildheit und Gottlosigkeit alle barbarischen Bolter übertreffende", Nation auf Aeußerste gefährdet wären. Bereitwillig übernahm der Landtag die Stellung von Mannschaft, Pferden und unermesslichem Heerbedarf, für den Fall der Noth auch den Ausstand in Wasse andietend. Auch in den übrigen Erbstaaten fanden ahnliche Rüstungen statt.

Aber Bonaparte vereitelte burch Schnelligkeit bes Angriffs alle Bertheibigungs . Unftalten feines Reinbes. Der Erzherzog Rarl, vom Rhein. Deer jum italifchen, wofelbft bie Roth am bringenoften mar, abberufen, batte faum ben neuen Dberbefehl angetreten 2), ale bie frangofische Dacht gegen feine noch unvollgabligen Truppen anffürmte, einerfeits in Tprol, anderfeits über Die Diave gegen Die farnthifchen Baffe bringend 3). Unter fortwahrend flegreichen Gefechten festen die Franten binnen 14 Tas genüber bie Piave, ben Tagliamento, ben Ifongo, erobers ten Grabista, Gorg, Trieft und Ibria, erflimmten bie farnthifchen Alpen, folugen in ben Engpaffen von Ponteba, und bei ber Rlaufe und auf ber wolfennahen Sohe von Carvis bie vom Blud verlaffenen Deftreicher, und jogen in Rlas genfurt ) und in gaibach ein. Auch in Tyrol ) waren fie unwiderftehlich vorgefchritten, hatten Bogen und Briren erobert, unter ben beftigften Rampfen, ber Rlippen und ber Schluchten fpottend, viel Alpenland eingenommen und ftunden am Bren. nergebirg. Das Bauptheer aber, die Deftreicher vor fich hertreibenb, rudte in Reumart, in Jubenburg an ber Muhr, in Leoben ein. Der Ergherzog wich bis Steper gurud. gerieth bie Raiferftabt, von welcher ber furchtbare Reind nur noch 36 Stunden entfernt war, in Bestürzung und Angst. Der Sof, bie Großen , die Reichen entflohen; Die Burger , Die ftreitfahigen Sunglinge ergriffen bie Baffen. In gang Deftreich erhob fich

<sup>1) 12.</sup> Nov.

<sup>2) 4.</sup> Märi 1797.

<sup>3) 19.</sup> und 12. Märg.

<sup>4) 29</sup> Mari.

<sup>5)</sup> Bom 19. bis 24. Mari.

tumultuarifch ber Landfturm. Bonaparte jeboch, ber fcon von Rlagenfurt aus bem Erzherzog vergebliche Berfohnunges antrage gethan 1), ichien geneigt zum Rrieben. Das faiferliche Ministerium, beim Berannahen ber außerften Gefahr, benügte Es ericbienen Abgeordnete im frantischen folde Stimmuna. Dauptquartier, einen Baffenstillstand anbietend. Auf feche Tage 2). und nach beren Berfluß auf feche weitere Tage ward er gefchloffen, und mabrend beffelben ber Praliminar-griebe ju Leoben an ber Dubr unterzeichnet 3). Deftreich trat in bemselben Belgien und bie italischen ganber bis an Dalis ab; bagegen follte es - wie geheime Artifel befagten - bas penetianische gand von biefem Rlug bis an ben Do und an's abriatifche Meer, auch bas venetianische Iftrien und Dal matien erhalten, beim allgemeinen Frieden auch Mantua und Deschiera. Die pabftlichen Legationen murben gur Entschabis gung Benedige bestimmt. Dit bem teutschen Reich follte auf bie Bafis feiner Integritat ein Friede unterhandelt, und bie cisalpinifche Republit vom Raifer anerfannt merben. Die Bes nerale Bellegarbe und Meerveldt hatten folden Krieden mit bem Oberfeldheren ber Franten unterhandelt, unter Bermittlung bes neapolitanischen Botichafters. Marquis be Gallo.

Dieser Friede bei nahender Stunde großer Entscheidung geschlossen, mehr noch sein schwankender, kunftigem Zurücktreten
Raum gebender, und dem Geschlagenen unerwartet günstiger
Inhalt bewies die gegenseitige Furcht der Paciscenten. Für Destreich ware der Fall Wiens — und wie mochte es gegen
den bisher Unüberwundenen behauptet werden! — allerdings
ein schwerer und demuthigender Schlag gewesen. Aber durfte
Bonaparte soweit vordringen, nachdem er jezt schon von Bielen der Bermessenheit gezeiht ward, auch wirklich in Gesahr
stund, von schwellenden Feindesmassen umrungen, vielleicht vers
nichtet zu werden? — Einerseits nahte das ung arische Insurrektionsheer, anderseits und ringeum der östreichische Landsturm.
Schon war Fiume und Triest wieder in die kaiserliche Hand

<sup>1) 31.</sup> Märj.

gefallen '); und früher schon hatte Loudon (des großen Loudon nicht unwürdiger Namensträger), vereint mit ben helbenmuthigen Sohnen des Landes, den Feind aus Tyrol vertrieben ') und auf italischen Boden versolgt. Im Benetianischen aber brach ein allgemeiner Ausstand gegen die Franzosen aus, welchen die aristotratische Regierung, aus Haß gegen das demokratische Revolutionssystem, entzündet hatte. In solcher Lage — die Rheinarmeen hatten sich noch nicht in Bewegung gesetzt — mochte ein Unfall Bonaparte'n verberblich werden. Darum schloß er Frieden.

In demfelben Augenblick war am Rheinstrom ber Krieg wieder entbrannt, welcher seit der Eroberung des huningers Brückentopfes allda geruht hatte. Hoche mit der Sambres und Maas-Armee, Moreau mit jener des Rheins eröffnesten den Kampf, jener mit Bestegung des Generals Wernet bei Reuwied), dieser mit dem Rheinübergang bei Straßburg Hedon war Hoche bis Frankfurt, Moreau in die Passes Schwarzwalds gedrungen, als die Friedensbotschaft Die Streitenden trennte.

## S. 10.

Definitive Friede von Campo Formio.

Aber neue Ereignisse verzögerten, erschwerten die Berwandlung bes Praliminar-Friedens in einen de finitiven. Das erste war der Untergang der Republik Benedig. Die aristokratischen herrscher dieses Staates bereiteten sein Berderben, anfangs burch Fahrläßigkeit und Feigheit, und dann durch unzeitiges Wagnis. Demokratische Bewegungen in Brescia und Bergamo gaben die Loosung zum Krieg der venetianischen Regierung gegen die Franken. Aber schlecht gelenkt, unzusammenhangend, nur auf die vermeintlich rettungslose Lage Bonaparte's gebaut, waren die Maßregeln des schwachen Senates, und nach dem Schluß des bstreichischen Friedens erklärte Rapoleon den Krieg wider Benes dig 9. Er währte nicht lange. Der wehrlose Senat willigte

<sup>1) 10,</sup> und 14. Mpr.

<sup>2) 4.</sup> u. 5. Apr.

<sup>3) 18,</sup> Apr.

<sup>4) 20.</sup> Apr.

<sup>5) 22,</sup> Apr.

<sup>6) 8.</sup> Mai,

in die Abanderung ber Berfassing ') und in die Einsezung einer bemockatischen Municipalität. Gleichwohl radten die Franzosen in Benedig ein?), besetzten auch die griechisch venetianisschen Inseln, und schalteten als Herren des ganzen Staates, oder vielmehr als Rubber, welche den zeitlichen Bestz durch emstiged Aussaugen möglichst zu nuzen suchten. Destreich, im Unsglütt der bisherigen Freundin eine Aussteht auf eigene Entschäbigung wahrnehmend, that keine Einsprache. Bielmehr besetzte es selbst das venetianische Istrien und Dalmatien.

Alfo verfchwand bie gewaltige, burch graues Alter imponirende, burch Cinfezungen und Strenge bestverwahrte Aristofratie Benedige; gebrochen vom Sturme der Zeit, der nochmanche andere, durr gewordene, Aeste vom Baume bes enropaischen Staateuspstems heradwarf. Gluckich, wenn die frischen Zweige, die sein verjungtes Leben trieb, durch Gunft des himmels erstarten und zur neuen fruchtbringenden Arone wurden!

Auch Genua's Aristofratemeich erlag gleichzeitig dem Sturm. Ermuntert durch den franklichen Gesandten Fappoult erkarten die Bürger demselben den Krieg 3), und zwangen den Senat, in die Beränderung der Berfassung zu willigen. Rach Frankreichs Muster ward — in Bonaparte's hauptquartier zu Montebelto — die neue, demokrutische Republik; die sich jest die ligustsiche nannto, gebishet 1); der Patronin Gunst vergrößerte sie dabei durch einige Einverleibungen.

Die cisalpinische Republit aber erhielt jest ihre bestimmte Berfasing ), burchaus eine Rachbilbung ber frungofischen. Die Direktoren ernamte jedoch Bonaparte. Rebert den französischen Eroberungen wurden auch Beltlin, Cleven und Bormio zu dem neuen Staate geschlagen. Die Einwohner Beltlin's, wider die Eraubundtner, ihre herren, aufstehend), veranlasten solche Bereinigung, indem Bonaparte, als Schiedsrichter angerusen, dieselbe gewaltherisch aussprach).

Solde Bermehrung der frangösischen Prapoten; in Italien mußte Defreiche Beforgniffe fleigern. War sogar ber König

3) 22. Mai.

<sup>1) 12.</sup> Mai.

<sup>2) 16.</sup> Mai.

<sup>4) 6.</sup> Juni.

<sup>5) 29.</sup> Juni.

<sup>6) 13.</sup> Juni,

<sup>7) 10.</sup> Oft.

von Sarbinien verblendet oder furchtsam genug gewesen — noch vor dem Traktat von Leoben — ein Schuz, und Truzsbund vor dem Traktat von Leoben — ein Schuz, und Truzsbund vor dem Traktat von Leoben — ein Schuz, und Truzsbund von dem Eriebend mit der Republik zu schließen 1). Welchen Dammtonnte man noch ihrer schwellenden Größe entgegensezen? — Diese Berwicklungen trübten zusehends die Friedends Mussischt, und die Welt begann an dem glücklichen Andgang der anfangs zu Udine, hierauf zu Campo Formio gepflogenen — Unterhandlungen zu zweiseln. Bor Allem aber lähmte die innere Gährung Frankreichs, worauf bessen Feinde neue Hoffnung bauten, den Eiser der Unterhandlung. Als aber das Direktordum durch einen glücklichen Gewaltstreich sich seiner einheimischen Gegner entledigt hatte, ging sie rascher voran, und kam in Balde der Desinitivtraktat zu Stande.

Am 17. Oft. 1797 unterzeichneten ju Campo Formie Bonaparte für Frantreich, Die Grafen Cobengl und Meerfeldt nebit dem Marg, be Gallo für Deftreich bie Urtunde bes beiß ersehnten - boch nach Geift und Inhalt vielfach traurigen Friedens. Gegen Die Abtretung Belgiens an Franfreich und Mailanbe, jest auch Mantna's, an bie fomit anertannte cisalpinifche Republit, erhielt Deftreit Die Stadt Benedig mit ben lagunen und von bem bisherigen Gebiet ber Republit alles zwifden ben Erbftaaten, bann einer, von Tyrol aus jum Garbafee gehenben, hierauf ber Etich und bem Do folgenden Linie und bem Deere gelegene Land , fobann Iftrien, Dalmatien, Die Munbungen bes Cattaro und bie Infeln langft biefer Ruftruftrede. Die fublicheren Streden 21. baniens und bie jonischen Infeln (Gorfu, Bante, Cefalonia, St. Maura, Cerigo, nebft mehreren fleines ren) jeboch follten Frantreichs fenn. Rebenbei trat Deftreich gur Entichabigung bes Bergoge von Mobena ben Breisgan ab, ja es trat in geheimen Bebingungen noch bas Fridthal und Die Grafichaft Raltenftein ab, und gab feine vorläufige Buftimmung gur Abtretung bes gangen linten Rheinufers bis Unbernach mit Einschluß von Maing, wogegen Frantreich auf fich nahm, Deftreich ju weiterer Entschabigung Galgburg

<sup>1) 5.</sup> Apr.

und ein Stud von Baiern — und noch Mehreres im Fall ber etwa noch größeren eigenen Erwerbung — zu verschaffen, eine Bergrößerung Preußens aber nicht zuzulassen. Die Entschäsbigung ber Fürsten, welche durch Abtretung des linken Meinsufers Berluft erleiden wurden, auch jene des Erbstatthalters von holland, sollte in Teutschland statt finden. Die batavische Republik war in diesem Frieden mit eingeschlossen.

#### S. 11.

Innere Lage ber Republit. Der 18. Fruftibor.

Aber die Republit, mahrend fie ihren Triumph über bie Coalition bergeftalt vervollständigte und befestigte, lag trant an einheimischer Parteiung. Die Ginigfeit bes Direttoriums mit ben geseggebenben Rathen mar verschwunden, fobalb bie neuen Bahlen bes Jahres V. (Mai 1797) einen veranderten Geift in Die legten gebracht hatten. Die royaliftifche Partei, welche am 13. Bendemiaire war geschlagen worden, hatte jest liftig und fuhn bie Bahlbeherrichung errungen, und es trat bas neu ernannte Drittel mit Planen ber Gegenrevolution in die Rammern ber Reprasentanten ein. Theils alte Royaliften, theils ehevor conftitutionnell oder republifanifch Gefinnte, welche bie Direttorialregierung entweder aus Giferfucht haften , ober burch ben fturmifchen Bang ber Revolution berfelben überhaupt abholb geworben maren, herrschten jest vor in ben Rathen, wenn auch nicht an Bahl, boch an Muth und Gifer. Maßigung, Berechs tigfeit, Friede mar ihre Lofung, baher auch, fo lang noch ein Chleier ihre royaliftifchen Abfichten bedte, viele ber ebelften Republitaner ihnen anhingen. Die Bahl Pichegru's jum Prafidenten bes Rathes ber Funfhunderte und Barbes Darboid's ju jenem bes Rathes ber Alten bezeichnete ben Triumph einer Partei, welcher bas Musland Beifall gollte, und ber Rame ber Saupter - wie (neben Dichegru und Barbes Marbois) Billot, Portalis, Paftoret, Dupont von Remoure, Simeon u. a. - Anfehen gab. Diefelbe brachte bie Bahl Barthelemy's, bisherigen Gefandten in ber Soweig, eines burch Berhaltniffe und Gefinnungen ihr befreunbeten Mannes, jum Direftor an bie Stelle bes ausgetretenen

Letourneur ju Stande; wodurch fle eine Stuge felbft in ber Regierung erhielt und ju fühneren Unschlägen ermuthigt warb. Raum verbarg fie mehr ihre gegenrevolutionnairen Entwurfe. In bem Rlub von Clich v wurden ihre Angriffeplane gegen bie Reglerung verabrebet; taglich schroffer ericbien bie Dyposition ber Rathe gegen bas Direftorium. Ginflugreiche Schriftfteller und Journalisten gewannen ihr die öffentliche Meinung, und bie burch Die Gunft ber Rathe in Menge beimtebrenben Emigranten unter ihnen viele eidichene Briefter - vermehrten eifrigst ben gebeimen Brand. Aber fo wie bie rovoliftifchen Dane fich ents hullten, gewann bie Regierung erneute Starte. Die Daffe bes Bolles bing an ber Revolution und aus Aurcht por Rudlebr ber alten Ordnung vereinigten fich Die Bemägigten, Die Batrioten von 1791, mit ber Conventepartei. Der Rlub von Galm marb jenem von Clichy entgegengesest, und eine gewaltthatige Entscheibung bes Streites ichien nicht fern. Bergebens versuchten Carnot im Direttorium, Thibaubeau im Rath ber gunfhun. berte mit anderen erleuchteten Patrioten die Friedensstiftung. Ihre gemäßigten Rathichlage fanden bei der Debrzabl bes Direttoriums (Barras, Rembell und Lareveillere, von ihren Gegnern bas Triumvirat genannt) teinen Eingang; und in ber That war eine Aussohnung ber Revolutionspartei mit ben farre finnigen, von Gelbitfucht ober Kaftionsgeift unbedingt beberrichten Royaliften jest fo wenig möglich als in einer ber früheren Epochen. Die Constitution, ben Rall einer fo feindseligen Entaweiung ber bochften Gewalten , jumal jenen ber Berfdmorung ber Rathe wider die Republit, nicht voraussehend, gemabrte fein Mittel ber Schlichtung. Alfo ruftete man fich jum Rampf. Das Direttorium ftutte fich auf bie Urmeen, von welchen gefes. wibrig, ba ber bewaffneten Dacht zu beliberiren verboten mar. mehrere bonnernbe Abreffen wiber die Rathe einliefen , und lies einige Truppen in ber Rabe von Paris fich gufammengichen. Die Rathe, ihre taglichen Angriffe wiber bie Direttoren und Minister Scharfend, verordneten die Schliegung ber Rlube, vermehrten die Gemalt ber Saalinspettoren, ertheilten ihnen ben Befehl über bie Barbe bes geseigebenben Rorpers , verlangten Die Entfernung ber constitutionewibrig in bie Rabe von Paris

gefommenen Truppen, und befchloffen, auf die Anhanglichkeit ber Streiter vom Bendemigire bauend, Die Wiederherstellung ber Ras tionalaarben burd gant Rranfreich. Gine Infurreftion dauchte ben Deftigeren und ben Berichworenen erlaubt und rathlich gegen bie Tprannei bes Triumvirats. Aber bas Direttorium tam ihnen juvor, und vernichtete burch einen fühnen Schlag bie Soffe nungen seiner Reinbe. In der Racht vom 17. auf ben 18. Kruttibor (3. und 4. Gept.) rudten bie in ber Umgegend cantonnirenben Truppen, 12,000 an Babl, unter Anführung Augerean's, bes Ueberbringers ber Abreffe von ber Bonavarte'ichen Armee, in Paris ein, besetten alle Zugange ber Tuilerien und ruckten fruh Morgens wiber bie Garbe bes gefeggebenben Rorpers, welche ans 800 Grenabieren bestehenb, unter Ramel's Befehl bafelbit aufgestellt mar. Aber auf Augerau's Ruf! "Gend ihr Republitaner?" feutten fie ihre Baffen und riefen: "Es lebe Augeregu, es lebe bas Direttorium!" Diemit mar bie Revolution vollbracht. Die Solbaten brangen in die Sigungefale. verhafteten bie Saglinfpettoren, nebit anbern ausgezeichneten Dit gliedern, und wiesen den herbeleilenden Deputirten nach dem Befehl bes Direttoriums andere Berfammlungeplage, bem Rath ber Runfhunderte bas Obeon und jenem ber Alten bie Araneis fonlen an.

# **5**. 12.

## Fortsezung.

Allhier, wo meist nur die Folgsamen und die Anhanger bes Direktoriums sich versammelten, tamen sofort die Beschlüsse zu Stande, welche die Triumvirn vorgeschlagen. Die haupter der Gegenpartei wurden jest nicht zum Schaffot, wie in der Zeit der revolutionnairen Wuth, wohl aber zur Deportation nach Capenne verurtheilt. Also wiederfuhr den Direktoren Barthelemp und Carnot (deren lezterer jedoch durch die Flucht sich rettete), sodann 41 Mitgliedern des Rathes der Fünshunderte und 11 des Raths der Alten, auch noch 10 andern Personen, Ministern, Generalen und Schriftstellern. Unter den geächteten Repräsentanten waren Boissy d'Anglas, Bourdon von der Dise, Camille Jourdan, Maillard, Rogilles, Pages

ret, Pichegru (beffen schon altere Berbindung mit ben ausgewanderten Pringen aus mehreren aufgefangenen Briefen allerbings erwiesen vorlag), Quatremere-Quincy, Simeon, Billaret, Jopeufe, Willot (v. R. d. 3.) Barbe-Marbois, Dumas, Lafond, Labebat, Murinais, Portalis, Troncon bu Coubrav (v. R. b. A.) und andere, theils fruber theils fpater berühmt gewordene Danner. Un ben Deiften ward bas Urtheil vollzogen. Einige jeboch entfloben und Debrere erhielten Begnabigung. Das Direftorium aber, feinen Sieg mißbrauchend, fegte ber Gewaltthat auch jegt noch fein Biel. Berfaffer von 35 Zeitschriften murben burch Deportationebefrete getroffen, und bie Wahlen von 48 Departementen für ungiltig Die Stellen ber biernach ausgestoßenen 149 Mitglieber ber beiben Rathe befegte bas Direftorium nach eigenet Bahl, es gab auch die Bermaltungestellen in ben Provinzen nur Mannern feiner Partei, und ließ allenthalben bie Unhanger ber Rathe feine fdwere Sand empfinden. Die ju Gunften ber Priefter und Emigranten gegebenen Gefeze murben gurudgenommen, bie Tobesftrafe ben langer in ber Republit Bermeilenden angebroht, Die nach Geburt. Stand ober Betragen Berbachtigen verbannt, alle noch übrigen Glieber ber Bourbonischen Ramilie nach Gpanien verwiesen, und ber Gib bes Saffes gegen bas Ronigthum erneuert. Also febrte eine revolutionnaire Regierung, ob auch minder blutig als in ber Schredenszeit, jurud, und marb bie Constitution mit Rufen getreten aus bem - nicht gang unscheinbaren - Bormand, "um fie ju erhalten."

Das Volk von Paris vernahm, als es am Morgen bes 18. Frutstidor erwachte, das bereits vollbrachte verhängnistreiche Werk. Gebruckte Proclamationen belehrten es über die Rothwendigkeit des Gewaltstreiches und über die patriotischen Absichten des Direktoriums. Schweigend, ohne Zeichen weder der Billigung noch der Misbilligung, nahm das der Umwälzungen mude Frankreich die überraschende Botschaft auf. Die Weiseren seufzten über ein verzweiseltes Rettungsmittel, welches, da es auf Gewalt statt auf Recht sich gründete und den Soldaten die Macht der Entscheidung gab, neue Revolutionen drohte und die traurige Ausssschlicht auf militärische Herrschaft öffnete.

Die unmittelbare Wirfung bes 18. Fruftibor jeboch - bie erneuerte Rraft ber Regierung - hatte Franfreich gunftig fenn mogen. Bare bas Direttorium (in beffen zwei erlebigte Stellen jest Krancois von Reufchateau und Merlin von Donai traten), burch perfonliche Integritat ehrwurbig gewefen, hatte es nicht burch Billiur und ichamlofe Rechteberlegung fteigenben Sag im Innern erzeugt und bas taum überwundene Europa zu neuem Rampfe herausgeforbert: - eble Fruchte ber Revolution batten unter feiner befraftigten Berwaltung reifen, Die neue Ordnung ber Dinge fich zum beil ber nachtommenben Gefchlechter befestigen mogen. Aber bas Berhangnig hatte ein Anderes bestimmt. Die Direttoren erschienen fo wenig geeignet nach Freiheits., b. h. nach Rechtsgefezen zu regieren, als bas franzolische Bolt eine freie Berfaffung ju ertragen. Beraufcht von ihrer Sobeit verach. teten fie bas Befeg, und, ihren Triumph ben Soldaten bantenb, bebielten fie ben Rrieg jum Pringip, ohne welchen bie Urmeen theils als überfluffig erichienen, theils gefährlich gewesen waren. Der eitle Geift ber Ration theilte folche Rriegeluft und ließ fich's gefallen, um "bie große" ju beißen, eine unterbrudte und bon allen andern gehaßte ju feyn. In biefer Richtung ging fle mit ber Regierung unaufhaltsam fort. Selbstfucht, Raubgier, fteigende Unmagung, Riedertretung ber beiligften Bolfer , und bargerlichen Rechte fuhrten aber balb - Remefie verlangte es alfo - neuen verzweifelten Rampf, fobann ben Sturg ber Conftitution, und, nach weiteren Umwalzungen Kranfreichs und Europa's, endlich ben Untergang ber Freiheit herbei.

Auch Cisalpinien, auch Batavien empfanden die Wirfungen bes 18. Fruktider, theils durch gesteigerte Strenge der Herrschaft, theils durch Abanderung der Verfassung. Lezteres fand in Bastavien statt, allwo die Nationalversammlung durch Verhaftung oder Ausschluß der dissentirenden Glieder gezwungen ward, dem Foderalismus abzuschwören und eine der französischen durchaus ähnliche Verfassung zu genehmigen 1).

<sup>1) 1.</sup> Mai 1798.

## **S.** 13.

### Bug nach Aegypten.

Der Friede von Campo Formio war blod ein trügerischer Wassenstillstand, geschlossen einerseits von der listigen Uedermacht, welche das bereits Gewonnene zu sichern strebt, nm bei gunstiger Gelegenheit noch Größeres zu erringen, anderseits von der der Roth des Augenblicks weichenden Schwäche, welche ihre Wiedersausrichtung und ihre Rache der Zukunft vertraut. Zudem enthielt sowohl was er bestimmte, als was er unbestimmt ließ, vorzüglich aber was in geheimen Artikeln geregelt ward, den Samen vermehrter Feindschaft und vielfachen Haders.

Bonaparte verließ fein italifches beer, bas an moralis scher Rraft, an Trefflichkeit ber Unterfelbherren und an Tapferfeit ber Golbaten vorzüglichste, welches er jemals befchligte, und ging burch bie Schweig, auf beren Boben er einigen Samen ber Revolutionnirung ftreute, nach Raffatt '), woselbst, auf bie von dem Raifer an ben Reichstag erlaffene Unfforberung, Die mit der Friedensverhandlung beauftragte Reichebeputation fich ungefaumt versammelt hatte. Doch nicht um bes Friebenswerles willen mar er babin gegangen; er fchlog blos eine geheime Milis tar . Convention mit ben offreichischen Generalen gatour und Meerfeldt über bie Raumung von Maing ab 2), und reibte nach Paris. Die Belt glaubte, um bie Befehlehaberftelle über bie "Armee von England" anzutreten, welche bas Diretto. rium gleich nach dem Krieben von Campo Kormio an ben Ruften bes Oceans zu versammeln beschloffen batte. um ben nunmehr noch einzig übrigen und gefährlichsten Keind der Republit mit einer gandung zu bedrohen, in der That aber um die Ginleitung gu einem noch fühneren, von Gurope ungeahneten Unternehmen au treffen.

Daffelbe mar — ein Zug nach Aegypten. Die Idee bies suges — so abenteuerlich er bei oberflächlicher Burdigung erschien, und so entblost von jedem Scheine bes Rechts in Besung auf die wirklichen herren bes Landes, die Mamluten und bie Turten, er mar — trägt gleichwohl ein Gepräge von

<sup>1) 25.</sup> Nor.

Große und Liefblid. Das herrliche, an toftbaren Erzeugniffen reiche, burch feine Lage hochft wichtige Land, wenn es erobert ward, hatte bollen Erfag fur bie verlorenen meftinbifchen Ros fonien gewähren, bem Mutterland bie Berrichaft bes levantis fchen Bandels geben, ja jum Angriff bes englischen Oftinbiens fonach ju einem Sauptichlag auf ben verhaften Reind, ben Beg bereiten fonnen. Wenn aber bas Unternehmen miglang, fo hatte man baburch wenigstens ben gefürchteten Relbherrn entfernt, und vielleicht ihn und fein Beer - meift aus trozigen Republitanern bestehent - jur Sicherung ber Direttorialherrschaft aus bem Bege geraumt. Giner frechen Politif wie jener bes Direttoriums gebrach es auch an einem Bormand nicht, Die gegen Die Pforte, ben alteften und treueften Allürten Krantreiche, unternommene Gewaltthat zu beschönigen. Bum Beften ber Pforte felbst wollte man bie Baffen ergriffen haben, um die rebellischen Damluten au auchtigen. Gine icheinbarere Rechtfertigung fur Die Areunde cosmopolitischer Anfichten bot bas Intereffe ber Civilisation und Die ber humanitat wie ben Rechten bes agpptischen Bolfes feinb. felige Barbarei ber Turfen und Mamluten bar. .

Aber der romantische Dan konnte bei ber Berrschaft ber brittifchen glagge im Mittelmeer nur burch Lift und forgfaltige Berheimlichung gelingen. Dit ausnehmenber Runft mußte bas Direftorium bie gange Belt über ben 3med ber Unternehmung an taufchen, die in Toulon bereitet mar. Gleichzeitige Ruftungen in ben Safen bes Dceans ließen einen ganbungeplan gegen England ober Grland vermuthen; und ale andere Umftanbe. wie bie Berufung vieler Belehrten und Runftler gur Theilnahme an jenem rathfelhaften Bug jene Bermuthung entfrafteten, fo richtete man noch immer die Blide nicht nach Megypten. Unverfebens erichien Bonaparte in Coulon und ftellte fich an die Spize ber in ber Umgegend versammelten 40,000 Dann anderlefener Truppen, welche man ben "linten Rlugel ber Armee von England" hieß, und ging nach wenigen Tagen in See 1). Admiral Bruens mit 13 Linienschiffen, 8 Fregatten und mehreren fleineren Rriegsschiffen begleitete als Schuzer bas auf 350 Transportichiffen babin schwimmenbe Beer.

<sup>1) 20.</sup> Mai 1798,

Europa jauchzte hoch auf bei solcher Kunde. Denn schon war, troz der Borliebe der Boller für die Prinzipien der Revolution, Frankreich durch seine schamlosen Gewaltthaten der Abschen wie der Schrecken des Welttheils geworden. Die Wonarchen aber, der Revolution selbst und daher zweisach den Franzosen gram, schöpften aus dem Triumph bei Abukir neuen Muth und neue Lust zum Streit. Es bildete sich eine zweite Coalition, furchtbarer als die erste, und welcher es weit minder als der ersten an wohlbegrändeten Beschwerden wider Frankreich sehlte.

#### S. 15.

Die Revolutionnirung Roms. Beitere Gewaltftreiche in Stalien.

Denn feit bem Frieben von Campo Formis hatte bas Direttorium einer unabgebrochenen Reihe von Rechtsverlezungen fich schulbig gemacht, ja sein Streben nach Weltherrschaft gang ohne Schen verfündet.

In Italien querft, allwo ein gablreiches Deer auch nach gefchloffenem Frieden gurudblieb, waren folche Gewaltstreiche ge-Sie felen auf ben Dabft, beffen Behrlofigfeit jum Angriff einlub. Die neugeborne cisalpinifche Reonblit er-Narte anfange unter ichlechten Bormanben ihm ben Rrieg; bann aber ermunterte Jofeph Bonaparte, ber Gefandte Franfreichs in Rom, einen migvergnügten Boltehaufen jum Anfstand. Bei bem Tumult, ber über ben Ruf: "es lebe bie Republit!" entstanden, verlor General Duphot, einer von Joseph Bonas parte's Begleitern, fein Leben 1), worauf ber Gefanbte fich ents fernt und Beneral Berthier, Bonaparte's Rachfolger im Oberbefehl bes italischen Beeres, vom Direktorium ben Auftrag erhielt, nach Rom ju gieben, um die Morber ju bestrafen. Bahrend trügerifcher Unterhandlungen rudte ber Felbherr wirt. lich in Rom ein 2), worauf nach wenigen Tagen die Revolutionnirung ftatt fand 3). Die pabftliche Regierung warb abgeschafft und bie "romifche Republit" verfinbet. Runf Confulen, neben ihnen ein Senat und ein Tribunat, follten bie oberften

<sup>1) 28.</sup> Dej. 1797.

Gewalten seyn. Die Manen der alten Römer wurden dabei theatralisch angerufen, auch glanzende Dankseste gefeiert. Aber schwere Ariegostenern und Lieserungen an das französische heer, biezu die schamlose Plünderung der Aunstschäge, verringerten die Freude der angeblich befreiten Entel. Der Pabst selbst hatte gesgen die Sewalt nur Thränen und Gebete; aber wiewohl er die ihm vorgelegte Entsagungsurkunde auf seine weltliche herrschaft unterzeichnete, ward er gleichwohl als Gesangener aufangs nach Siena, dann nach Florenz, hierauf nach Parma und endslich nach Frankreich abgeführt, unter unwürdiger Behandlung. Mit Standhaftigkeit trug der Sziährige Greis seine Leiden, und starb els Gesangener in Balence.

Die fortwährenden Erpressungen und die Irreligiosität ber Franken veranlagten endlich einen Boltsaufstand, wozu die im französischen heer gegen den neuen Befehlshaber, Massena, entstandene Emporung ermunterte. Doch stegte die Kriegekunst leicht über den ungeregelten haufen, und hinrichtungen befestigten den Sieg.

In ber Revolutionnieung Roms mochten auch bie übrigen Rurften Italiens bas ihren ganbern jugebachte Loos ertennen. Birtlich fanden Berfuche gur Republitanifirung berfelben, ind. besondere Todtana's und Piemont's, fast in benfelben Tagen fatt. Doch ward gegen ben Großherzog, ale einen oftreidifchen Pringen, gur Beit noch einige Schonung beobachtet. Der Ronig von Sarbinien aber - feit bem 6. Dft, 1796 war es Rarl Emmanuel IV., - fant fofort in Rnechtschaft. Umfonft batte er felbft jum Schus und Trugbundnig mit ber Reindin fich erniedrigt; man wollte feine Bernichtung. Mus Inlag verfchiebener, von ber cisalvinifchen und liqurifchen Republit muthwillig wiber ibn aufgeregten Sandel fuchte er um bie Bermittlung bes frangofischen Direttoriums an, und erhielt fle unter ber Bedingung, bag er bie Citabelle won Turin und ein Thor ber Stadt ben Frangofen bis jum allgemeinen Frieden einraume 3. Er nahm biefe von bem neuen Oberfelbherrn in

<sup>1) 1799, 29.</sup> Mug.

<sup>2) 28.</sup> Juni 1798.

n. Rotted Geich. 9r Sb.

Italien, bem General Brune, ihm biftirte Bedingung an, und willigte sonach in seine Stlaverei.

Selbst die cisalpinische Republit, wiewohl die Tochter ber französischen, erfuhr der lezten Tyrannei. Ihre Abgesandten zu Paris wurden zur Unterzeichnung eines Bundes, und Handels-Bertrags mit Frankreich genothiget, der alle Merkmale eines Leoninischen Kontraktes hatte. Die gesezgebenden Rathe erkannten solche Eigenschaft, und der Rath der Alten verweigerte muthig seine Zustimmung. Aber Orohungen und Gewaltthaten brachen bald solchen selbstständigen Sinn. Der Rath der Alten stimmte seuszeich bei 1).

## S. 16.

Revolutionnirung ber Someig. Frühere Berhaltniffe.

Aber am meisten Entrustung bewirkte die Eroberung ber Schweiz, ober vielmehr die lange Reihe von Gewaltthaten, Ranten und emporenden Mighandlungen, welche bas tragische Ganze der Unterjochung jenes friedlichen Freistaates bilben, und wozu die gesammte Weltgeschichte kein anderes Gegenstück aufstellt, als etwa bie Riedertretung Ach a ja's durch Rom?).

Freilich war die Verfassung der Eidgenossenschaft ein abentenerliches Gemisch bunt verschiedener Formen, vielfach verlezend für natürliches Recht und gesunde Politit, dazu veraltet, geistlos und durch so unheilbare Gebrechen zum Untergange reis. Freilich herrschte unter dem Ramen der Freiheit in den meisten Kantonen die engherzigste Aristofratie, zum Theil eine heillose Olisgarchie, und wurden Grundsäze allbort gepslegt, welche dem demofratischen Geist der Revolution entgegenstunden; und allersbings war es das Interesse Frankreichs, sich durch Ausbreitung seines Systems, durch Umgebung des Mutterstaates mit einer Kette gleichförmig organisitrer, daher tren verbundener TochtersRepublisen gegen der Könige unverschnlichen Bund zu stärken. Aber was das schweizerische Bolt von seinen Regierungen billig

<sup>1)</sup> Mai 1798.

<sup>2)</sup> D. 3fcotte's hiftorische Dentwurdigfeiten ber belvetischen Staatsumwälzung. Bintberthur 1803 (3. Bb.). Poffelt Europ, Annalen, Jahrgang 1798. St. II. ff.

verlangte, und was der Geist der Zeit gebieterisch forderte, war ja tein Rechtsanspruch Frankreich's; und zweisach schändlich erscheint die Heuchelei, welche mit dem Borwand wohlwollender Abstehten die Plane des frechsten Egoismus deckt. Rur Frankreich's wilken, und im Sinne seiner Herrschsucht, nicht um des Glücks der Eidgenossen willen oder im Sinne ihrer eigenen Bedürfnisse, sollte die Umformung statz sinden. Alle ihre Interessen und naturgemäßen Berhältnisse galten nichts gegen das Machtgebot der Herrscherin. Dasselbe Frankreich, welches früher so heftig und mit so großem Recht wider die Einmischung der Fremden in seine Berkassung sich aufgelehnt hatte, stellte jezt mit gesteigerter Frechheit dasselbe, alles Bölkerrecht verhöhnende, Prinzip auf.

In bem Kriege ber Coglition miber Kranfreich batte bie Someit fortmahrend bie Rentralität beobachtet, wieberholt erfahrene Unbilden - wie zumal die schimpfliche Berjagung bes Regimente Ernft von Mir und bann bie Ermorbung ber Schweizer am 10. Ang. 1792 - verschmergent, auf aller Quis forberungen ber Machte jum Beitritt ungeachtet, und obichon bei ben miglichen Lagen ber Republit, befonders mahrend bes Auffanbes in Lyon 1793, folder Beitritt hatte entscheidenb fenn Freilich haßten die ariftofratischen Regierungen, wie jene von Bern, Freiburg, Golothurn u. a. die Grundfage ber Revolution, und fanden bie Ausgewanderten in folchen Rans tonen eine freundliche Aufnahme; aber jenes war naturgemäß und biefes billig, auch hatte man nicht eine Beleidigung fich erlaubt, und nicht einen Augenblic hatte bad friedfertige Guftem Dennoch begannen gleich nach bem Frieden von Campo Formio die feindfeligen Schritte Franfreiche. Bei ber Bereinigung Beltlin's, Chiavenna's und Bormio's mit ber cisalpinischen Republit hatte Bonaparte Die Graubundt. ner mit bem Uebermuth eines Baffen behandelt. Balb barauf 1) befegte St. Epr, welcher ben rechten glügel ber Armee von Teutsche land befehligte, ben Theil bes Bisthums Bafel, welcher unter bie angewandten Orte ber Schweiz gehörte, Erguel, Biel und

<sup>1) 15.</sup> Des. 1797.

Manfterthal (ber teutsche Antheil war schon 1792 genommen worden), bie Baffe bes Jura baburch für Aranfreich fichernb. Am Anfange bes folgenben Jahrs warb bie mit ber Schweiz verbundene Stadt Dublhaufen im Gundgau ber Republit Frank reich, von beren Gebiet fie vollig umfchloffen mar, einverleibt 1). Die Burger felbft hatten um folche Bereinigung gebeten, boch ohne Buftimmung ber Eidgenoffen. Schwerer verantwortlich mar bie Beftenahme Benf's, indem fle gewaltthatig geschah. 3mar batte man Diefen intereffanten Freistaat gleichfalls eingelaben, Die Bereinigung mit Frantreich ju begehren. Aber trog ber einbeis mifchen Parteiungen, worauf ber frangofische Resident gebaut hatte, erichien bas entschiedene Widerftreben ber großen Debr Bergebens suchte bas Direktorium burch Sperrung ber Bus fuhr ben Trog ber Benfer ju beugen. Endlich verfündete man - ihnen ben Billen ber großen Ration, und als auch jegt noch Die Burgerschaft wiberfprach, rudten frangofifche Rriegevoller ein 3), die Bereinigung mit dem Bajonette erzwingend.

## S. 17.

## Anlaffe bes Bruchs. Eroberung Bern's.

Go viele empfindliche Beraubungen wurde bie gebuldige Schweiz gleichwohl verschmerzt haben. Aber balb galt es die einheimische Gewalt, und barüber entbrannte Rrieg, anvorderft mar es bas Baabtland, melde bas Joch Bern's abgufchitt. teln versuchte, anfangs blos bie Wiederherstellung feiner alten Freiheiten und Rechte forbernd, bald aber fich gur eigenen, "lemanischen" Republit erflarend 3). Kranfreich unterftutte fofort Diefes Beginnen, angerufen von ben Difvergnugten, porzüglich von bem feurigen La Sarpe (vormaligem Lehrer bes ruffifden Thronerben Alexander, ber aber ans Rugland feine angeborne Freiheitsliebe zurud in die. Deimath gebracht hatte), und nicht ohne allen Rechtsvorwand, indem es durch bie Erwerbung Savoyens auch bie bem Bergog biefes ganbes ehevor jugestandene Garantie ber waabtlandischen Freiheit übers tommen zu haben behauptete. Gine Abtheilung bes it alifchen

<sup>1) 1798,</sup> Janner.

<sup>2) 16.</sup> April.

<sup>3) 1798,</sup> Januer.

heeres rudte in's Waabtland ein; bas bernische heer unter bem Obriften Weiß wich vor bemselben gurud. Die Regierung hatte den Muth zum offenen Kampfe nicht.

Auch Nargau riß fich los von Bern, auf frangofische Dilfe gestügt. Doch ward es dießmal noch überwältigt burch bie bernische Kriegsmacht.

Indeffen breitete ber Beift ber Freiheit fich aus in ben fcmeigerischen ganden; überall forberte man eine zeitgemäße Berfaffung, gebaut auf Gleichheit ber Rechte. Frangofische Agenten ermunterten, befeuerten, unterftugten bie allgemeine Bewegung. Eine von Bern veranlagte außerorbentliche Tagfagung in Marau blieb ohne Erfola. Die Erschlaffung bes alten Bunbes lag am Tage. Da erkannten einige Regierungen Die Rothwendigkeit ber Willfahrung, andere heuchelten wenigstens die Willfahrigfeit. In Bafel tam die Revolution ohne einen Tropfen Blutes ju Stande. Das landvolt erhielt baburch gleiche Rechte mit ben Stadtburgern '). Der Obergunftmeifter Dobs hatte vorzüglichen Theil an folder Ummaljung genommen. Aehnliches geschah in Burich. wiewohl unter Sturmen, und in Lugern. Auch Schaffhanfen folgte dem Strom. Golothurn, wiewohl lange fich ftraubend, that daffelbe, und Freiburg entschloß fich wenigstens ju einiger Borbereitung ber neuen Berfaffung. Roch entschiedener flegte in mehreren ber jugemandten Orte, wie in Loggens burg, im Thurgau, im untern Ballis, bie Sache bes Bolfes. Allenthalben wurden Freiheitsbaume errichtet, und, boch meift unblutig die neue Ordnung verfündet.

Rur Bern widersezte sich hartnäckig ber Neuerung. Denn wiewohl es zum Schein erklarte, daß es binnen einem Jahre bie alte Constitution verbessern wolle, ergriff es gleichzeitig die strengsten Mittel, um sie zu erhalten. Gine, mit inquisitorischer. Gewalt bekleidete Oberpolizei-Commission wurde niedergesezt gegen die Freunde der Neuerung.

Aber hatte es fich auch gefügt, ben Forberungen ber Beit, nimmer ware Frankreich baburch befriedigt — ob auch ber nachfte Borwand bes Angriffs beseitigt — worden. Denn nicht verlangte biefes bas Glud ber Schweig, sondern beren Unterwerfung unter

<sup>) 18. 3</sup>anner.

seinen Willen. Also ward bem eidgenössischen Direktorium in Burich ein Constitutionsentwurf vorgelegt, wornach ganz hels vetien einen einzigen, bemokratisch repräsentativen Staat, getheilt in 22 Kantone, bilben, und nach dem Muster Frankreichs die vollziehende Gewalt einem Direktorium von 5 Gliedern; die gesetzgebende aber einem Senat und großen Rath übergeben werden sollte. Luzern ward zur Centralstadt vorgeschlagen. Eifrigst warb man Anhänger für dieses französische Projekt. Gegen Bern ward täglich der Lon seinbseliger und brohender.

Richts blieb ber Ariftofraten - Regierung biefes Lanbes übrig, als entweber nachzugeben bem Drang ber Umftanbe, ober ungefaumt und energisch ben Rampf zu magen gegen ben unerbittlichen Feind. Rationalftolz machte folden Rampf popular, und man mochte hoffen, bag in ber Stunde ber Gefahr ber Beift ber tapfern Altwordern bie eibgenöffischen Streiter befeelen murbe. Befonbere machtig aber und allgemein mare er aufgelobert, hatte man guvorberft bas Bolte Recht befriedigt, und baburch ben Rampf wiber Kranfreich, ber allernachst blos den Berner Dligarchen galt, jur mahren vaterlanbischen Sache gemacht. Aber Die Regierung, ju engherzig, um von ihren Gerechtsamen etwas abjugeben, und ju feig, um mannlich ju tampfen, unterhandelte, gogerte, faßte Lag fur Lag widersprechende Befchluffe, manbte bie Gidgenoffen von fich ab durch gehäufte Proben ber Gelbstfucht, und erfüllte bie eigenen Unterthanen mit Migtrauen und Born burch emiges Baubern, Wanten und fleinmuthiges Wiberrufen jedes muthigen Befchluffes.

Die Franzosen indessen benüzten solche listig gewonnene Frist zur Berstärfung ihrer Macht. Brune von ber italischen, Schauenburg von der teutschen Seite zogen überlegene Kriegsvölker zusammen und übersielen ) die Stellungen der Schweizer. Gleichzeitig bahnten sie sich den Weg nach Solosthurn und nach Freiburg, und eroberten die beiden Städte?). Balb erreichte der Sturm auch Bern. Bergebens stritten Erslach, Grafenried, Steiger und andere häupter mit alt schweizerischem Muth, vergebens die Gemeinen — neben ihnen

<sup>1) 1.</sup> März 1798.

selbst Weiber und Kinder — mit Todesverachtung und heldens muthiger Selbstaufopferung. Die Ueberzahl und Kriegekunstiftegten, und am 5. März zog Schanenburg, am sechsten aber Brune in Bern als Ueberwinder ein. In den sechst Kagen dieses Krieges aber hatten an 15,000 Menschen — die meisten auf Seite der Schweizer — geblutet. Eine schweizer Muthete im ganzen Land. Erlach und andere Führer wurden vom rasenden Hausen, welcher Berrätherei ahnete, graufam gemordet. So vieles Unheil hatten Starrsinn und Berkehrtheit der Aristofraten über das Baterland gebracht.

# **§.** 18.

Helvetische Republik. Bezwingung der kleinen Kantone, Bund mit Frankreich.

Aber noch endeten desselben Leiden nicht. Bielmehr wurden sie noch bitterer und allgemeiner. Die Besteger Berns verfünsbeten sofort das Gesez der neuen Bersassung für die gesammte Schweiz. Ansangs gedachten sie, die Eidgenossenschaft in vier besondere Republiken zu zerstücken, die rhod anische, die hels vetische, den Tellg an und Graubündten oder die rhatissche Republik. Bald aber, als der Unwille über die Zerreisung allzulaut erklang, kehrten sie zum ersten Entwurf zurück, und der Commissär Le Carlier gebot die Annahme der neuen Bersassung. Jezt versammelten sich die Abgeordneten der größeren Kantone in Aarau.), und Bürger Ochs, als Präsident des Rathes der Altey, proklamirte die "eine und untheilbare helvetische Republik."

Gleichzeitig begann die Plunderung des also befreiten Landes. Richt nur in Bern — allwo der Krieg noch einigen Borwand darbot — sondern allenthalben, wohin das Machtwort der Frankten brang, wurden schwere Brandschazungen und Lieferungen aller Art eingetrieben, wurden Zeughäuser, Magazine und Kassen zum Eigenthum der französischen Republik erklärt. Bern allein — ohne die jezt losgerissenen Provinzen im Baadtland und Aarsgau — erlitt also einen Raub von 60 Millionen Franken. Le

<sup>1) 12.</sup> April.

Carlier und nach ihm Rapinat — bes Direktors Rembell Schwager — machten burch folche Erpreffungen ihren Ramen berühmt, aber schändeten die große Ration, die solche Rauber entfendet hatte.

Die neue Berfassung — so unendliche Bortheile sie, verglichen mit der verderbten Aristofratie der einzelnen Kantone und mit dem losen Berband des Ganzen barbot — erschien unter diesen Umständen ein boses Geschenk. Selbst Freunde wurden lauer, ihre Gegner aber fuhlten neuen Haß und neuen Muth. Eine unglückverkundende Gahrung ging durch das ganze Land.

Aber mit entschiedenem Unwillen wiesen bie fleinen bemofratifchen Rantone bas frembe Dachwert von fich. Ury, Schwyg, Unterwalben, Bug und Glarus - ber flaffifche Boben altschweizerischer Freiheit - auch Toggenburg, Rheinthal, Sargans, Appenzell und St. Gallen verbanden fich gur Bertheidigung ihrer bestehenden Rechte mit Gut unb Blut. Und wohl mit großem Recht zogen bie fleinen hirtenvoller ber Urfantone ihre einfache, rein bemofratische Ordnung bem funft. lichen Reprafentativ. Guftem vor, welches - ein zweidentis ges Erfazmittel für jene - nur größeren und verfeinteren Stage ten Bedürfniß wird. Die Kreiheiteluft aber ward noch entflammt burch religiöfen bag wiber bie Reinde bes tatholifchen Glaubens. wider die Rirchenrauber und Schander ber Beiligthumer - mofür die Kranzosen den Aelplern nach der Schilberung ihrer Priefter galten - Schauenburg, nach vergeblichen Unterhandlungen, griff jum Schwert. Da erhob fich ein ichauervoller Rampf ') bes todverachtenden Belbenmuthes gegen Uebergahl und ftolze Rriege. Die schonen Ufer bes Burcherfee's, besonders um Richterschwyl, und in Schwyz, unfern Moorgarten, Die Boben von Schindeleggi maren Schauplage von Großtha ten, welche bie Sieger ber Coalition in Erstaunen fezten, rubme wurdig wie die fconften in ben Zeiten Tell's, boch nicht be-Der eble Alois Rebing jumal gleitet vom gleichen Glud. mar es, unter beffen Führung bie Schwyger - beim Ginbruch bes hauptsturmes noch allein auf dem Rampfplaz - burch

<sup>1)</sup> Mai.

solches hochgefühl glanzten. Auch errangen sie baburch von Sch auenburg wenigstens eine ehrenvolle Rapitulation. An 8000 Streiter hatte berselbe verloren und scheute sich, die Schwyzer aus's Neußerste zu treiben. Also versprach er, daß keine Truppen in die Urkantone und Glarus einrücken und keine Brandschazusgen sollten gefordert werden. Diese Kantone bagegen mußten die helvetische Berkassung annehmen. Zug hatte es schon früher gesthan; auch Appenzell und die zugewandten Orte, auch die italischen Bogteien bequemten sich dazu ohne großen Widersstand. In Wallis dagegen, woselbst der Fanatismus die Gesmüther erhizte, kostete die Unterwerfung noch einen blutigen Ramps.

Die Beruhigung war nur scheinbar. Bald loberten neue Rlammen empor. Die geseigebenden Rathe ber helvetischen Republit vetorbneten : alle Schweiger, welche bas 20fte Jahr erreicht hatten, follten Treue ber neuen Berfaffung fchworen. weigerten fich bie Ur-Rantone und ihre meiften Nachbarn, und abermale brauchten bie Krangofen Gewalt. Da wichen bie Mufgestandenen fast alle ber Uebermacht, nur Unterwalben nib bem Balbe beschloß ben verzweifelten Rampf. Bon Schwyg und Ury tam einige Silfe. Bon mehreren Seiten über ben See und über bie Berge brangen aber frangofifche Beerfaulen in bas fleine Land. Da entstund ein entsegliches Morben 1). Die Unterwaldner, Manner und Beiber, ftritten mit beispiellofer Buth. Steine, Reulen und anderes Mordgerathe erfegte ben Abgang ber Baffen. Mehr als 2000 Frangofen murben, jum Theil graus fam, getobtet. Aber bie übergroße Debrgahl fiegte. Stang-Rabt ging in Klammen auf. Der schone Fleden Stang wurde geplundert und verheert. Beiber, Rinder, Greife murben er-Man gablte 79 getobtete Beiber und 563 verbrannte Baufer. Schweigen bes Tobes folgte jegt auf ben Rriegelarm. Alle fleinen Rantone wurden entwaffnet, Die frühere Rapitulation ward vernichtet. Bergweiflung im Bergen leiftete man ben Gid.

Graubundten allein war ber helvetischen Republit noch nicht beigetreten. Parteiung herrschte im Land. Jene ber Feinde

<sup>1) 7 - 9.</sup> Gept.

Frankreiche, an ihrer Spize die Familie Salis errang die Oberhand. Auf einem Bundestag zu Ilanz beschloß man ein ftarkes Aufgebot zur Landesvertheidigung und rief, als die französische Kriegsmacht nahte, die Destreicher ans Tyrol herbei. Sechstausend derselben unter dem General Auffenberg rückten sofort in das Land 1), besezten Chur, und stellten sich längs der Grenze, den Franzosen gegenüber, auf.

Indessen war zwischen Frankreich und ber helvetischen Respublik ein Schus, und Truzbundniß geschlossen worden \*). Die Schweiz — wiewohl etwas gunstiger behandelt als Cisalpinien und Holland — verlor gleichwohl badurch ihre kostbare Reustralität, und verpflichtete sich zur Theilnahme an allen Ariegen der unersättlichen, großen Republik. Nur nicht über's Meer sollsten ihre Truppen geschickt werden. Frankreich erhielt zugleich zwei Arieges und Handelsstraßen durch das schweizerische Land. Ein späterer Bertrag bestimmte die Bundeshilse Helvetiens auf 18,000 Mann 3).

Die helvetische Regierung (seit bem 4ten Ottober hatte sie ihren Siz in Lugern), so redlich sie es wüuschte, bewirfte die heilung von des Baterlandes Bunden nicht. Das Machtgebot ber Franzosen blieb unausweichlich ihr Gesez. Daneben zerriffen bose Leidenschaft und Parteiung das Bolt. Mißtrauen und Zwiestracht herrschten selbst unter den Guten.

## 6. 19.

Der Friedenscongreß in Raftatt. Betrachtungen.

Mahrend dieser friegverfündenden Borgange hatte der Congreß zu Rastatt zwar langsam doch ununterbrochen am Friedenswerk fortgearbeitet und der Geschichte der Diplomatie ein in seiner Art einziges Beispiel der Unterhandlung zwischen Uebermuth und Schwäche geliesert. Die Zeit der Erniedrigung Teutschlands war gesommen; unsere spätesten Entel werden der Berhandlungen in Rastatt nur mit Erröthen gedenken.

Rachdem Destreich ju Campo Formio im Oftober bas linte Rheinufer ben Frangosen preisgegeben, forberte gleichwohl

<sup>1) 18.</sup> Oft.

ein taiserliches Detret vom 1. Rovember den Reichstag auf, den Reichsfrieden mit Frankreich "auf die Grundlage der Integrität und ber Berfassung" abzuschließen, und zu diessem Ende eine Reichsdeputation nach Rastatt zu senden. Der Reichstag, welchem schon nach dem Praliminartraktat von Leoben der von Frankreich bewilligte Wassenstillstand und die Verabredung über den Friedenscongreß war kund gethan worden, saumte nicht, eine Deputation, bestehend aus 10 Ständen, zu ernennen. Die Abgeordneten derselben begaben sich nach Rastatt und der Congreß ward eröffnet. Die Gesandten berjemigen europässchen Wächte, welche zugleich Stände des Reiches waren, so wie jene von vielen andern einzelnen Ständen oder Häusern eilten zur Friedensstladt. Frankreichs Gesandte waren Treishard und Bons nier, nud nach des ersten Eintritt in's Direktorium noch weiter Jean Debry und Roberjot.

Die Berhandlungen wurden nach teutschem Styl, langfam, formenreich, fdwerfallig geführt. Aller Rachtheil mar auf tentfcher Seite, ba bie Reichsbeputation fo vielerlei und mehr verschiedene Intereffen als Glieder gablte, mabrend bie frangofische Gesandtschaft nur einem gebietenden Willen folgte. Doch war bief noch bas geringste Uebel. Aber Teutschlanb, jum Rriege gezwungen burch Deftreich und Preugen, und jegt nach Preus Bene Abfall und Deftreichs Unglud ber Rache bes Ueberwinbers wegen eigener Unmacht preis, warb noch weiter verrathen, aufe geopfert, jum Stoff aller Ausgleichung bestimmt burch feine naturlichen Schuger, burch Deftreich, bas Reiches Dberhaupt, und burch Preußen, ben angeblichen Buter ber Berfaffung. Die Bollmachten ber Deputation lauteten bem faiferlichen Defret gemäß, auf ben Grunbfag ber Integritat bes Reiches. Frantreich bagegen forberte bie Borlage unumschränkter Bollmachten. Sobald diese burch neues Reichsgutachten ertheilt maren 2), traten bie frangofifchen Gefandten mit ber Forberung auf, bas gange linte Rheinufer follte abgetreten merben.

Schon früher war Maing, beffen Befig über bie herrschaft bes linten Rheinufers entscheiden mußte, von den Frangofen,

<sup>1) 9.</sup> Dej. 1797.

<sup>2) 1798. 17. 3</sup>anner.

troz des Waffenstillstandes zur Uebergabe gezwungen worden. Die Militärconvention Bonaparte's mit Latour und Meers veldt (s. oben §. 13.) und der hiernach erfolgte Abmarsch der Dest reicher aus dieser Feste hatten solches Ereignis herbeigeführt. Der Mainzische General, mit den wenigen Truppen, die ihm gesblieben, vermochte sich nicht zu vertheidigen. Daher übergab er Mainz, die wichtigste Bormauer des Reiches, dem frankischen Feldheren Harry, welcher seindlich sie umschloß!). Rurz darauf ward die Rheinschanze von Mannheim mit Sturm erobert?). Selbst auf dem rechten Rheinuser ward Ehrenbreitstein bes lagert; — so vieles galt der Waffenstillstand.

Indeffen zogen die Destreicher hinter den Lech, ja hinter den Inn zurud, mabrend ihr italisches heer im Benetianischen vorruckte und die Franzosen hier zurud wie in Teutschland voran schritten.

hiernach lag bas Einverständnig Deftreichs mit Kranfreich por Mugen, und bag Teutschland bem legten preis gegeben morben burch geheime Bertrage. Den Bormurfen, welche auf Deft. reich fallen mochten über bie Abweichung bes Bertrage gu Campo Kormio von jenem zu Leoben, und über bie Aufopferung ber Reichsintegritat burch bas Oberhaupt bes Reiches, bog es gefchickt aus burch bie Unterscheibung amischen Deftreich als Raifer ober auch ale Reichestand und Deftreich ale euroväische Macht. Dhne Widerspruch mit fich felbft mochte es in erfter Eigenschaft in Leoben bie Integritat bes Reiches fordern und in legter Gigenschaft fie in Campo Formio bingeben; ja es mochte ohne Anftand an bemfelben Congres in Raftatt ber öftreichische Minister Graf Detternich, ale fais ferlich er Plenipotentiarins, Die reichsoberhauptliche Pflicht burch Bertheibigung ber Reiche. Intereffen erfullen, mabrent bie oftreis difchen Minifter Cobengl und Lehrbach, ale Stimmführer bes Reicheftanbes Deftreich ober ber europaischen Dacht, für bie gesonderten, jenen bes Reiches entgegenftebenben Intercfe fen ihres berrn ftritten. Rach bemfelben ominofen Grundfag aber mochten auch Preußen, Schweben und Danemart

<sup>1) 30.</sup> Dejemb. 1797.

<sup>2) 25. 3</sup>anner 1798.

welche sammtlich ihre Gefandten nach Raftatt schickten, baselbst balb in der Eigenschaft als Reichstande, bald in jener als europäische Mächte handeln, obschon sie als Reichstände dahin nicht bernfen, und als fremde Mächte ausbrücklich davon ausgeschlossen waren. Unglückliches Teutschland!

Dit ber Korderung bes linken Rheinufers verbanden bie Kranzofen bas zweite Begehren: ber Entschädigung ber burch folche Abtretung Berluft leibenden Fürsten burch verhaltnigmäßige Erwerbungen auf bem rechten Ufer. Das Spftem ber Gefularis fation ward zu folchem Behuf in Borfchlag gebracht (auch Reicheftabte ichienen fich hiezu zu eignen); ober hieburch marb Die Abtretung noch schmerzlicher und schimpflicher. Bohl, wenn Deftreich und Dreugen, auf beren Gemaltebitte bas Reich ben Rrieg erhoben, Die Berlierenden entschädigt hatten, wohl auch, wenn bas gesammte Reich , b. b. alle Stande bes rechten Ufers Die Entschädigungemaffe aus dem Ihrigen gusammengetragen batten. fo mare foldes als ein Aft ber Billigfeit ober in gewiffem Dage felbft ber Berechtigfeit erfchienen, jumal, wenn bie Entschädigung burch rechtlich veraußerliches Gut gefchehen mare. Spftem der Gefularifation aber theilte die - nach ber Conftitution wie nach natürlichen Gefegen - an Rechten gleiche Stande in zwei Rlaffen, eine ber Bevorrechteten, willfürlich Begunftige ten, und eine ber Rechtlofen; noch mehr: es erflarte auch bie teutschen Boller sammt und fondere für rechtlos, b. h. für aller Berfonlichteit bar und ledig, nicht Gubieft, sondern Gegenstand bes Rechtes, und zwar bes Gacheurechtes. Es machte bas Berhaltnif zwischen Landesherr und Unterthan bem awifchen Eigenthumer und Deerbe gleich, gerftorte alles öffentliche Recht, indem es baffelbe zum Privatrecht stempelte, und verurtheilte die teutsche Ration (auf dem rechten Rheinufer) jur Samm't. Borigkeit gegen bie Summe ber Dunaften. Reine Reich & fta bt bes linten Ufers, fein geiftliches Kurftenthum allba, mas freilich auch Riemand forberte - übere haupt aber fein gand ober Bolt, and fein auswandernder Burger befam Entichabigung. Dan achtete, mas über fie ergangen. als unabwendbares Unglud, wofür Riemand einzufteben babe. Rur einzelne gamilien - als mare Teutschland nur eine Affer curanzanstalt für jene Familien — follten entschäbigt werben, und zwar für Rechte, die — ähnlich hierin etwa den ehelichen oder väterlichen Rechten — vernunftgemäß gar teinen Werthanschlag zulassen und Bedeutung nur gegen bestimmte Personen haben — für Landeshoheiterechte — und nicht durch Gelb und Gnt, sondern durch Menschen....

Bon Seite Frankreichs übrigens, so grell ber Widerstreit solcher Indemnisationsverhandlungen mit den Prinzipien der Revoslution seyn mochte, lagen wenigstens Gründe der Politik vor, darauf zu bestehen. Denn einerseits wurden dadurch die betheiligten Fürsten zur Abtretung geneigter, und anderseits behielt man dieselben, ja überhaupt das ganze Reich in Abhängigkeit durch Furcht und Hoffnung. Wirklich verschmahten selbst Destreich und Preußen nicht, um die Gunst des gehaßten Direktoriums zu buhlen, so lange noch irgend eine Aussicht offen stund, dieselbe zu erringen. Aber wer durfte im Ramen der teutschen Ration einstimmen in das sie tödtende Prinzip?

Die Reichsbeputation, die hilflose Lage des Reichs erkennend, fühlte die Rothwendigkeit, das Gesez des Friedens also anzunehmen, wie selbes von Frankreich diktirt ward. Zwar versuchte sie Gerechtigkeit oder die Großmuth des Siegers anzuregen theils durch gründliche Deduktionen, theils durch pathetische Appellation an Mitwelt und Rachwelt; aber dies half ihr wenig. Sodann bot sie die Halfte des Gesorderten an; man bestund auf dem Ganzen. Sie gewährte es, jedoch unter einigen Bedingungen und Klauseln; man nahm die Bewilligung nüzlich an und von den Klauseln feine Rotiz; ja, man organistre bereits das linke Rheinsufer, welches in vier Departemente getheilt ward, als ob die Abstretung schon besinitiv und rechtskrästig geschehen wäre.

hiemit nicht zufrieden erhob Frankreich jezt noch andere Forberungen von ganz empörender Ratur. Es verlangte alle Rheinsinseln, bazu die Forts von Rehl und Raffel, einen ansehnslichen Raum von der Brucke von huningen, die Schleifung von Ehrenbreitstein, alle Domainen und Familienguter der Fürsten und Reichsritter des linken Rheinufers und Uebernahme aller Schulden desselben auf die Entschädigungslande. Die Reichsbeputation setzte Allem dem nur demuthige Remonstrationen, unmaßgebliche

Aussuhrungen des Rechts und der Billigkeit entgegen, worauf die französischen Gesandten endlich mit einem Ultimatum antworteten '), welches binnen sechs Tagen anzunehmen sep; widrigenfalls die Friedensconferenzen zu Ende wären. Die Reichsbeputation nahm seuszend das Ultimatum an '), ohne jedoch ihr heiß gewünschtes Ziel, den Frieden, dadurch zu erreichen.

## **§**. 20.

3meite Coalition mider granfreid.

Denn schon waren die Samen des neuen Kriegs zur Reife gelangt, ja er war bereits wirklich entbrannt, bevor das Ultimatum angenommen worden.

Destreich hatte die Gewaltstreiche Frankreichs in Piemont, Rom und helvetien mit gerechtem Unwillen betrachtet; auch die Mißhandlung Teutschlands konnte ihm nicht gleichgiltig seyn, besonders da der Preis der Duldung, die verheißene Bergrößerung in Baiern, von Frankreich wenig betrieben ward. Indessen hatte auch dieses Stoff der Alage wider Destreich erhalten, durch einen von der Polizei mit Rachsicht behandelten Pobelaustanf in Wien wider den französischen Gesandten, welcher die dreisarbige Fahne aus seinem Pallaste hatte wehen lassen. Der Gesandte verließ sogleich die Hauptstadt. und das Direktorium verlangte Genugsthuung. Zur Ausgleichung dieser Dinge ward zwar ein Bersuch gemacht in den Conserenzen zu Selz., zwischen dem Grafen von Cobenzl und dem so eben aus dem Direktorium getretenen franzbsischen Minister Franzosis de Reusch atean. Aber man vereinigte sich nicht.

In biefer täglich brohenderen Lage suchte Deftreich wieder fich Preußen zu nahern, gegen welches es seit dem Frieden zu Basel sehr unfreundliche Gestinnungen geaußert hatte. Auch die geheimen Berhandlungen von Campo Formio und jene von Selz bewiesen, daß Destreich Preußen nicht viel weniger als selbst die Republit hasse, ja, daß es wohl mit lezterer sich versohnen tonnte, wenn nur Preußen gedemuthigt wurde. Preußen vergalt solche Gestinnungen mit voller Erwiederung, und ber gemeinsame

<sup>1) 6.</sup> Dej. 1798.

<sup>2) 9.</sup> Dei.

<sup>3) 15.</sup> April 1798. -

<sup>4) 30.</sup> Mai bis 6. Juli.

Feind des Reiches freute fich inniglich dieser Entzweiung. Sezt aber, da ein neuer Krieg fast unnusweichlich bevorstund, warb Destreich um Preußens Allianz. Auch Rußland forderte Preußen dazu auf, jedoch vergebens. Sie pes, als Gesandter in Berlin ), unterstüzte den schlauen Ralful der preußischen Politik, wornach es dem König gerathener dauchte, seine Kräfte zu sparen, um damit später bei etwa eingetretener Erschöpfung der Streitenden, den Ausschlag zu geben, oder doch reichere Beute zu gewinnen. Preußen blieb also neu tral.

Dagegen ward zwischen Rugland und Deftreich fchon im August 1798 ein geheimes Bundniß wiber Frantreich geschloffen. Rach bem Tobe Ratharina's II., welche ber Coalition - ein Befchmaber abgerechnet, bag fie einmal in bie Rordfee gefchickt hatte - nur mit Berheifungen, nie mit Thaten gebient, und erft am Ende ihres Lebens gur wirflichen Silfeleiftung fich entschlossen, war Paul I., ihr Gohn und Rachfolger, feines Saffes wider die Revolution ungeachtet, bem Guftem ber Reutralitat anhangig geblieben, bis bie Eroberung Dalta's burch Bonaparte ihn ploglich jur Sinneganberung brachte. Orden der Maltefer, ale ein vielverheißendes Abelbinftitut, und baber antirevolutionnaire Waffe, befaß feine gange Liebe, und er batte vom Anbeginn feiner Regierung bemfelben manche Boble thaten angewendet. Mit Unwillen vernahm er baher bie Uebergabe Malta's an ben republitanischen geltheren. Die ruffi. fche Bunge bes Orbens, folder Gefinnung fich erfreuend, erflarte fich heftig gegen bie geschloffene Rapitulation und beren Theilnehmer, übertrug Paul bas Proteftorat, und Salb baranf Die großmeifterliche Burbe 2), welche er auch willig ubernahm. Bon nun an war er ber eifrigfte, thatigfte Reind ber Republit, gegen welche er in Bereinigung mit England gang Europa zu bewaffnen fich bemubte. Die zweite Coalition bile bete fich alfo, und zwar in einer erstaunungewurdigen, von bochfter Leibenschaft ober von hochfter Roth ber Theilnehmer zeugenben Bufammenfezung. Dan fah hier Ruglanb, ben gefährlichften und unverfohnlichften Feind ber Pforte, verbunden

<sup>1) .5</sup> Juli,

mit eben biefer Pforte gegen beren altefte Freundin, Frantreich; und ben Grofmeifter Malta's, burch bas erfte Orbende infiftet ju ewiger Befriegung ber Turfen verpflichtet, in ber Person bes Raisers Paul Theil nehment an bem abenteuerlichen Bund. Auch der Pabft war barin eingeschloffen. Fruhe gefellte Demfelben auch ber Ronig von Reapel fich bei, hingeriffen burch ben haß feiner Gemahlin, Schwester ber ungludlichen Konigin Marie Antoinette, wider bas republikanische Krantreich. Die Integritat aller ganber ber Berbundeten, und namentlich ber Türken - mahrend man bereits ein Drittel von Teutschland aufgegeben - mar ein hauptartifel ber Allians. England unterfingte alle Berbunbeten burch Gefb und Rlotten; Deft reich aber gab bie hauptmaffe ber Streiter. Roch bauerte auch ber Rrieg Rranfreichs mit Vortugal, welchem Rugland jest Bei-Rand verfprach, fort, und felbft mit ben nordameritanifchen Rreiftaaten hatte ein folder, wiewohl wenig blutiger, begonnen, aus Giferfucht über bie ben Englanbern bezeigte Bunft.

#### **S.** 21.

## Reapolitanifcher Rrieg.

Aber ber monftrofe Bund zwischen fo vielen, burch Lage, Intereffen und Prinzipien so vielfach geschiebenen, ja feinbseligen Machten trug ben Reim ber Austofung in sich. Rur bie einheis mische Berruttung Frantreichs mochte ihm einen zeitlichen Eriumph gewähren.

Voreilig, ohne Berabredung mit ben Alliirten, und barum auch zum eigenen Unglud. Die Schlacht von Abntir hatte solchen Muth erregt; auch brohten bereits die Franzosen, erbittert durch Reapels Anhänglichkeit an England, jenem ganz offen. Mächtig hatte der König sich gerüstet, und da er keinen tüchnigen Anschlichen besaß, sich den östreichischen General Mack zum Feldherrn erbeten. Aber das Gesindel, woraus sein großes Heer bestund, war nicht geeignet, gegen die — ob auch an Zahl viermal schwächeren — Goldaten der Republik zu streiten. Am 22. Nov. 1798 rückte Mack, ein eitles Manisest voranschiedend, in's römische Gebiet. Championnet, der die Franzosen beschligte, wich vor ber

Uebermacht in eine gute Stellung zurud, um die Berftarkungen abzuwarten, welche Joubert aus Oberitalien ihm zusichren sollte. Der König von Reapel hielt also seinen Einzug in Rom, wo sogleich eine blutige Reaktion ftand fand 1). Ja, seine Truppen brangen bis an die Grenzen Toskana's. Aber sokald die Franzosen kunden, so wichen sie wieder zurud, in mehreren schimpklich bestandenen Treffen die Feigheit der Reapolitaner beswährend. Am 13. Dezember schon ward Rom wieder-geräumt, und waren 12,000 Gefangene in den Handen der Sieger.

Der vermessene Zug des Königs von Reapel ward die Losung zum Berderben feines Freundes, des unglücklichen Königs von Sardinien. Denn das französische Direktorium fündete sofort auch dem lezten den Krieg an, "weil er im geheimen Einverskändniß mit den Feinden der Republik stehe" — und beraubte ihn Piemonts. Der König, durch die Wassen der bereits im Perzen seines Landes herrschenden Franzosen gedrängt, entsagte die in einer seierlichen Urkunde der Regierung Piemonts, und erlangte dergestalt den freien Abzug nach Livorno. Bon da ging er nach Cagliari auf Sardinien über, und protestirte sosort gegen die Gewalt, welche ihm angethan worden, und gegen die Giltigkeit seiner Entsagung.

Jest beschloß Championnet ben Angrisselrieg wider Reaspel, und drang voran auf der Ferse des fliehenden Feindes 3. Bei Capua hatte Mack soin schlechtes Herr wieder gesammelt; aber er erkannte die Unmöglichkeit, den Republikanern zu stehen. Schon war der König angstvoll nach Sicilien entstohen 3. Wack, nach mehreren blutigen Gesechten, schloß einen Wassenstillskaud, welcher Capua in Feindes Händen ließ, und den Reaposlitanern die Zahlung von 40 Millionen Livres auslegte. Hierüber entstund in der Hauptstadt und bald darauf im Heer ein surchtbarer Aufkand, nach alter Reapolitaner-Sitte, seig gegen den äußern Feind, und ked nur gegen Gesez und Ordnung zu seyn. Bor den Dolchen der Meuchelmörder sand Mack kein anderes Retstungsmittel, als Riederlegung des Heerbeschilb und eilige Flucht, die er mit Bewilligung Championnet's durch die französische

<sup>1) 29.</sup> Nov.

<sup>2) 9.</sup> Dej.

<sup>3) 1. 3</sup>aner 1799.

<sup>4) 2. 3</sup>aner,

Linie nachm 1). Das Direktorium jedoch ließ ihn verhaften, und : als Staatsgefangenen nach Frankreich führen.

Inbeffen brannte wilder Anfruhr in ber menschenerfüllten großen Sauptftabt. Die Bobelichagren ber Laggaroni's, über Berratherei flagend, mighandelten, morbeten viele rethtliche Burs Der Rattionegeift benügte bie Muflofung aller der unb Arembe. burgerlichen Ordnung jur Befriedigung feiner Gelbstfucht ober Die Caftelle murben von ben Laggaroni's befegt, feiner Rache. bie Gefangniffe geöffnet, und ftarte Banben ber Bemaffneten fturmten ben Krangofen entgegen. Diese, ben Waffenstillftanb ale gebrochen erffarent, rudten gegen bie Stabt, über welcher alle Schreden ber Unarchie und ber Bolfewuth lagen. Burgerfchaft ertor endlich ben Pringen Moliterno gum Saupt, benn Print Dignatelli, ber Bicetonia, marb gle Berrather geachtet. Er hatte, bem foniglichen Befehle gemaß, die Rrieges ichiffe im hafen von Reapel verbrannt, und flüchtete fich jest nach Sicilien. Bahrend folder Bermirrung erfchien Chams pionnet por ben Thoren. Bergebens hatte Moliterno burch Unterhandlungen ben Streich abzuhalten gefucht. Much er, und nicht mit Unrecht, ba er vorzüglich ben Aufftand gegen Dad entgundet, galt jegt ale Berrather. Sturmend rudten Die Frans gofen in bie Stadt; aber bie wuthenben Laggaroni's trieben fie wieber gurud unter vielem Blutvergießen. Des nachsten Tages erneuerte fich ber Rampf mit bemfelben Erfolg; und noch zwei weltere blutige Tage hindurch mußten bie Frangosen fturmen 3). bis fie endlich ber bluttriefenben Strafen Deifter murben. Bebne taufend Laggaroni's maren in bem verzweifelten Rampfe gefallen.

Jest legte Championnet seinem heer, welches bieher bas romische geheißen, den Ramen des neapolitanischen bei, erhob eine schwere Braudschazung und erklärte Neapel zur "parthes nopeischen Republit". Schnell ward im ganzen Reich die Revolutionnirung vollbracht; nur in Calabrien verrieth ber unbandige fanatische Geist des Bolfes ein neuausbrechendes Gewitter.

<sup>1) 12. 3</sup>aner.

<sup>2) 20,</sup> Janer.

<sup>3) 22.</sup> und 23. Janer,

<sup>4) 25.</sup> Janer.

Balb nachher wurden Championnet und Joubert ihres trefflich geführten Befehls ans Eifersucht entlassen. Macdonald tam an des ersten und Scherer an des lezten Stelle. Gleich darauf brach der Arieg wider Destreich aus, movon Frankreich den Borwand nahm, auch den Großherzog von Tostana augusgreifen. Zur Vertheibigung zu schwach, flüchtete er über's Meer, worauf die Franzosen sein Land besetzen, und also von Calabrien bis an die Etsch über die Halbinsel herrschten.

# §. 22.

Rrieg miber Deftreich und Rugland. Gefandtenmord.

Aber schon maren bie Ruffen, 60,000 Mann ftart, über bie galligifche Grenze gegangen 1). Der fleggefronte Sumarom führte fie. Balb betraten fie ben teutschen Boden. Bei Grems an ber Donau lagerten 25,000 Mann 2). Die frangofischen Befandten ju Raftatt hatten erflart, fie murben bas Ginruden ber ruffifchen Truppen in's Reichsgebiet als Berlegung bes Baffenftillstandes betrachten, und ber Congres fofort aufgelast fenn. Der Reichstag, an welchen die Sache gebracht marb, berathfchlagte barüber, ale bie Runde erfcholl, bag endlich Ehrenbreitstein gefallen feb. Diefe, mit Berlegung ber Bertrage von den Frangosen seit Jahredfrift blotirte Refte ward, nach der Ranbhafteften Ausbauer ihres helbenmuthigen Bertheibigers, bes Dbriften Kaber, von bemfelben nach eingebrochenem außerften Mangel verlaffen 3). Er favitulirte jeboch nicht, fonbern 200 aus, fich mit ben Reichstruppen bei Frankfurt zu vereinigen, und feierlich wider Kranfreichs treubrüchige Gewaltthat protestirend.

Balb barauf ging Jourdan mit 42,000 Mann bei Straßburg über ben Rhein ') in ben neuen Krieg wider Destreich und Teutschland. Roch war er zwar nicht erklart worden; aber ber Angriff auf Reapel hatte ihn unvermeiblich gemacht. Auch hatte schon früher Destreich kategorisch die Räumung Italiens und ber Schweiz von ben Franzosen geforbert; und schon stund ber Erzherzog Karl mit 110,000 Mann an ben Ufern des Lech. Jourdan erklärte biesen heranzug und ben Marsch ber Russen

<sup>1)</sup> Des. 1798.

<sup>2) 10. 3</sup>anner 1799.

<sup>3) 24. 3</sup>anner 1799,

<sup>4) 1.</sup> Marj.

als einen Bruch bes Waffenstillstandes, ber ihn berechtige, sein Deer die burch die Umstände gebotenen Stellungen einnehmen zu laffen. Zugleich gingen Bandamme bei hüningen und Rey bei Mannheim über den Fluß. Lezterer besezte die Stadt und forderte auch Philippsburg, jedoch vergebens, zur Uebergabe auf. Troz dieser Feindseligkeiten sprachen gleichwohl die franzostsschen Gefandten noch immer vom Frieden, um welchen sie aber blos mit der Reichsbeputation zu unterhandeln vermeinten. Der kaiserliche Commissarius jedoch erklärte seine Sendung für geendet, daher den Congreß für aufgelöst 1).

Und jezt geschah eine blutige That, worüber die Freunde ber Civilisation und bes Bolferrechts in einen lauten Schrei ausbrachen, über deren Urheber und Beweggrunde aber noch ein buntler Schleier ruht. Die frangofischen Gefandten namlich maren jener Erflarung ungeachtet in Raftatt geblieben, ber Dbrift Barbaczy aber, welcher die offreichische Borbut befehligte, fundete ihnen bie Sicherheit auf. 2m 28. April Abends rudte eine Schaar Szefler Sufaren in die Stadt, und Barbaczy forberte bie Entfernung der frangbfischen Gesandten binnen 24 Stunden. Sie begaben fich fofort bei fintenber Racht hinweg, murben aber, unfern ber Stadt, von einem Saufen Sufaren überfallen und zwei von ihnen, Bonnier und Roberjot, graufam ermorbet. Bean Debry, mit Bunden bededt, entfam. Das Direftorium benügte biefen bedauernemurbigen Borfall gur Wieberaufregung bes Daffes wider Deftreich; Diefes aber, welches nach bem Berlangen bes Reichstages uber die Schredensthat eine Untersuchung verordnet hatte, schlug nachmals biefelbe ploglich nieder. Alfo endete ber Congreß zu Raftatt.

#### **§**. 23.

Siege der Coalirten in Italien. Gegenrevolution in Reapel.

Bundergindlich lief ber neue Krieg für Deftreich. Das heer Jourdan's wurde von demherbeieilenden Erzherzog bei Oftrach ") und noch entscheidender bei Liplingen und Stodach ") gesichlagen, und wich zertrummert über ben Rhein zurud. In

<sup>13 8.</sup> April.

<sup>2) 20.</sup> März.

<sup>3) 25.</sup> und 26. Marj.

Stalien aber, ale General Scherer Die Deftreicher noch por ihrer Bereinigung mit ben herangiehenden Ruffen gu verberben fuchte, erfocht ber faiferliche Relbherr Rray bei Legnato 1), hierauf bei Ronco 2), endlich bei Magnano und Berona 3) glangende Siege, worauf burch bie Anfunft Sumarow's bie Ueberlegenheit bes voranschreitenben Beeres verboppelt marb. Schon war Mantua eingeschloffen, und Scherer's Streitfraft burd Rieberlagen und Berftreuung auf die Salfte verminbert, als Gumarom ben Stab ergriff, Scherer aber, jegt hinter ber Abba ftebend, ihn nieberlegte. Moreau, welchem bie Gifersucht bes Direftoriums blos bie Stellung ale Divisionegeneral in Scherer's Deer angewiesen, übernahm in folder Roth ben Dberbefehl. Aber er mar ju fchmach gegen die vereinigten Ruffen und Defts reicher. Bei Caffano erfturmte Gumarom ben Uebergang über bie Abba 4), und Moreau, nach bem Berlufte von 8000 Mann und 100 Kanonen, wich hinter ben Teffino, bann noch weiter, bie Allessanbria, und ale auch biefe Stellung burchbrochen marb 5), bis Coni gurud. Schon maren Mais land, Deschiera und Dizzighetone in ber Deftreicher Gemalt. Auch Cafale, Turin mit andern Feften ergaben fich balb, mahrend im Guben bes Do bas ftarte Ferrara erobert marb und gegen Kloreng und Rom bie Dacht ber Berbunbeten porbrana.

Durch Alles dies gerieth bas heer von Reapel, unter Mac, bonald, in die außerste Gefahr. Noch ein Sieg über Mo, reau, noch ein rascheres Borschreiten ber Alliirten, und jenes heer war abgeschnitten von Frankreich, in weit hoffnungsloserer Lage, als jenes König Karls VIII. vor der Schlacht von Forronuovo.

Aber schon näherte sich Macbonalb in Eilmarschen Moreau's befreundetem heer; ein großes Berhängnis war an die bevorstehende Schlacht geknüpft.

Die "parthenopeische Republit" erfrente fich nur eines turz dauernden Gedeihens. Rach mahrend ber Gewalts

<sup>1) 26:</sup> Marz.

<sup>2) 30.</sup> Marz.

<sup>3) 5.</sup> April.

<sup>4) 26, 27.</sup> April.

<sup>5) 12.</sup> Marz.

herrichaft ber Franten in Reapel hatte fich in Calabrien burch Aufhegung einiger Priefter ein Aufruhr entgundet, welcher bald verwüstend über ben größten Theil bes Ronigreiches ichritt. Reggio Rinalbi, Pfarrer ju la Scala, und, veranlage burch beffelben Antrage, ber Carbinal Ruffo, riefen bie Calabrefen in die Baffen wider ber Aranten und ber Datrioten gotts Tofes Reich. Das bumme, fanatische Bolt gehorchte bem Ruf. ein Rreuggug gur Wiederherstellung bes Ronigs begann; Rauber, Berbrecher jeder Urt verstärften Die wilben Rotten. Mord und · Berheerung bezeichneten ihre Kortschritte. Der Ronig ernannte jest ben Carbinal Ruffo ju feinem Generalvitar im gangen Ronige reich und fandte ihm einige Truppen gur Bilfe. Der Carbinal, burch Berbeigung einer gebniabrigen Befreiung von allen Abgaben und burch Buficherung ruffifch turfifcher Silfe, ermuthigte jum Aufftand und fchritt flegreich auch in Duglien por. Bergebens fuchte der frangofifche General Dubem ben Brand burch fcnelle Gewalt zu ftillen. Die übeln Berichte aus Dheritalien mache ten Anftalten jur Gelbsterhaltung nothig. Alfo verließ Dacbonald die Sauptstadt 1) und bas Ronigreich Reapel, worin er blos einige schwache Befazungen jurudließ, und eilte über Rom und Kloreng feinen Baffenbrudern in Diemont gu. Aber nach mehreren Gefechten gegen einzelne Beerhaufen ber Berbundeten, murbe er an der Trebia, bei Viacenza, in einer breitägigen Schlacht faft zur Bernichtung geschlagen 2) und rettete muhfelig einige heerestrummer burch Rudzug an bie Seefufte.

Die Schrecken der Gegenrevolution kamen jest über Reapel. Zwar hatten nach dem Abzug der Franzosen die Freunde der Respublik noch eifriger und freudiger als zuvor der neuen Ordnung sich angenommen. Run die Gewaltsherrscher entsernt waren, blühte erst die Hoffnung wahrer Freiheit auf. Allein die Aufrührer von Calabrien und den benachbarten Provinzen, jezt bereits zu 100,000 Streitern angewachsen, drohten täglich den Todessstreich. Bergebens waren alle Austrengungen der Patrioten, versgebens alle Opfer, und alle — mehr nur gedrohte als ausgeübte — Strenge. Der Carbinal Ruffo, einerseits von Anssen

<sup>1) 5.</sup> Mai.

Türken, anderseits von den Englandern unterstütt, erschien bald im Angesichte Reapels. Biele Gesechte, viele einheimische Tumulte und Blutscenen, viele Grausamkeiten und Berräthereien sielen jezt vor. Zehn Tage lang wurde wüthend vor der Stadt und in der Stadt mit mancherlei Wechsel gestritten 1). Die Patrioten, um die höchsten öffentlichen und personlichen Interessen kämpsend, trozten dem Mißgeschick und der Uebermacht. Da bewissigte ihnen endlich der Cardinal eine Capitulation, vermög welcher sie die Wassen niederlegten, ihnen aber volle Sicherheit und Kreiheit verheißen warb.

Diefe Umneftie, vom toniglichen Generalvitar gewährt und daneben vom englischen Commodore Koote garantirt, erhielt die tonigliche Bestätigung nicht. Die Patrioten, fobalb fie bie Daffen niebergelegt, murben eingeferfert, gebenft, unter taufenberlei Dartern getobtet, theils gemäß Urtheils ber eigens hiezu eingesezten Staatsjunta, theils burch eigenmachtige fannibalifche Buth ber Calabrefen und Laggaroni's. Der Ronig felbit, welcher in biefen Tagen bes Entfezens aus Sicilien gurudfehrte 2), fab biefe Grauel mit an. Die Jatobiner, Die republitanifch Gefinnten, galten für ausgestoßen aus ber Gemeinschaft menschlichen Rechtes. Biele eble und eine ungezählte Menge gemeiner Saupter Relen alfo ber Rachsucht jum Opfer. Und nicht nur in ber Sauptstadt, im gangen Reich murben folde Abscheulichkeiten verübt. Der Terrorismus, in feiner icheuflichften Geftalt, hatte fich auf ben Thron Der himmel hing blutroth über Reapel. Der Carbinal Ruffo felbft, ber Wiederhersteller bes Ronigthums, fiel in Unanabe, weil er mit ben Patrioten einen Bergleich geschloffen. Auf Diefe Beife, burch henter und Morber, fcharfte bie Partei, melde ben verblendeten Monarchen beherrschte, bem Bolf bie Lehre von ber Bortrefflichkeit bes Konigthums ein! -

# **§**. 24.

Befreiung Roms. Stalien vollends erobert.

Rach ber Wieberaufrichtung bes Thrones in Reapel eilte man, auch jenen von Rom wieber zu erbauen. Die schismatischen

<sup>1) 13. — 23.</sup> Juni.

Russen, die kezerischen Engländer und die ungläubigen Knechte bes Sultan's arbeiteten vereint an dem Werk — nicht eben der Wiedereinsezung des Oberhirten, der ihnen gleichmäßig verhaßt war, wohl aber des Allen verbundenen Fürsten von Rom. Schnell war die Gegenrevolution vollbracht. Nom ergab sich mit Rapistulation 1); der ganze Kirchenstaat folgte; nur Ancona hielt eine längere Belagerung aus.

Die Aussen und Türken, welche bergestalt die italischen Republiken bekämpsten, gehörten zu berjenigen vereinten Dacht, welche schon früher, schon vor dem neapolitanischen Krieg, die griechische venetianischen Inseln den Franzosen entrissen hatte. Eine russische Flotte, unter dem Admiral Uschasow, war durch die Dardanellen gegangen und hatte, versint mit einer türkischen, sich über jene Inseln gestürzt?). Zuerst Cerigo, so, dann Cefalonia, Zante, S. Maura, endlich auch Corfu, (bessen hauptstadt jedoch erst im März des solgenden Iahres siel) wurden eingenommen; während Ali Pascha von Ianina der albanischen Kusten sich bemächtigte, und also, nach dem Willen der Coalition, dem Christenvolt daselbst, unter dem Titel der Besserung vom französischen Joch, jenes der mohammedanischen Barsbaren auslegte.

In Folge bes Sieges an der Trebia ergaben fich, jezt am Entsaze verzweiselnd, die Festen Alessandria an Bellegarde, und Bonaparte's schwer errungener Siegespreis, das starte Mantua, an Aray 3). Auch was noch in Mittelitalien von Franken besetzt war, einige Festen im Kirchenstaat, ganz Tostana, Lutta, sielen meist durch Unterstüzung von Boltsausständen in der Berbündeten Gewalt. Nur Tortona, Coniund Genua erübrigten den Franken noch von Bonaparte's Eroberungen.

Aber auch Tortona und Coni fielen 1) als Preis zweier Siege, welche noch in bemfelben glorreichen Feldzug bie Deftreicher erfiritten. Der erfte wurde bei Rovi in einer ber blutigften Schlachten gewonnen. Der neue Oberfelbherr, Joubert, ein jugendlicher Delb, führte bie Franzosen zum Entsage Tortona's,

<sup>1) 30.</sup> Gent.

<sup>2) 12.</sup> Oft. - 15. Nov.

<sup>3) 21,</sup> und 28, Juli.

<sup>4) 23.</sup> Hug. und 3. Dei.

nach bes Direttoriums ftrengem Befehl; mahrend Championnet mit einem neu gesammelten Beer von Dauphine aus über bie Alven brang. Joubert, auf ben Anbohen von Rovi gelagert, bereitete ben Angriff, ale er felbit von Rray angegriffen und am Anfang bes Rampfes getobtet marb 1). Doreau, welcher als Freiwilliger beim Deere geblieben, übernahm jest ben Oberbefehl. Bechselvoll und morberifch muthete Die Schlacht. Sumarom hatte gezogert, Rray ju unterftugen. Enblich that er es und gulegt entschied eine erneute Anftrengung ber Deftreicher. DR os reau hatte an 16,000 Dann, Die Allierten Die Balfte folcher Bahl, verloren. Segt ergab fich bas helbenmuthig vertheibigte Tortona. Bald barauf übernahm Championnet bie Unfuhrung ber neu vereinigten frangofischen Beere. Aber auch er ward geschlagen bei Gavigliano nnd Roffano2) burch bie bereits von ben Ruffen verlaffenen Deftreicher, worauf Coni überging und ben granten nur noch Genua blieb.

## 6. 25.

Rrieg in ber Comeiz. Chlacht bei Burich.

Aber fo viele glorreiche Thaten und fo glanzendes Glud murs ben fruchtlos burch engherzige Politif und wilbe herricherlaune, Der Rrieg in ber Schweis gab zu beiden die Beranlaffung.

Gleich am Anfange bes Rrieges hatte Daffena, ber frans goffiche Felbherr in ber Schweig, Graubundten burch ichneffen Ueberfall erobert, und Die Deerschaar bes Benerals Auffenberg ju Gefangenen gemacht 3). Bon Graubundten aus ward Borarlberg, jedoch ohne Erfolg, angegriffen, bagegen in Tyrol ber General Loubon von Deffoles bei Laufers gefchlagen, und ber Dag Rinftermung erobert. Der herbeieilende General Bellegarde machte aber biefen Unfall wieder gut.

Rach Jourban's Rieberlage bei Stodach brohte ben Franapfen ein fast allgemeiner Aufstand bes Schweizervolles. Dass fen a's entschloffene Strenge und Die Bogerung ber Deftreis der hinberten jeboch bas Belingen. Endlich rudte ber Erghergog

<sup>1) 15.</sup> Muguft.

<sup>2) 4.</sup> und 5. Nov.

<sup>3) 6.</sup> und 7. Marg.

über Schaffhausen in die Schweiz 1), während hote und Bellegarde aus Borarlberg und Tyrol hervorbrachen, um mit dem Oberfeldherrn sich zu vereinigen. Massena, jezt auch die Trümmer ber Donau=Armee und die neu gebildete Beobachtungsarmee besehligend, widerseztensich tapfer dem Erzherzog; ward aber bei Winterthur und später bei Zürich 2) von dem königlichen helden bestegt, und dadurch die Hälfte der Schweiz in die Gewalt der Destreicher gebracht.

Eine Zeitlang war jest Waffenruhe, kleinere Gefechte abgerech, net, befonders in den kleinen Kantonen und am Gotthard, woselbst Lecourbe gegen Jellachich und Simbschen einige Bortheile errang. Die Welt erstaunte über den Stillstand; denn man hatte nach den Siegen des Erzherzogs und bei der für Destreich äußerst günstigen Stimmung der Schweiz die schnelle Eroberung des ganzen Landes erwartet. Der Augenblick war kostbar und von höchster Entscheidung. Bon der eroberten Schweiz auch mochte man Frankreich an seiner verwundbarsten Seite angreisen, und durch einigen Nachdruck den glorreichen Krieg zu Ende bringen. Aber man gewährte Massen Zeit, seine Stellung durch Kunst und durch frische Truppen zu verstärken, und zernichtete endlich durch überkluge Politik das Werk des Glücks und des Sieges.

Einerseits schien bebenklich, daß Destreich die ganze Schweiz gewänne. Mochte es nicht von so gewaltiger Stellung aus Italien und Teutschland beherrschen? — Anderseits siel den östreichischen Feldherren in Italien Suwarow's Obergewalt schwer,
und das östreichische Rabinet erachtete für vortheilhaft, allein
in der Halbinsel zu schalten. Also kam man dahin überein, daß
die ganze russische Macht (etwa mit einem mäßigen östreichis
schen Hischer verbunden) in der Schweiz, die Destreicher
allein in Italien und Teutschland streiten sollten. Hiernach rückte das neu angekommene russische Beer unter Korsakow, 36,000 Mann stark, in die Stellungen der Destreicher
ein, und erhielt auch Suwarow Besehl, von Italien her dahin zu eilen. Der Erzherzog Karl zog allmälig seine Hauptmacht wieder nach Schwaben und sodann an den Mittels

<sup>1) 23.</sup> Mai.

<sup>2) 27.</sup> Mai und 4. Juni.

Rhein, woselbst auch wirflich wieber neue Gefahr entstanden. Denn ein frisch gesammeltes französisches heer, unter General Müller, war bei Mannheim über den Rhein gegangen, um Philippsburg anzugreisen, während Baraguay d'hilliers von Mainz gegen Frantfurt und Afchaffenburg zog 1). Der Erzherzog wandte sich in Eilmärschen dahin, entsezte Philippsburg, und eroberte Mannheim mit Sturm 2). Im Dbenwald und Spessart trieb der Landsturm, unter dem Mainzischen Minister Albini, die republikanischen Räuber zuruck.

Aber in ber Schweiz geschah zu berselben Zeit ein entscheisbender Schlag, welcher Frankreich rettete. Massena, gleich liftig als fühn, hatte geeilt, ihn gegen Korfatow und hope zu vollbringen, bevor der gefürchtete Suwarow mit ihnen sich verbande. Daher siel er mit Ungestüm über die Stellungen Korssatow's bei Zürich her, während auch hope, der öftreichissche Feldherr, in Shanis und Uhnach mit Uedermacht angegriffen ward. Der tapfere hope siel am Anfange des Kampses; sein heerhausen ward nach St. Gallen getrieben ); Korsatow aber, des Landes ganz untundig, sah mit Schrecken seinen von den über die Limmath stürzenden Franken durchbrochen, und seinen rechten Flügel abgeschnitten. Des solgenden Tages ward Zürich erstürmt ); und das russische heer, nach erlittenem ungesheuren Berlust au Menschen und Kriegsgeräth, sich gegen Eglissau, dann nach Schaffhausen und über den Rhein zurück.

Bu gleicher Zeit überschritt Sumarom's heer, von Airolo herziehend, ben Gotthard, die Berbindung mit Korfatom suchend. Alle hohen und Paffe waren von Feinden besett; er bahnte blutig sich den Weg, und die friedlichen Alpenthäler erklangen vom Rampsgeschrei der Gewaffneten von der Wolga und Rema, von der Loire und Schelbe. Als er die Riederslage Korfatow's erfuhr, wandte er seinen Schritt ditlich gegen Graubundten, über Klippen und Abgrunde, dem Rangel und der Muhe preis, und vom stegtruntenen überlegenen Feind verfolgt. Aber er zog dahin, stolz und unüberwunden, nur der

<sup>1) 26.</sup> und 28. Muguft.

<sup>2) 18.</sup> Gept.

<sup>3) 25.</sup> Gert.

<sup>4) 26.</sup> Gept.

<sup>5) 24.</sup> und 25. Sept.

Rothwendigleit, nicht dem Feinde weichend, ja diesen, wenn er sich ihm nahte — wie bei Matten, Massena und Lecourbe wereinigt thaten — mit Lowengrimm zermalmend.). Also kam er nuch Chur, von wannen er über Borarlberg nach Obersschwaben jog, und allda mit den Trümmern des Korsakow's sichen Heeres sich vereinte.

#### S. 26.

Expedition gegen holland. Raifer Paul trennt fich

Ein zweiter schwerer Schlag traf Die Coalition in Solland. Diefes wichtige gand, bamals von Truppen entblodt, und von Bahrung erfüllt, ben Frangofen ju entreißen, fchien bem brittis fchen Ministerium thunlich. Der Raifer Paul wurde jur Theil nahme bewogen 2), und fo ward ein englisch ruffisches Deer von 25,000 Mann nach bem helber in Rordholland überschifft, in ftolger hoffnung, bie batavifche Republit baburch jum Gehorfam gegen ben Statthalter gurudzuführen 3). Die Proflamationen, welche bie Sollauber jur Sahne Draniens riefen, unterftugten ben Rachbrud ber Waffen. Aber Berfpatung burch Saumfal und wibrige Binde, fchlechte Auftalt, fchlechter Angriffeplan und fchlechte Suhrung machten Die große Unternehmung fcheitern. Amar bemachtigte fich bie englische Klotte ber in bem Blie und bem Rieume Diep ftationirten hollandischen Schiffe, welche ber Abmiral Story ben Britten übergab. Aber bas landheer, einigen Bortheils angeachtet, welchen General Abercombie aufangs errang, marb balb burch bie taglich fich verstartenbe Dacht ber Reldherren Brune und Daendels gedrängt, bann übermannt und empfindlich geschlagen. Der ruffische General Berrmann fiel bei Bergen ') mit einigen Taufend ber Seinen in frangoffe fche Gefangenschaft. Richt weniger Englander theilten in nachfolgenden Gefechten sein Lood. Endlich favitulirte ber brittische Deerführer, Bergog von Mort 5), und erhielt bie Erlaubnif, ben Reft feines Deeres heimzuführen, unter ber Bedingung ber Rreilaffung 8000 frangofischer Rriegsgefangener in England.

<sup>1) 10.</sup> Dft.

<sup>2)</sup> Juni.

<sup>3)</sup> Hug. und Gept.

<sup>4) 19.</sup> Gept.

<sup>5) 18.</sup> Oft.

Go fdmachvoller Ausgang einer Unternehmung, woran ungeheure Untoften verwendet worden, vollendete bie Erbitterung Raffer Dauls, ber ichon wegen bes in ber Schweis erfahrenen Unalacis, und megen verfchiebener Errumgen mit Deftreich ber Coalition abhold geworden. Ramentlich batte bei ber burch bie vereinte oftreichisch sruffisch stürfische Macht bewirften Eroberung Untona's ber oftreichische General Ardblich, welcher blos für seinen Monarchen die Restung in Empfang genommen, ben Born Raifer Paule auf fich geladen; und folder Born wie jede Laune bes "Gelbftherrichers" war in feinen Birtungen bem Born von 40 Millionen gleich. Der Raifer trennte fich jest von der Coalition, alle Borftellungen Destreiche, welches ben General Kröhlich vor ein Rriegegericht ju ftellen, und bem Kelbherrn Sumarow den Dberbefehl über fammtliche oftreichische Beere ju übertragen bereit mar, fonobe von fich weisend. Der Born Raifer Paule - viel machtiger ale einft Achilles Born anberte die Gestalt von Europa. Die Ruffen gogen in ihre Beis math jurud. Deftreich ftund jest abermal alle in wiber Franfreich. Rur bas tentiche Reich, welches in Regensburg 300,000 Streis ter in einem ehrerbietigen Reichsgutachten anbot, und in ber Wirflichfeit 3000 ftellte (bie Leiftungen einzelner Stanbe, vermöge befondes rer Bertrage mit England find ausgenommen), blieb ihm zur Seite.

# **§.** 27.

Krieg in Aegypten und Sprien. Bonaparte kehrt nach Frankreich zurück.

Die Schlachten von Zurich und von Bergen waren gesichlagen, die Entzweiung ber Coalition entschieden, sonach die außere Gefahr für Frankreich abgewendet; als unversehens auf besselben Boden der Mann wieder erschien, welchen die Borssehung zum Erben der Revolution und zu deren Morber bestimmt hatte; der Casar des neuen Rom, zu dessen Erhöhung alle Ereignisse wunderbar sich fügten, welchem gegeben schien, der Beglücker seines Baterlandes und Europa's zu werden, und der die Geißel beider ward durch eigene Schlechtigkeit wie durch jene der Welt.

Bonaparte, nachdem er Aegypten bis zu ben Rataraften

erobert, unternahm ben Angriff auf Gyrien ). Ueber El Arifc und Gara, Die fich in Ballbe emaben, gog er gegen Jaffa, welches er fturmend einnahm, und fobann gegen St. Jean b'Acre 2), ber Refibeng Ich med's Dichefar (bes Schlächters), Dafcha's von Sprien, wofelbit er feines Gludes Grenze fanb. Der tapfere Rommodore, Sidney Smith, welcher die an ber Rufte von Aegopten gurudgebliebene englische Flottille führte, hatte nich in die Refte geworfen, und leitete beren Bertheibigung. Bleich Marrfinnia ale vermeffen fezte Bonaparte zwei Monate hindurch bie Belagerung biefes wichtigen Plazes fort, bestürmte ihn achtmal vergebens, trogte bem hunger und ber Peft, wie bem feinds lichen Schwert, trieb burch ben blutigen Sieg bei Labor ein feindliches beer, welches jum Entfag heraneilte, jurud, und fab gleichwohl fich gezwungen, nach erlittenem ungeheuren Berluft, ben Schritt rudwärts nach Megypten ju wenden 3). Graufamteiten - unter ihnen bie Ermorbung einiger taufend Gefangener nach ber Einnahme von Jaffa - ja, noch fcmerere, freilich nicht vollständig erwiesene Untlagen, Schanden diesen fpris ichen Rrieg.

Bald darauf erschien der Kapudan Pascha mit starker Macht' auf der Rhede von Abukir, landete und stürmte die Stadt 1). Bonaparte eilte herbei von Cairo, schlug die Türken bis zur Bernichtung, und eroberte Abukir wieder 3). Dasaix hatte inzwischen Murat. Bey in Oberägypten geschlagen, und bis Sprien versolgt. Mehrere Ausstände in verschiedenen Theilen Aegyptens waren glücklich gedämpst worden. Aber man vernahm, daß der Großwessir gewaltige Schaaren zu Damaskus verssammelte; steigende Gesahren drohten von ferne. Gleichzeitig liesen Rachrichten ein von den Unfallen in Italien und Teutschland und von der innern Berwirrung der Republik.

Da verließ Bonaparte sein tapferes heer, schiffte fich auf zwei schon früher bereiteten Fregatten mit mehreren Generalen und Gelehrten und einer Schaar von Leibmächtern heimlich zu Alexandrien ein ), einen Befehl zurudlaffend, welcher Rlebern ben Stab übertrug, und langte, unentbedt burch bie englischen

<sup>1)</sup> Rebr. 1799.

<sup>2) 16.</sup> Mari

<sup>3) 19.</sup> Mai.

<sup>4) 14. 15,</sup> Juli.

<sup>5) 25.</sup> Juli. 2. Auguft.

<sup>6) 22.</sup> August.

Rreuzer, welche gablreich im Mittelmeer ichmarmten, ju Mjaccio auf Rorfita 1) und von ba in ber Bucht von Freins an 2). Franfreich, gang Enropa wurde bewegt burch biefe Runbe.

#### **9.** 28.

Der 19. Brumaire. Enbe ber Diretterialregierung.

Das Direktorium, durch ben 18. Aruktibor in feiner Macht gestärft, war burch beren Digbrauch verhaft und burch Unfalle verächtlich geworben. Die Bahlen vom Aloreal im Jahr VI. 3 waren in streng republitanischem Sinne ausgefallen. Das Diret torium, die Freigesinnten nicht minder als die Royalisten haffend, gernichtete ) einen großen Theil ber Bahlen fraft eines nach bem 18. Fruftibor ju foldem 3wed erichlichenen Befezes. Aber im folgenden Jahr VII. ) ward abermals in bemfelben Geifte gemablt, und bas, burch bie Triumphe ber neuen Coalition bereits erschreckte, Direktorium magte ben namlichen Gewalteftreich nicht mehr. Auch trat Rembell, ber Entschloffenfte unter ben Direttoren, jegt aus, und Siepes, ihr entschiedenfter Reind, erhielt feine Stelle. Barras, ben ichwelgerischen Benuffen ergeben, fchien ungefährlich. Sofort begannen Die Rathe ben Angriff. Sie reffamirten bie unbeschränfte Preffreiheit, welche bie Direftoren geschmalert hatten; bann festen fie Ereilhard, beffen Babl an einem formellen Gebrechen litt, ab, und gaben ihm Gobier jum Rachfolger, ben bisherigen Juftizminifter. Derlin und La Reveillere aber, burch heftige Anklagen erfchredt ), legten von felbft ihre Stellen nieber. Moulins und Roger Ducos wurden ftatt ihrer ernannt, jener ein ftrenger Republifaner, biefer von ber gemäßigten Partei. Alfo ward ber 18. Fruftibor geracht.

Im Direftorium und gleichmäßig auch im Minifterium, nicht minber in ben gefeggebenben Rathen, herrichte jegt eine Spaltung, welche ber Berfaffung ben Untergang verfundete. Siepes, von ihrer Unhaltbarteit überzeugt, entwarf ben Plan einer nochmalis gen und, wie er glaubte, legten Ummalgung, welche endlich ben inneren Krieden und die Freiheit verburgen moge. Gine fraftige

<sup>1) 30.</sup> Gept.

<sup>2) 9.</sup> Oft.

<sup>3)</sup> Mai 1798.

<sup>4) 22.</sup> Floreal (11. Mai). 5) Mai 1799,

<sup>6) 30.</sup> Prairial (18. Juni).

Regierung, bem Schoof bed Gesammtwillend, nicht jenem einer Kaftion entfliegen, und beren Intereffe verfnupft mare mit ber Ausfohnung aller Parteien, follte bas burch fo langwierige Sturme und Rampfe ermudete Frantreich endlich beruhigen und beglücken. Ale Bertreng ber Ansführung ichien ihm - Da bes reits an Die Stelle Der Bolls . Macht jene ber Goldaten getreten - ein General unentbebrlich, und er hatte biegu feine Angen auf Joubert geworfen, welchen aber die Schlacht bei Rovi feinem Baterland und ber Belt entris. Beim Bieberericheinen Bonaparte's bauchte ibm biefer ber geeignete Mann. Allgemeinen mochte er bei feinen Planen auf ben Direftor Roger Ducos, auch auf die Dobrheit bes Rathes ber Alten rechnen .. Dagegen bingen Gobier und Doulins im Direftorium und bie große Mehrzahl bes Rathes ber Runf. hunberte ber Conftitution an. Der Direttor Barras ichien neutral. 3m Grund hielt er die Constitution für verloren, und unterhandelte beimlich mit ben Bourbonen, um wenigftens feine Intereffen ju fichern. Im Bolt febnte bie Daffe fich Sieves hoffte mit Grund auf ihre Buftimmung nach Rube. an einer Regierungeveranderung, welche jene verhieß. Die Refte ber Jatobiner und bes Clube von Salm bagegen, beren neugebildete Gesellschaft jezt in bem Saale ber Reitschule fich versammelte, erichienen als Stugen ber Conftitution. Dehrere untergeordnete Barteien unter abwechselnder Ruhrung vermehrten bie Berwirrung.

In dieser Lage tras Bonaparte die Republik. Seine Wiebererscheinung, die Eriunerung an die glorreiche Zeit seiner Kriumphe weckend, schärfte den Haß und die Verachtung gente.
bas Direktorium und erfüllte die Gemüther mit frischer Hoffnung. \*
Laute Neußerungen der Rolksgunst begleiteten ihn auf seiner ganzen Reise von Frejus die Paris; und in der Hamptstadt wandten alle Parteien sich an ihn, theils aufrichtig, theils verstellt, und theils aus Hoffnung, theils aus Furcht. Er verbarg seine Unschläge unter dem Mantel des Schweigens und der Zurückgezogenheit, die der mit wenigen Vertrauten — unter ihnen Siepes der einflußreichste — perabredete Plan zur Reise gelangt war. Ang 26. Brumaire (6. Nov.) geschah die Verschwörung, wornach 290

brei Lage fpater ') ber Rath ber Alten außer ber Orbnning burch bie Saalinfveftoren ansammenberufen und hiernachft von bemfelben beschloffen marb, es folken - fraft eines, freilich babei in Kormen offenbar überfchrittenen, Artifels ber Constitution, welcher bem Rath ber Alten folde Bewalt ertheilte - Die gefehr gebenben Rathe nach St. Cloub verlegt, und Bonaparte'n bie Ausfahrung folden Beidinffes fammt bem Dberbefehl aber bie Truppen in und um Paris übertragen werben. Auf benfelbeit Lag hatte Bonaparte bie in Barit anwesenben Generale au fich (in fein Sans in ber Strafe Montblanc) beichieben; neben ihnen mehrere Regimenter Reiterei, unter bem Borwand, über biefelben Dufterung gut halten. Ale ber Befchluf bes Rathes Der Alren ihm überbracht marb, ließ er von allen Unwesenben unter benfelben Lefebre, Chef ber Garbe bes Direttoriums fich Treue schworen und jog nach ben Tuilerien, wosetoft er bem Rath ber Alten ben namlichen Gib fcwor.

Das Direktorium, durch diese Gewaltschritte überrascht und burch Abtrunnigkeit einiger Glieder geschwächt, lotte sosort sich auf. Siepes und Roger Ducos legten, gemäß der Beraderedung, ihre Stellen nieder. Daffelbe that Barras aus Feigeheit. Gohier und Moulins, welche vergebens sich zu widerssezu versuchten, wurden verhaftet. Proklamationen Bonaparete's benachrichtigten das Bolt von dem Borgegangenen. Der herrschergeist, der in denselben wehte, verkändere das kunftige Schicksal Frankreichs.

Am folgenden Tag fanden die Sizungen der Rathe in St. Eloud statt. Bonaparte hatte Trupper dahin gesendet, die Revolution durch die Bacht der Bajonette zu vollenden. Geiche wohl erwartete ihn daselbst gefahrvoller Kampf. Zwar der Ruth ber Alten, in deren Bersammlung er mit tilhner Rede auftrist, kimmt seinen Raafregeln bei; aber in jenem der Funshams berte tobt die wildeste Gahrung. So eben hatte derselbe den erneuerten Eid auf die Bersassung mit Begeisterung geschworen. Encian Bonaparte sethe, damals Prastont des Rathes, hatte ihn leisten muffen. Mis sein Bruder im Gaale erscheint; von Grenadieren begleitet, fürzen die Ropublikaner auf ihn ein

<sup>1) 18</sup> Brumaire, 3. VIII. (9. Nov. 1799.)

unter bem Geschrei: "Rieber mit bem Diktator! — außer bem Geses ber Tyrann!" — Bestürzt weicht er zuruck. Die Grenadiere sühren ihn aus dem Saal. Draußen siehen seine Solden. Er erzählt ihnen, man habe ihn erdolchen wollen, spricht von Conspiration mit dem Ausland, und appellirt an die Rtiegelnichte von den Stellvertrevern der Ration. "Es lebe der General!" tont es durch die Reihen der Soldver.

Lucian Bonaparte inbeffen, feine Draffbentemourbe mife brauchenb, verrath ben Genat, beffen Borfteber er ift, und bie Deiligfrit ber Bolfereprasentation. Biele Stimmen verlangen bie Schtberflarung Rapoleons, Die Bermaneng bes Rathes, Die Erthellung bes Rriegsbefehle an Bernabotte. Da leat Encian. Die Abstimmung verweigerub, Die Beichen feiner Barbe nieber, und verläft ben Gaal, unter Bebedung von Grenabieren, welche fein Bruber biegu abgefenbet. Drauften, ben Charafter als Bra-Abent wieder annehmend, schwingt er fich auf's Bferb, Klagt ben Rath por ben Truppen an: "es feven Meuchelmorber in bems felben; mit Dolden wurden bie trenen Mitglieber bebroht, Die Gewalt muffe die Rauber-Berfammlung gerftrenen. Dur jenes fenen achte Reprafentanten, Die fich um ihn, ben Prafibenten, fammelten." - Gofort ertheilt Rapoleon ben Befehl gur Bertreibung bes Rathes. Der Dinf bes Generale und bas Marchen von ben Dolden genugen gur Aufregung ber beutalen Schaaven. Du geschloffenen Reiben bringen bie Golbaten in ben Gaal. "Im Ramen bes Generals Bonaparte!" - ruft Leclere, ber fie führt - "ber gefengebenbe Rorper ift aufgelost. Wer ein guter Burger ift, entferne fich! Grenabiere, vormarte!" und mit gefalltem Bajonette, in ber gangen Breite bes Saales, ruden bie Rriegefnechte vor, die Trommeln, ben Sturmmarich fchlagend, übertonen bie Stimmen ber über Gewalt ichreienden Gefeggeber. In einigen Minuten ift ber Gaal geleert, Die Deputirten entfliehen aus ben Renftern; Die Nationalreprafentation ift vernichtet 1).

Rach vollendetem Wert der Gewalt tamen die heuchelet, die Umverschundheit und die Servlität, um es burch einen gesezmäßigen Anfrich zu heiligen. Roch benfelben Abend versammette

<sup>1) 19.</sup> Brumaire 3. VIII. (10. 9818, 1799.)

Lucian Bonavarte ben in St. Cloud verbliebenen "Rumpf" bes Raths ber Sanfhunberte; auch ber Rath ber Alten verfammelte fich wieber. Man ernannte zwei Commiffionen, um aber Die Lage ber Republit und bie Mittel bes offentlichen Dobles an berichten. Boulay von ber Meurthe im Rath ber Runfe bunberte, Billetarb in jenem ber Alten, erstatteten folden Bericht. Dierauf ward befchloffen, Bonaparte'n und ben Golbaten für bas Geschehene ju banten. Beiter warb bas Direttorium für aufgehoben erflart, und eine proviforifche Regierung, beftebend and brei "Confuln" - Sieges, Roger Ducos und Bonaparte - mit ausgebehnter Bollmacht eingefest. Der gefezgebenbe Rorper, aus beffen Mitte man 62 Glieber, welche am entschiedenften wiber Bonaparte gefprochen, verftieß, sollte vertaat sevn bis jum 1. Bentofe (20. Febr. 1800), und inzwischen amei Commiffionen, jebe von 25 Mitgliebern, bie Stelle ber Rathe verfeben, indbefonbere bie nen zu entwerfende Berfaffung Um Mitternacht tamen biefe Befchluffe gu Stanbe, worauf bie Confuln mit ben Rathen nach Paris gurudfehrten, und Die nene Regierung angenblicklich begann. Bon ben Diniftern murben Cambaceres und Fouche, welche thatig jur Revo. lution mitgewirft, beibehalten; unter ben neu ernannten waren Berthier (fur ben Rrieg), ber liftige Talleprant Peris gorb (far bie andwartigen Angelegenheiten) und ber Generals fetretair Daret. Den Befehl über bie Confulargarbe erhielt Durgt. Alfo ging Die Direttorialverfaffung unter.

# Giebentes Rapitel.

Die Confularregierung<sup>1</sup>).

# S. 1.

Die nene Berfassung.

Die Republit hatte aufgehört. Rur ber Rame und einiges Geruftwert bestunden noch. Doch auch ber Rame in politifchen

<sup>1)</sup> Bom 10. Rov. 1799 bis 18. Pai 1804.

Dingen ift wichtig; er mag ben Rechtsaufpruch und bie hoffnung ber Biebertehr bewahren. Auch hielt bie neue Regierung für nothig, die noth übriden republikanischen Ginsemugen und Rotmen nur allmalig fallen ju laffen; und eine Sauptvartie in ber Gefchichte biefes Abichnitts bildet bas Schansviel folder alle miliaen Bertrimmeruna.

Das Bolt - mit Ausnahme ber ftrengen Republikaner und ber Jafobiner - hatte bie Revolution bes 18. Brumaire theils mit Gleichgiltigfeit und meift mit Areube aufgenommen. Das für erlenchtete Batrioten entfezliche Schaufpiel ber niebergetres tenen Rationalreprafentation hatte burch oftere Bieberholung feinen Ginbrud verloren; und ber bag gegen bie gestürzte Regierung ließ teinem Tabel aber bie Urt ihrer Anfibiung Ranm. Andem mar bas Butrauen in Bonaparte's Berfon burch bas Bunberartige feiner laufbahn begrundet, und bie verfchiebenften Parteien bauten auf feine herrichaft ihre hoffnungen. Bahrend bie Daffe - unbefummert um Pringipien - nur Rube forberte und unter einem machtigen Staatshaupt erwartete, hofften bie gemäßigten Freiheitefreunde von Bonaparte's Charafter und Stellung ben enbiichen Triumph ber liberalen Ibeen, und traumten bagegen bie Roniglichgefinnten, er werbe, ein neuer Mont, ben Thron ber Bonrbonen wieber aufrichten. Co geschahen ihm felbft Antrage im lesten Ginn, Die er jeboch voll ber Buberficht eigener Derichaft, verachtenb gurudwies.

And die neue Berfassung, welche binnen fünf Bochen nach ber Ummafzung vollenbet, und gehn Tage fpater verfundet ward 1), erfreute fich, trog ihred bie Freiheit gefahrbenben Charaftere, einer weit jahlreicheren Buftimmung bes Bolles (amar nicht ale jener von 1791, wohl aber) als jener vom Jahre 1795 und 1793 ju Theil geworben. Dan verftund ihren Geift nicht. ober wiegte fich in ben Traum ber Unerschütterlichkeit bes burch Die Repolution errichteten Freiheitsgebaubes.

Die neue Conftitution aber ertobtete alles politische Recht bes Bolfes, gab alle Dacht einem Gingigen, und lief ber Ration nur leere Ramen und Formen. Gleichwohl war der

<sup>1) 25.</sup> Del.

außere Umris dieser Constitution einer genialen Zeichnung von Siepes nachgebildet, aber ber herrschersim Bonaparte's hatte von der legten verworfen, was gewährleistend für das Bollstecht war, und nur angenommen, was, sosgewennt vom anderen, die Willarberrschaft beganstigte. Alfo sam eine monstrofe Berfassung zu Stande, beren Annahme die mit ihrer Freiheit prahlenden Franken der Berachtung oder dem Mitsaiden der Denstenden blod stellte.

Die Bringipien biefer gefünftelten Berfaffung funben auf mertwürdige Baife im Biberfpruch mit ben einfachen, ben Bollsrechten hulbigenben Grundfagen, welchen bie Revolution (1789) und die erfte Constitution (von 1791) entflossen. Daugle wurde Die vollzieheiche Gewalt einem, burch Geburterecht imponirenden, auch glanzumgebenen Ronig übertragen, beffen Macht aber burch Die felbfiftandige, blod aber burch ein fuenenfives tonigliches Beto gemäßigte Gewalt bes rein nationalen und gleichfaße einen gefeggebenben Rorvers mefentlich, ja etwas zu fehr beidrantt war. Sest erhielt ber erfte Conful (eigentlich ber einzige Regent, ba bie beiben anbern Confuln, Die nur beratbende Stimme in einigen Dingen und in andern aar feine hatten, blod als figurirende Burbetrager erichienen) eine, theils burch ben Umfang ber ibm übertragenen Rechte, theils burch bie Beichaffenheit bes ihm zum Schein gegenüber gestellten gefesgebenben Rorvert faft ber biftatorifden abnliche Gemalt. Zwar murbe er gemablt, boch fofort auf 10 Jahre, nach beren Berlauf er abermal mahlbar blieb. Er mar unverantworts lich. Er ernannte m allen Stellen bes Rriege und bes Frie: bend. Er befehligte bas Beer. Er hatte, burch bas Organ bes ihm an die Seite gefesten Staatsraths und ber Minifter, welche wie jener vollig von ihm abhängig waren, die andichlies fende Initiative ber Gefege. Er hatte bas Recht ber Rinangen. ber Polizei, bes Rriegs, bes Kriebens und ber Bunbniffe. Dies fem Donarchen murben als einzige Beichrantung gegenüber geftellt ein "Erhaltungefenat" bon 80 Mitgliedern, welchen Die Confuln ursprunglich ernannten, und ber spater fich burch eigene Bahlen ergangen follte; ein gefeggebenber Rorper von 300. und ein Tribunat von 100 Gliebern, welche fammts

lich von bem Erhaltungefenat zu ermahlen maren, fonach brei, nach ihrer Bilbung vom erften Conful allein abhangige Rorper. Dabei follten nur bie Eribunen bas Recht, die Befeje ju bis-Tutiren, jedoch ohne jenes ber entscheidenden Stimme, Die Befezgeber bagegen zwar bas Recht ber Entscheibung, boch blos burch Sa! ober Dein! und ohne alle Befugnif zu biefutiren. baben. Beibe, ba nur ber Regierung bas Recht ber Initiative gutam, blieben übrigens unthatig, fo lange nicht biefe fie burch ihre Untrage gur Lebensaußerung aufrief. Rut bas Tribunat hatte anfange noch bas Recht ber Borftellung und ber Bunfche. Der Erhaltungefenat endlich, beffen Glieber auf lebenstang ernannt, und burch einen außerft reichen Gehalt, verbunden mit ber Unfähigfeitertfarung ju jeber andern Unftellung, aller Intereffen bes Eigennuges entledigt, und, wie bie Urtunbe ihrer Einsezung fagte, gleich ben Gottern nur noch ber mohlthas tigen Intereffen ber Bewahrung und ber ihnen anvertrauten Conflitution empfänglich fenn follten - Diefer Erhaltungefenat mußte naturgemaß, ale nicht aus Bollemahl hervorgegangen, vielmehr felbft mit ben bem Bolt entriffenen Bahlrechten befleibet, bemfels ben verhaßt und gefährlich, nach ber Berfonlichkeit feiner vom Conful ernannten Glieber aber ein Bertzeug mehr zur Unterbrudung, und jum beliebigen Ginreifen ber Conftitution. als eine Barantie berfelben fenn. Die Sigungen Diefes Genats follten übrigens geheim, jene bes gefeggebenben Rorpers und bes - Tribunate amar öffentlich, jedoch bie Bahl ber Ruborer nie ameihundert überfteigend fenn! -

Dem Bolke selbst blieb bergestalt von feinen mit so viel Blut und Thranen erkauften, auf Bernunft und Natur gebauten kostsbaren Rechten — ein bloser Schatten. Die Urversammlungen jedes Gemeindebezirks sollten durch Bahl eine "Berstrauensliste", den zehnten Theil ihrer Mitglieder enthaltend, bilden; die also von den Urversammlungen eines Departements Gewählten sodann abermals den zehnten Theil aus ihrer Mitte zur Bildung der Departementals Liste, und endlich die Mitsglieder der Departementals Listen gleichfalls ihren zehnten Theil zur Bildung der Nationals Liste auserlesen; aus diesen dreierlei Listen aber theils von der Regierung, theils von dem

Senat die verschiedenen Berwaltungsorgane und Autoritäten gewählt worden.

Zum ersten Conful ward von der provisorischen GesezgebungsRommission, welche die Constitution entworfen, Bonaparte
gewählt. Er bestimmte zum zweiten Consul Cambacères,
damals Justizminister, und zum britten Lebrun, friher Mitglied
des Rathes der Alten, jener von der republisanischen, dieser von
der gemäßigt-ropalistischen Partei. Siepes und Roger Ducos
traten in den Senat. Auch die übrigen Senatsglieder wurden
ernannt, ohne die Berzeichnisse der Wählbaren abzuwarten, und
überhaupt die Berfassung in Bollzug gesezt, bevor sie noch angenommen war.

Diese der Freiheit hohnsprechende Berfassung, und welche nach ihrer Mangelhaftigkeit noch weitere Berschlechterung erwarten ließ, solche auch allzubald, theils durch das Machtwort des Confuls, theils durch servile Beschlusse des Senates, erfuhr, mit derjenigen zu vergleichen, welcher sie nachgebildet worden und beren Karrifatur sie war, mit Siepes genialem Entwurf, dürste um so interessanter sepn, als anch alle späteren Umformungen derselben bis auf die Restauration einige Grundzüge des mishandelten Urbildes beibehalten baben.

Sienes wollte gleichfalls eine breifache Lifte von Rotablen ober Canbibaten bes öffentlichen Dienftes, und zwar nach ben brei naturlichen Abftufungen beffelben, Gemeinbes, Devartes mente, und Staate, Dienft; und bie Art ber Caubibaten-Bahl war von jener in ber Consular-Constitution nicht wesentlich verschieden. Aber nur die Bermaltungebeamten und bie Richter aller Grabe (alfo Municipalitaten. Departemente Bermalter und Centralregierung, und ihnen jur Seite Richter ber erften Juftang, mit Ginichluf ber Kriebendrichter , bann Appellationebofe und Raffationegericht) follten aus benfelben burch bas Staatsoberhaupt gewählt merben ; und biefes unverantwortliche Dberhaupt (Großmahler) erichopfte feine Gemalt burch folche Bahl (ober auch Entlaffung), benn felbft regieren durfte es nicht. Dagegen follten bie Eribunen (welchen ber Borfchlag und bie Erbrierung ber Befege gufam), und bie Gefeggeber (welche nach Art eines Gefchwornengerichts nach angehörten Berhandlungen

entscheiden sollten) als reine Organe bes Boltswillens auf eine von der Regierung unabhängige Weise, nämlich unmittelbar von den durch's Bolt gewählten Wahlfollegien ernannt werden. Anch gebührte dem Tribunat nicht minder als dem Staatsrath die Initiative der Geseze. Der Erhaltungssenat endlich, welcher gleichsalls eine Idee von Sieves ist, sollte nach ihm das Entscheidungsrecht haben, wenn das Tribunat oder der Staatsrath von den Beschlüssen der Gesezeber an ihn appelliren zu mitsen glaubte. Zudem konnte der Senat den Großwähler, wenn er seine Rechte misbrauchte, und so auch jeden Tribun, der etwa Gesährliches begänne, in sich aufnehmen (ab sorbiren) und hiedurch unschädlich machen. Noch mancherlei andere gegenseitige Controle sollte die Herrschaft des Gesezes und die Freihelt verdürgen, zumal eine periodische Erneuerung der Wahl bei den meisten Antoritäten in zweckmäßig bestimmten Fristen statt sinden.

### **S.** 2.

## Beruhigung bes Reiches.

Die ersten Berrichtungen bes provisorischen sowohl als bes befinitiv eingesetzen Consulats entsprachen ber gunstigen Erwartung ber Ration und fteigerten ihr Zutrauen zum ersten Consul. Unch über ganz Europa ward sein Rame achtungs und hosse mungsvoll genannt. Die hatte ein Sterblicher eine glücklichere Stellung. Alle Sünden ber früheren Machthaber bienten seinem Ruhm zur Folie, ihm war — wie etwa später, nach seinem eigenen Sturz, der heiligen Allianz — Gelegenheit und Macht versliehen, zu heilen, zu beglücken. Leider that er es nur kurze Zeit.

Die Berbannten bes 18. Fruktibor (mit Ausnahme Pichegru's und Billot's und einiger anderer entschieden königlich Gesinnter) wurden gurückgerufen: unter ihnen Carnot, welcher von Reuem das Ariegsministerium (an Berthier's Stelle, ber gum Oberfeldheren bes Reserve Deeres ernannt ward) erhielt. Auch die geächteten Priester aller Parteien, wosern sie nur Gehorssam der Regierung gelobten — wurden begnadigt. Zwanzig Taus send Greise kehrten in den Schoof ihrer Familien gurück. Eine Schaar bewassneter Ausgewanderter, welche, durch Schiffbruch

an die frangofische Rufte geworfen, dem strepgsten Gefeze verfallen schien, murde entlaffen, überall aber die Streichung aus der Lifte der Ausgewanderten durch so milde Bestimmungen geregelt, daß sie fast um neun Zehntheile vermindert ward Früher schon war das tyrannische Gesez über die Geißeln, welches eine große Zahl blos Verdächtiger oder Angehöriger von Verdächtigen fast rechtlos machte, und ein anderes über ein gezwungenes Anlehen ausgehoben worden. Alle Wohlgesinnten frohlocken über solche Rucklehr zum Recht und zum Frieden.

Poch auch in den ersten Zeiten schon entdeckten sich Spuren ber herrschsucht und Willfur der neuen Regierung. Die Pre fifreiheit wurde wesentlich beschränft, die Tagblätter theils unterdrück, theils ihre Berfasser bestochen, die strengen Republikaner mit harte behandelt. Auf einen blosen Bericht des Polizeiministers Fouche verurtheilte ein Machtspruch der Consuln sieben und breißig derselben zur Deportation nach Gunana, und stellte ein und zwanzig unter polizeiliche Aufsicht.

Auch die Organisation der Behörden geschah in demselben Geist. Der Staaterath ward gleich den Ministern herabges würdigt zu blosen Anechten des ersten Consule, und die bürgers liche Verwaltung des ganzen Reichs geregelt nach den Prinzipien der mültärischen Subordination. Un die Stelle der den Departes menten, Bezirken und Gemeinden bisher vorgestandenen Rolles gien kamen nun Präfekte, Unters Präfekte und Maires, seine insgesammt, diese wenigstens in den wichtigeren Gemeinden vom ersten Consul ernannt), allerdings zur Erleichterung des Resgierungsgeschäftes, aber auch zur Ertödtung der bürgerlichen Freis heit. Eine Eintheilung des Reichs in 25 Militärs Divisionen, deren jeder ein Oberbeschlähaber gegeben ward, verbürgte nebenbei die Unterwürfigkeit des Bolkes.

Unter den bosen Wirkungen der elenden Direktorialregierung war eine der traurigsten die Wiedererwedung des Burgerkriegs gewesen. Die Bendée und die Chouanerie loderten von Reuem — zumal seit des milden Hoche Abberufung — in helle Flammen auf. Anjou, Maine, Poitou und Touraine, Bretagne und ein Theil der Normandie erhoben die Fahnen des Ausruhrs. Reue haupter thaten sich hervor und organistes

ten, im Einverkandis mit den antgewanderen Prinzen, den geführlichen Aufstand 1. Bernier, Pfarrer von St. 26, die Grusen von Spatischen und von Bourmout, d'Autichamp, La Prevelapa, vor Men, aber Sugannet, Frotté, und George Cadondal viesen das Bolt in die Wassen, und verschten bedeutende Siege. Raus und Rautes murden erobert, die Jurcht drang bis Paris.

Die Dampfung biefes Birgerfriegs war bie angelegenfte Corge ber Confuln. Raue Armmen murben in bie weftlichen Denentemente gefendet; Bebonville follte an ben beiben Ufern ber Loire, Brune in Morbiban, die Emperer binbigen. Die au frührerifden Departemente murben anger ber Berfaffung erfich t. Da entfiel ben Aufgeftanbenen ber Muth, ber Sanatif. mud bes Bolles war icon burd bir fruberen Unfalle abgefühlt; Die Dauvter ber Benbee fehloffen Brieben ju Montfaus con 2), balb barauf auch bie Chonans. Gleichwohl floß noch einiges Bint. Der tapfere Erptte, welchen ber Beneral Chams ber lac verratherifd in feine Gewalt befam und an Bernenil erfchicfen ließ , wurde von ben Uebrigen behauert. Aber biefes waren die legten Regmugen bes unerhört verwüftenben Burgerbriegs gewesen. Bon mun an horrschten Frieden in ben fo lange son Diegelarm erfulten weftlichen Dengrtementen, und febnte felbft Muhanglichleit an Die vaterlandifche Regierung in dinfelben aurūd. —

# **S.** 3.

Das Referve-Beet. Schlacht von Marengo.

Der Bunsch ber Ration und Europa's war — Friede. Bonap arte, ber ihn seierlich verheißen hatte, nahm baher klüglich den Schein an, als suche er ihn. Deffentliche Erklärungen geschahen in solchem Sinn; er that einige einleitende Schritte, und schri eb selbst eigenhändig an den König Georg III. von England, bessen Kabinet die Seele des Krieges schien. Die Weisheit wurde gerathen haben, die Friedenserbietungen anzusnehmen; denn man schließt den besten Frieden, wenn man gesiegt hat. Aber theils die Hoffnung noch weiterer Ersolge, theils

<sup>1)</sup> Gept. 1799.

<sup>2) 16.</sup> gebr. 1800.

fortwährender haß und Mistranen gegen die Republik und ihre Machthaber, bestimmten die höfe in Wien und Loubon. Man ersülte Bonaparte's innigsten Bunsch, indem wan die Austräge abwied. Selbst beleidigende Neuserungen sielen im Parlament. Berstärfte Erbitterung war die Jolge des Joiedensversuchs. Bonaparte benüzte sie trefflich zur Wiedererweckung des Ariegsmuths und der patriotischen Begesterung. Für die Ehre der Ration, für die Bertheidigung gegen den Uebermuth des unsverschnlichen Auslandes leistete und stritt man freudig.

Also wurden leicht durch erhöhte Steuern die Raffen gefüllt, neue Kriegsworrathe gehauft, neue Kruppen gefammelt. Das "Reserve. Deer", welches nach der Berordunng des erften Confals zu Dijon sich bildete, schwoll von tapfern Freiwilligen aller Rlaffen, und, während die Coalition noch desselben Dasspn bezweiselte, richtete es bereits seinen drohenden Schritt nach den Alpen.

Indeffen hatte in Italien der Felding begonnen. Der alte Melas, General der Cavalerie, stund baseibst an der Spize von 130,000 Streitern, während Massena — seit dem 24. Rov. 1799 jum Oberbefehlschaber des italischen heeres ernamt — derfelben wenig mehr als 40,000 zählte. Aber Massena selbst, der "Sohn des Sieges" galt für ein heer, was allzubald die Destreicher in der fraftigeren haltung und den wohlgesuhreten Streichen ihrer Gegner empfanden.

Rur Genua, mit seinem öftlichen und westlichen Ruftenland, blieb noch zu erobern in Italien. Mit einiger vermehrter Austrengung im vorigen Feldzug hatte es leicht mogen genommen werben. Das Berhängniß ließ es in ber Franken hanbe, bamit es ber Schauplaz welthistorischer Thaten werbe.

Gleich in ben ersten Tagen bes Frühlings') hatte Melas, mit seinem grauen haar noch jugenblich rustig, die frangosische Linie durchbrochen, indem er in einem ploglichen Angriffe bis Savona und Bado, also bis an's Meer, vordrang, und Massena's linken Flügel unter Such et vom hauptcorps absichnitt. Eine Reihe morderischer Gesechte folgte auf diesen ersten Schlag. Massena und Such et suchten vergebens ihre

<sup>1) 6,</sup> April.

Diebervereinigung ju erzwingen. Erog ihrer glangenoften Tapfenbeit und einzelner Giege jumal Maffena's, gegen mehrere Deres abtheilnugen ber Deftroicher, befestigten und vermehrten bie legten ibre Bortheile, beangten unter Eldnit ben General Suchet allmalig über ben Bar gurnd, Rigga, fo wie Savona unb und alle übrigen Reften lange ber Rufte erobernd 1), und nunmehr Alt-Frantreich mit einem Ginfall bebrohenb, wahrend Delas burch Erfturmung ber Bocchetta nub bas Treffen bei Boltri') ben tithnen Daffena mang, fich mit feinem heer, noch an 25,000 Rann ftart, in Genua einzuschließen.

In diefer durch Ratur und Aunst fast unangreifbaren Refte trotte er unvertagt bem breifach überlegenen Gegner. Aber ber hunger, furchtbarer als Reinbes Schwerbt, wuthete unter ber achireichen Besagung und in der menschenerfallten Stadt. Der brittifche Abmiral Reith blotirte ben Dafen; Delas nur auf ben hunger feine hoffnung fezend, hutete ftreng jeben Bugana gu gand. Aber vergebens ward Daffena im Ramen ber Deufch lichteit aufgeforbert, ben Dlag ju abergeben. Er, beffen Bichtigfeit fühlend , harrte ans , bes Entfages gewärtig.

Delas inbeffen, bes Kalles von Genua gewiß, bereitete feinen Einfall in Provence, im Ginverftanbnig mit den Englanbern, welche auf foldes Unternehmen die größten Soffnungen ban-Die Referve-Armee, beren Rurchtbarfeit bie Beitungen prahlend verlundeten, achtete er für ein leeres Schrechild, und glaubte an ihre Birflichfeit erft bann, ale fie bereits übergewaltig in feinem Ruden ftunb.

Denn ichen war Bonaparte mit biefem wunberichnest gebilbeten Beere, 60,000 Mann ftart, halb aus Beteranen, halb aus frifch Geworbenen bestehend, von Dijon nach Genf, und von ba in vier heerstulen über bie Alpen nach Italien gegogen. Ueber ben großen St. Bernhard, über welchen Bong. parte personlich ben. Gewaltshaufen führte 3), sobann rechts und " Minte über ben fleinen Bernhard, iber ben Simplon und über ben Gotthard ging bir fühne Marfd. (Auf beiten lem ten Begen gingen Abthellungen vom Rheinheer, welche Mos rean jur Berfidefung gefenbet). Alle hinberniffe ber Ratur

<sup>1) 8.</sup> bis 15. Mai. 2) 48. April.

wurden überwunden burch fluge Anftalten und burch ausbaderns ben Duth. Delas, auf die Radpicht von bem ungeahneben Einbruch, eifte gegen Turin, "um allbort bas nach limftanben Erforberliche vorzulehren :" - aber feine Meberrafchung verwans Belbe fith in Schreden, als er ftatt einer Ernppenabtheilung, welche nach feiner Deinung eine Diversion zu machen fuche, ein großes Deer über Diemont und bie Lombarbei andgegoffen. alle feine Berbindungen abgefconitten, Magagine, Metillerieparit, Lazarethe in ber Gewalt bes Reinbes fah. Schon mar Bonas parte, nachbem er burch bas Thal von Aofta in Diemont hers abgefliegen, in fonetter Benbung tinte gegen Railand aesogen. batte biefe Sauptstadt eingenommen und fofort die cis alvinis fche Republit wieber von ben Tobten erwedt 1). gannes und Murat waren inzwischen über ben Do gegangen, hatten Piacenga mit unermeflichen Borrathen erobat, mahrent Guschet von Reuem über ben Bar brang, und Rigga mit bem gangen Departement ber Gee-Alpen wieber einnahm.

In biesem Angenblick ergab sich Genna? an den Feldmarsschall-Lieutenant Det, welcher so eben von dem bedrängten Melak den Befehl zur Aushebung der Blotade erhalten hatte. Der ämberste Hunger erzwang solche liebergade von dem harten Massena, welcher schon viel länger als die Menschlichkeit zu erlaus ben schien, demselben Troz geboten, und dadurch sein eigenes deer, noch mehr aber die unglücklichen Einwohner Genua's und die noch unglücklicheren direichischen Gesangenen, deren er viele Tausende besaß, in Berzweislung geset hatte. Die schnell gesschlossene Anpitulation erlaubte ihm, mit dem Uederrest seiner Krieger zu dem Heere Such et's zu stoßen und augenblicklich wies der gegen Destreich zu streiten.

3wei Wochen früher hatte folche Kapitulation ben Feldgug gu Gunften Destreichs entscheiden mogen. Jest tam fie zu spite. Allguwiel Land und fast alle Magagine ber Destreicher hatte inzwischen die Reservearmer gewonnen, und Melas, welcher jest wei Allussander feine Damptmacht versammelt hatte, litt, fast rings vom Frind umgeben, drückenden Mangel an Lebendmitteln and abrigem Ariegebebarf. Alfo entschief er fich per Schlacht. Aber bas Corps bes &. 2. Dtt, welches er jur Berftartung herteigerufen , erlitt bei Dontebello ) einen fcweren Berluft, And wenige Lage barauf whrbe in ber Ebene von Darenge Die Schlacht gefchlagen 2), welche - entficheitend wie nur wenige in ber Geschichte - bie Krucht aller oftreichischen Siege vom vorigen Kelbzug gernichtete und Italien von Reuem in Bongparte's Sande gab. Lange und wuthend, ber Wichtigfeit bes Tages eingebent, tampften bie Beere. Schon neigte fich ber Sieg auf Deftreich & Seite. Debrere frantifche Divifionen maren aufgelost, in wilder Klucht. Rur einige Bataillone ber Confulgrgarde und eine tapfere Salbbrigabe behaupteten, unter bem Tobede regen bes feindlichen Geschüzes, unbeweglich ihren Plag: ale mit zwei frifden Divisionen ber Beld Defair, ber "Bayard ber Republit", herafturmte, ben linten Flügel ber Deftreicher niedermarf und baburch, wiewohl er felbst am Aufange bes Rampfes fiel, bie 13ftunbige Schlacht entschieb.

Richt eben burch ben Menschenverluft - benn blutigere Schlachten gablt biefer Rrieg - aber burch bas hoffnunge-Tofe feiner Stellung, umringt von fiegreichen ftundlich fchwellenden Feindedichaaren, ohne Brot und fast ohne Dulver, fab Delas jest gum Untrag eines Baffenftillftanbes, ale bem einzigen Rettungsmittel, fich gezwungen. Der Sieger bewilligte ibm benfelben auf gehntägige Auffundigung , aber um fchmes ren Preis 1). Bis hinter ben Mincio follte bas bftreichifche Seer fich gurudgieben; alle bieffeits bis an bie Chiefa und ben Dalio gelegenen gander und Reften - auch jene im Guben bes Do - mit Ausnahme blos von Ferrara, Antona und bem Großherzogthum Lostana - ben Frangofen überlaffenb. Alfo wurden das taum gewonnene Genua, dann die Feften oder . Citabellen von Tortona, Aleffanbria, Turin, Arona, Coni, Ceva, Savona, Mailand, Pizzighetone, Piacenga und Urbino, ber Preis fo vieler berrlicher Siege mit unermeglichen Rriegevorrathen, gang Diemont, Ligurien und faft gang Cisalpinien hingegeben in Bolge

<sup>- 1) 9.</sup> Juni.

einer ungludlichen Stunde. Glangender ale je ftrabite Bonas parte's Stern.

Das Reserve Deer, nunmehr mit bem italischen unter dem Ramen bes lezten vereint, ward jest bem Oberbefehl Massena's anvertraut. Es jablte mehr als 100,000 Streiter. Bonaparte tehrte nach Paris gurud.

### S. 4.

## Rrieg in Tentschland.

Indeffen hatten auch bas bitreichische Beer in Tentschland bie schwersten Unfalle getroffen. Richt mehr befehligte baffelbe ber fleggewohnte Ergherzog Rarl, Die Liebe und bas Bertrauen ber Solbaten wie ber Burger, fonbern ber Relbmarichall Rray, gwar ruhmgefront burch feine italifchen Triumphe, jedoch hochbetagt und einem Gegner wie Moreau feineswegs gewachsen. 2m 25. April ging Diefer auf feche Puntten über ben Rhein. Sein Beer gablte an 100,000 Streiter. Die Deft eicher, ver-. bunden mit ben Baiern, Burtembergern und Dains gern, welche, gemäß neuer Subfidientraftate mit England, verftarft in's Reld rudten, maren noch gabireicher. Aber Do. reau trieb fie fchnell burch eine Reihe gludlicher Gefechte vom Schwarzwald bis nach Baiern gurud. Schon nach ben Schlache ten bei Engen und Stodach und bei Dobfirch ') fand er fich ftart genug , 20,000 feiner Streiter jur Berftartung bes Referve Beeres nach Italien ju entfenden. 3mei neue Siege bei Biberach und bei Demmingen 2) zwangen Rray, bie Berbindung mit Borarlberg und Graubundten aufgebend, fich in bas fart verschangte lager bei Ulm ju werfen, allwo er eine Reitlang bie Unternehmungen ber Republitaner aufhielt. Moreau, bereits alles landes zwifchen ber Donau und 3ffer bis jum Bobenfee Deifter, fchreitet vor an ben Lech, fchlagt Rray, welcher ihn im Ruden bebroht, jum zweitenmal bei Biberach 3), und geht endlich, um ihn zu nothigen, baf er UIm verlaffe, unterhalb biefer Fefte, bei Sochftabt, über Die Donau, Donaumerth und Regensburg mit ihren großen

<sup>1) 3,</sup> und 5, Mai.

Magazinen bebrobend 1). Jest entschieft Anap fich jum Ruch jug, neue Schläge, gumal bei Reuburg 2), treffen fein Deer; er führt es nach Ingolstabt, bann über Lanbshut noch Daag und Ampfing, während Morean einen großen Abeil Baierns mit Rünchen befest, Lecourbe aber bie vorarle bergischen Pässe und Granbunbten erobert, und also bem italischen Deer bie Danb bietet.

Jest ward ein Waffenstilltand zu Parsborf auf zwölftägige Anftundung geschloffen, welchen Kray, gleich auf die Runde von dem, was zu Marengo ftatt gefunden, angetragen 3), Woren jedoch erft nach weiterem Borruden bewilligt hatte 4). Dem französischen Leere wurden außer seinen Eroberungen noch der Paß Reutte in Tyrol, auch Regensburg und die frantisischen Lande die an die Redniz überlaffen. Die rückwärts geslegenen Festen wurden blofier.

## **§**. 5.

Bergebliche Friedensunterhandlungen. Schlacht von Sobenlinden.

Die Welt erwartete den Frieden. Graf St. Julien war vom Raifer mit ausgedehnten Bollmachten nach Paris gesendet worden und unterzeichnete alla beinen Praliminarfrie, bend-Traftat, welcher jenen von Campo Formio zur Grundslage hatte, jedoch Destreich noch einige weitere Entschädigungen in Italien zusicherte. Aber der Raiser ratissierte diesen Bertrag nicht, well er ohne Theilnahme Englands es nicht thun zu tonnen glandte, oder weil die Partei der Raiserin und der Minisker Thugut es nicht wollten, worauf der Wassenstilltand aufgefündigt ward. Destreich, um Zeit zu gewinnen zu neuer Ruftung, wünschte jedoch sehnlich dessen Berlängerung und bezuemte sich zu schweren Opfern, sie zu erwirken. Es erfalber zu hohenlinden eine Abtägige Frist mit Uebergabe der Frisen Ulm, Ingolstadt und Philippsburg. Dieselben wurden warr Disposition der französsischen Republitus gestellt;

<sup>1) 15.</sup> Juni.

<sup>2) 27.</sup> Juni.

<sup>3) 24.</sup> Juni.

<sup>4) 15.</sup> Juli.

<sup>5) 28.</sup> Juli.

<sup>6) 20.</sup> **Ge**pt.

v. Rotted Gefc. 9r 8b.

<sup>20</sup> 

baber blefe ungeftunt Ruftalt ju ihrer Schleffung machte. Gin Bertrag ju Cuftigfione ') beruhigte girichzeitig bie italifchen: Deett.

Much Der verfängerte Stillftand führte nicht zum Frieden. Iwar erschienen Ludwig, Graf von Cobengl und Joseph Bonaparte in Luneville als Bevollmächeigte zur Unterhandlung. Allein Ersterer erslärte, daß Destreich ohne Inziehung Englands fich in nichts einlassen tonne; worauf anch Lord Grenville um Congresort erwartet ward. Sofort vernrsachte die Forderung Frankreichs, daß auch ein Wassenklüstand zur Ges so wie zu Land statt sinden musse, eine weitere Schwierigs feit. Man konnte über die Bedingungen eines solchen Stillstandes sich wicht vereinigen; daher auch jener zu Land wieder anfgestung bet ward 1). Die Friedenögesandten jedoch blieben in Luneville.

Durch neu aufgestellte Deere am Main und am Rieberrhein unter Angereau und St. Susanne war die franzostsche Macht der östreichischen noch überlegener gemacht worden. Ihre furchtbare Stellung, so wie der Grist der des Sieges gewohnten Truppen, verdürgte ihr einen leichten Triumph. Das
ditreichische Deer, jezt nuter dem jugendlichen Erzherzog Johann
(welchem General Lauer zur Leitung beigegeben worden) stehend,
war ihr auf feine Weise gewachsen. Angstvoll blickte Südteutschland, erschöpft durch die bisherigen Kriegebrangsale und die
unnermeslichen Tribute, welche der Sieger eingefordert, auf den
Schauplaz des Entscheidungstampses.

Bei aller Schwache magte ber Erzberzog Johann ben Amgriff, und ging über ben Inn. Durch Ueberraschung trieb er anfangs Moreau's linten Flügel, ber unter Grenier bei Ampfing finnd, in die Flucht D. Aber zwei Lage später richtete Moreau bei Dohenlinden Din einer schrecklichen Schlacht das direichische Beer zu Grunde. Sieben tausend Lodte bedeckten das beschneite Schlachtseld; eilf tausend Gefangene führte ber Sieger von dannen. In wilder Ausschlagenen in's Innere bes eigenen Staates, den unerbittlichen Frind auf

<sup>1) 25.</sup> Gept.

<sup>2) 11.</sup> und 23. Nov.

<sup>3) 1.</sup> DM.

<sup>4) 8.</sup> Des. 4

ber Ferfe, welcher über ben Inn, die Salja, die Trann und bie Ens unter blutigen Gefechten feste, und drei Wochen nach bom Sieg nur noch 20 Stunden von Wien flund 1).

In jo dringender Roth hatte der Erzherzog Karl wieder bas Der übernehmen muffen; aber er erfannte die Unmöglichkeit des fepneren Miderstandes. Einige Bortheile, welche General Klesnan gegen die gallobatavische Armee unter Augerean in Franken erfocht?), konnten bei der furchtbaren Ueberlegenheit des Feindes unt wenigen Troft geben. Gegen 300,000 Krieger in Teutschland und Italien richteten ihre Schrifte nach Wien. Daher mußte man Frieden schließen. Rach kurzen Unterhandlungen kam also ein Waffenstülstand zu Steper zu Stande?), dessen Bedingungen fast einer Niederlegung der Waffen gleich waren. Würzburg und Braunau, Kufstein, Scharniz und Finsstermung wurden den Franzosen übergeben, ganz Tyrol von den Destreichern geräumt, und seierlich versprochen, daß der Kaiser Frieden schließen werde, welches immer die Gestinnungen seiner Berbündeten seyn möchten.

Auch das italische heer, welches jest unter Brune ftund, hatte neue Fortschritte gemacht. Es hatte Tostana, woselbst das Bolf aufgestanden, noch während des Waffenstillstandes eins genommen, sodann nach bessen Auffündung über den Mincio und die Etsch gesest'), den General Bellgarde, Melas Rachfolger, in mehreren Treffen geschlagen, und seine Berbinsdung mit dem Heere von Graubundten (welches unter dem Ramen der zweiten ReserverArmee gleichfalls von Dison herangezogen war und unter Macdonald vorrückte) im sudslichen Tyrol bewirft. Auch über die Brenta bis Trevisobrangen die Franzosen 3). Leine Jahrszeit hemmte ihren Schritt.

<sup>1)</sup> Diesen glorreichen Felding Moreau's finden wir hoftig getadelt in den Memoiren von St. helena; insbesondere im erften Bande derjenigen, welche den Namen des Generals Montholon an der Stirne tragen, und worin ein eigener Artifel der Berkleinerung Moreau's gewidmet ift. So tief war der haß in Bonaparte's Seele gegraben gegen den Nebensbuhler seines Rubmes. Auch in den Memoiren des Generals Gourgaud (CSC. 11.) is Moreau gekadelt.

<sup>. 2) 18.</sup> Dej. 3) 25, Dej.

<sup>4) 25.</sup> Dei. 1800, 1. Janner 1801,

<sup>5) 11.</sup> Janner,

Doch ward jest gleichfaus ein Waffenstillstand geschlossen ), welscher die Festungen Peschiera, Berona, Legnano, Ferrara und Antona den Franzosen überließ, und die Livenza und den Tagliamento zur Grenzscheide der beiderseitigen Deere bestimmte. Eine spätere Convention gab auch Mantua den stegens den Franken, als Preis einer Berlängerung des Wassenstillstandes ).

### **S.** 6.

### Der griebe von guneville.

Rach diesen Borgangen blieb der Friede kaum mehr zweiselhaft. England, wiewohl es kurz vorher einen abermaligen
Bubsidenvertrag mit dem Kaiser geschlossen, erklärte selbst seine Einwilligung zu einem Separatfrieden Destreich 8. Am ersten Tage des Jahrs 1801 begannen also die näheren Unterhandlungen, und am 9. Februar ward der Friede zu Luneville unterzeichnet 3). Frankreich hatte verlangt, daß zur Abkurzung des Geschäsis der Kaiser zugleich im Ramen des teutschen Reis
ches ihn schlösse, was auch geschah.

Der Enneviller Traftat, in ber hauptsache mit jenem von Campo Rormio und mit ben von ber Reichebeputation gu Raftatt bereits ausgesprochenen Bewilligungen übereinstimment. erneuerte fur Deftreich bie Abtretung von Belgien, fo wie von Raltenftein und bem Frifthal an Franfreich, nicht minber ber lombarbifchen ganber an bie cisalpinische Republit. Dagegen wurden auch die venetianischen Brovingen, welche ber Traftat von Campo Kormio an Deftreich überlaffen, bemfelben neuerbinge beftatigt, jedoch mit ber Befchranfung. bas nunmehr bie Etich jur Grenze bestimmt marb, baber bas amifchen berfelben und bem Do gelegene gand, mit Ginichlug bes Theiles von Berona und Porto Legnago rechts an jenem Kluf. ber cibalpinifchen Republit anheimfiel. Auch bie Abtretung Breib. aan's an ben Bergog von Mobena murbe erneuert. Aber es mußte Deftreich noch weiter an bas Großherzogthum Tostana vergichten, welches bem Infanten, Bergog von Parma, que geschieben marb. Dem Großherzog von Toblana warb ieboch

<sup>1) 16.</sup> Janner.

<sup>2) 20.</sup> Janner.

eine wolltommene und ganzliche Entschädigung in Leutschland verheißen. Dieses Leutschland trat ab das ganze linte Rheinufer, mit der Bestimmung, daß die daburch in Berluft gerathenen Erbfürsten den Ersaz dafür auf dem rechten Ufer erhalten sollten. Dieses lezte sollte von den Franken geräumt werden, jedoch die Festen, welche hiernach zurückzugeben waren, in dem (geschleisten) Zustande, worin sie sich befanden, bleiben. Uebrigens wurden die batavische, helvetische, cisalpinische und ligurische Republik in dem Frieden mit einzeschossen, und die Unabhängigkeit derselben gegenseitig garantiert.

Das tentiche Reich nahm biefen Friedensschluß zur betrusbenden Rotig, und der Reichstag in Regensburg bestätigte ihn ohne Saumen noch Widerspruch 1).

### **S.** 7.

## Beiter'e griebensschlüffe.

Dem Frieden mit dem hauptfeind der Republik auf dem festen Lande falgte bald die Ausfohnung mit den übrigen, noch im Arieg mit ihr befindlichen Mächten.

Unter denselben war Reapel nach ihren erklarten Gesinnungen die seineseligste. Bis auf die lette Zeit noch hatte der neapolitanische Feldherr, Damas, gegen die Franken mit Wassen und Bolkbauswieglung gefriegt. Jest, nach der Bestegung Destreichs, und da Murat ein französisches heer gegen Unteritalien suhrte, bat das geängstete Reich um Frieden. Es erhielt auch durch russische Bermittlung anfangs einen Wassenstülltand zu Fosligno?) und darauf den Frieden zu Florenz?), wodurch es gegen Abtretung seiner mittel, und oberitalischen Bestzungen (Etda, Stato degli Presidit und Piombino) das Hauptland behielt, jesoch seine Häsen den englischen und türkschen Schissen zu schließen sich verpflichtete.

Much Portugal fchlof Frieden. Diefes Reich war burch bie Briegeerflarung Spaniens, wozu Bonaparte Ronig Rarl LV.

vermochte 1), in die größte Gefahr gerathen, da fost die vereinten frangofischen und spanischen Deere in das schlecht verwährte Land erobernd eindrangen. Als jedoch Portugal verspruch, seine Soften den Englandern zu verschließen, so gewährte ihm Spanien zu Badajoz den Frieden 2), gegen Abtretung von Olivenza. Auch Frankreich sohnte unter der gleichen Bedingung sich wit ihm and zu Madrid 3), erhielt jedoch als Zugabe die Abtretung eines an Suyana stoßenden Bezirls in Sudamerika, und eine mäßige Gelbsumme.

Dit Rugland beftund zwar feit ben Unfallen feiner Deere in ber Schweis und in Solland fein thatlicher Rrieg mebe; body war, mancher frennblichen Annaherung ungeachtet, ber Friede noch nicht formilich geschloffen worden. Aber Krantreich Weute fich bes fleigenben Bornes Pauls gegen bie Coalition, juntal gegen England, wiber welches berfelbe fogar friegerifche Ruftungen unternahm, und bie norbischen Sofe ju einer zweiten "bewaffneten Reutralität " vereinbarte. Inbeffen mar Danl über die Bebingungen bes guneviller : Friedens neuerdings entruftet, und erft ber Tob bes lannenvollen Gelbitherrichers ficherte ben Kries ben. Raffer Alexander folos ihn burch ben Grafen von Dit's tow zu Paris fomobl mit Spanien ale mit Kranfreich .) auf ben Rug ber Wieberherstellung aller vor bem Rrieg bestanbenen gegenseitigen Berhaltniffe. Eine geheime Convention ficherte bem Ronig von Sarbinien, ale Ruflande Berbunbeten, eine angemeffene Entschädigung ju, verhieß bie Raumung von Reapri, und die nur im innigften Ginverftandnig mit Rugland ju gefchehenbe Schlichtung ber Angelegenheiten Tentichlanbe und Staliens. Endlich erfannte Franfreich bie jonifche Sieben Dnfeln Mepublit an, welche ber Sultan und ber Cjaar gefchaffen hatten b), ale jene ehemale venetianische uid hierauf frangofische Inseln burch ihre vereinten Rlotten erobert worben. Gine gleich bigarre politifche Schopfung von Seite ber wiber bie große Republit friegenben Ginherricher, als jene bes "Ronigreich's Setrurien", in welches bie flegende frantifche Republit bas gewonnene Tostana verwanbelte.

<sup>1) 18.</sup> Rebr. 1801.

<sup>2) 6.</sup> Juni.

<sup>3) 29.</sup> Sept.

<sup>4) 4.</sup> und 6. SHt.

<sup>5) 1800, 21.</sup> Marz.

Nachmung Argyptens (f. unten S. 2.) hatte den Spreifgegenftand gehoben, die Miederherstellung des alten Freundsschaftengerftand gehoben, die Miederherstellung des alten Freundsschaftengerftand gehoben, die Miederherstellung des alten Freundsschaftengerftand gehoben, die Miederherstellung des alten Freundsschaften ficht des des Thronesse wuste er, der da in lieber Machtvollknumenheit seine Staven beherrschte, nichts, Schaft fign feben um 9. Oktober 1801 der vonläusge Frighe in Stoppe, der dann am 25. Imni des folgenden Jahres im einem Desinissprieden verwandelt ward. Die alten Nordklinisse musden, hedusch wieder hengestellt, die Bestungen beiden Theile gegensrigs gauchetiet, die Republit der sieben Insela angelannt. Inch mit hon Barboresten, namentlich mit Algier 1 mand Frieden.

# **§.** 8.

# Engelfer Buieg. Eroberung Masta's unb. Magnetat.

Aber mit England war die Ausschnung schwerer. Pit's starrer Sinn beugte sich auch ber Rothwendigkeit nicht. Die Idee eines Friedens, der nach so vielen Triumphen England keinen Gewinn gabe, dagegen die Rebenduhlerin, welche man zu demüttigen gehofft, in unermestich erhöhter Kraft und Glorie ließe, war dem Minister, und überall dem brittischen Stolz, unerträge lich. Aber nach dem Abfall aller Berbündeten und bei gehäuften inneren wie äußeren Gefahren, sorderte die Selbsterhaltung ven bittern Entschluß. Also verließ Pitt das lange (mit großem Erd mad großem Tadel) verwaltete Ministepium; und an seine Stelle trat Abdington?). Auch Dundas und Grenville legten ihre Stellen nieder, worauf sofort Lord Dawkesbury, der neue Staatssesteit der auswärtigen Angelegenheiten, die Bereit-willigkeit des Königs zum Frieden erklärte.

Die zwei legten großen Schlage, womit England feinen Feind getroffen hatte, waren bie Wiedereroberung Malta's und Negpptens. Rach einer zweijährigen Blotade ergab Baubois, ber tapfere Gouverneur, die ihm anvertraute Kelfenfefte, La Balette,

<sup>1) 17.</sup> Des. 1601.

an bie britfiche Macht 1). In Megupten batte Rieber nach Bonaparte's Entfernung ben Beerbefehl abernommen, und, tiot gebaufrer Bebrangnif, glorreich geführt. Gin nener Lanbunge verfich bet Eurfen bei Damiette mar gurudgewiesen worden ); aber ber Grofvegier nabte von Sprien ber mit großer Dacht, und eroberte El Mrifch. Bugleich wuthete bie Deft. Da fible Rieber mit beit Grofvener - unter Bermittlung Gibnes Smith's -'eine Albertinfunft), woburch ben Arangofen bie freie Rudlichr nach Richalitellh; wift forem gefammten Eigenthum, und nach Empfang bon BOOD Benteln ju ihrem Unterhalt, gestattet ward ?). Aber bie ing Pifdie Regierung genehmigte ben Bertrag nicht, fon-Bern forBeite bie Rriegsgefangenicaft ber Frangolen, morauf Rleber von Renen jum Schwert griff, ben Grofvenier bei Beliopolis bis jur Bernichtung fchlug '), bas bereits verlorene Cairo wieber eroberte, und hieburch ben Beffg Meguptens abermale befeftigte. Balb barauf fiel ber eble und meife Aleber burch die Sand eines turfifchen Deuchelmorbers. Den ou, ber meber geachtet noch geliebt wurde, ergriff ale altefter General ben Grab. Darteiung entftund im Deer, Difvergnugen unter bem Boll. Gleichwohl erhot fich jest bie englische Regierung vergebens zur Beftatigung ber Capitulation von El Arifch. Die Boffnung. Aegypten ju behanpten, mar bei ben Frangofen nen geftarte burch ihren legten Cieg, fo wie burch bie troftreichen Rachrichten aus Frantreich. Daber ruftete England eine machtige Unternebmung aus jur endlichen Erbrudung ber gefürchteten Kranfen-Abmiral Reith führt die Fotte, General Abercrombie bas Beer. Bei Abufir gefchah bie ganbung 1). Auch von Dftindien und vom Cap ber guten Doffnung tamen Berftarfungetruppen, Die bom rothen Deer her Megypten angriffen. Gegen fo viele Reinds - auch bie Eurten brachen wieber berein - magten gleichwohl die Franten ben Streit. Aber bei Abufir, und noch ichwerer bei Ramanieh 6) wurden fie gefchlagen. Abererombie jedoch war im erften Treffen gefallen, worauf hutdinfon ben Oberbefehl erhielt. Roch immer bauerte

<sup>1) 5.</sup> Sept. 1800.

<sup>2) 1.</sup> Nov. 1799.

<sup>3) 24.</sup> Jänner 1800.

<sup>4) 20.</sup> März.

<sup>5) 8.</sup> März 1801.

<sup>6) 21.</sup> Märj u. 9. Apr.

ber Wiberstand. Wan hoffte auf eine Berkarfung, welche ber Momiral Ganthonme aus Frankreich zuzufehren versuchte. Es gelang ihm nicht. Da kapitulirte endlich, zuerst General Belliard in Cairo, und einige Zeit barauf Menon in Alexandrien. Die Trümmer bes tapferen Beeves wurden, ohne kriegsgefungen zu sepn, auf englischen Schiffen nach Frankreich geführt. Der glänzend begonnene Zug nach Aegypten endere alfo. —

Im Mebrigen hatte England in den lezten Kriegsjahren wewiger Kriumphe als in den erften erfochten. Die meiften Colonien der Feinde waren bereits erobert, die Flotten theils zerftore, theils genommen, theils in den hafen eingeschlossen. Es mangelte die Gelegenheit zum Sieg. Einige wenige Inseln und Kuften sielen noch in brittische Gewalt; und auch in Europa ward Minorka, dalb nach Relson's Sieg dei Abukir, durch ein von Cibralkar andgelaufenes Geschwader erobert. Lagegen schlugen einige andere Landung eversuche, so wie mehrere Angrisse auf die Flotten in den hasen sehl, und die große Expedition gegen holland scheiterte gänzlich.

· S. 9.

Innerer Buftand Englands. Bereinigung Irlands.

Im Innern Englands herrschte fortwährend eine gewaltige Gabrung, welche mehr und mehr einen bebenklichen Charakter annahm. Zwar die Empörung der Irlander, welche eine Reihe von Jahren hindurch gewüthet und Schreckensssenen aller Art hervorgebracht hatte, war durch Weicheit und Milbe des Lords Cornwallis, welcher dem grausamen Lord Cambben als Bicetonig folgte 1), größtentheils gestillt worden. Sie war die Frucht der stiesmutterlichen Behandlung Irlands von Seite des Mutterlandes, und insbesondere der Bedrückung der Katholiten gewesen. Richts Geringeres, als die Losreisung von England beabsichtigten die Emporer. Aber die einheimische Entzweiung wischen Protestanten und Ratholiten, und einige Gewährungen von Seite Englands, verhinderten dieses Neubenfele. Auch die oft wiederholten Landungsversuche der Franzosen waren fruchtlos

<sup>1) 27.</sup> Juni u. 30. August.

<sup>3) 6.</sup> oben Rap. VI. §. 26.

<sup>2) 17.</sup> Nov. 1798.

<sup>4) 1798. 20.</sup> Juni.

geblieben. Gine treffliche Bungfchaft ber fentigen Rube gub bie Bereinigung Jelande mit Graffrittaurien an einem Reiche, welche Ditt, mach übermundenen vielfathen Bibmierialeiten, endfich zu Stande brachte 1). Um 4. Janner 1804 ward bas vereinigte Barlament Großbrittanniens und Irlands vom Ronig er-Affriet. Sumbert Abgeordnete ber irficen Stadte und Graffchaf. ten nahmen Gie im brittifchen Unterhauf, in's Oberhaus traten :4 geiftliche und 28 weleliche Bgird. Intand follte zwei Giebenachnehoile au ben gemeinsamen Staateliedurfniffen beitragen. Als les biefes jeboch befriedinte Julaub nicht. Die fichreiendften Be-· fdwerben , namlich iene ber Ratholiten , borten nicht auf baburch. Das englische Barlament, aum Erstamen ber Delt, bebarrte bei ben undulbsamen Pringipien, welche, in einer fangtifchen Zeit geboren, Die zweifache Schande einer aufgellarten find. Bergebens verlangte felbit ber vielvermogenbe Ditt bie "Emancivation ber Rath olifen." Der Conig, aus eigener bemendgefinnung ober mad frember Gingebung, erffarte biefelbe "feinem Eronungs eid zuwider", und Ditt nahm von biefer Reblichlagung beit Grund (mahricheinlich jedoch blos ben Bormand) jur Riederlegung feiner Stelle. Alfo blieb der geheime Brand, welcher nur eines Anlaffes bedurfte, um abermal in lichte Klammen aufzufchlagen.

Anch in England hänfte fich mancherlei Brennftoff. Die ungeheuren Summen, welche ber Krieg gegen bas übernäcklige Frankreich, verbunden mit der Bezahlung schwerer Substiden an die meisten Staaten Europa's, verschlung, machten sowiedend bobere Steuern und eine unerhörte Bermehrung der Rationalichnid mothig. Binnen der ersten seihe Kriegsjahre war sie sich des Friedens von Luneville aber betrug die Gesammtlast der fundirten Schuld an 500 Millionen! beren Zinfe allein sich wie kräfte der Steuerpslichtigen erschöpften. Denn in England, wie fast übersall, lasten die Steuern verzugsweis auf der minder wohlsabenden Klasse, auf der Masse der Nation, während die Gunstlinge ves Gluds, die Milden und Ueberreichen, davon großentheils wer-

<sup>1) 1800. 30.</sup> Juni.

fibont bleiben. Ginte Gintommen sftentet, welche Ditt ethe fahrte, half nur wenig. Denn neben ihr beftund bas abrige, von Seund aus verdorbent, Spiftem. Bieffache Berarinung war bie Rolge bavon. Duzu finn bie hanfige Storung ober Ertobiung manches Erwerbewege burd bie wechselnben Bufalle bes Rriegs wher burch bie veranberliche Politif bes Auslandes. Der Stury bet großen Sanbels, ober Rabrit, Saufer, bas Ermatten einzelner Induftriezweige, brachte febedmal bie Berafmung bon Laufenben berbor. Die Armentare flieg zu einer furchtbaren bobe; und bennoch blieb bie Roth ber Durftigen ungeftillt. Der Contraft mifchen Reichthum und Armuth ber Burger beffelben Staates wurde taglich finneibenber, taglich bie Angahl berfenigen größer, welche nach einer Beranderung bes Buftanbes fich fehnten. Die Berborbenheit bes Barlaments und ber Regierung burch bie feb. berhafte Bollereprafentation fiel greff in Die Mugen; und mehr und mehr vereinten fich bie Berftanbigen und Bobigefinmen gu bem Buniche, ju ber Korberung einer Barlamentereform. welche ber Egoismus, ber Raftengeift, bie Befchranttheit und ber Dang jur Billfurberrichaft mit Abiden verwarfen. Die Ungufriebembeit bes Boffes, bie man burch Gewährung ber gerechten Rorberungen nicht heben wollte, mußte baher niedergehalten werben burch Strenge und Gewalt; boch eben baburch vermehrte fich, bas Difvergnugen und bie Entruftung. Die Sabead . Corpus Afte blieb fortwährend suspendirt, ben Prarogativen ber Rrone ward gufehends eine größere Anebehnung gegeben, bas Cotruritionsfostem im Varlament und im Boll rudfichtelofer andaes abi, und die Boltsfreiheit burch die fteigende Truppengahl mehr unto mehr bebroht.

# **§.** 10.

3m eite bemafinete nordische Reutralität. Englands Krieg wider Danematt. Gee-Convention mit Rufland.

Bum Erfaz far so viele Liebel hatte England blos feine Triumphe zur See und feine barauf gebaute fleigende handeldsgröße. Aber auch biefer Meerbeherrschung, welche es übermathig misstrauchte, drohte Gefahr durch ben endlich aufgeregten Wibersstaub ber Rentralen. Danemart und Schweden Magten

laut über mehrere schwere Beleidigungen ihrer Flagge, besondere über die von England ausgesprochene Besugniß, auch die unter Convoi segesnden Handelsschiffe zu visitiren (nicht minder über die ihren Handel tödtende Ausdehnung des Begriffs von Sees Blotade und von Contrebande), wozu noch verschiedene einzelne Berlezungen tamen. Rach einigen lebhaften Berhandlungen segette im August 1800 eine englische Flotte durch den Sund, und erzumang von Danemart eine Convention!), wornach seinen Schiffen gar teine Convoi mehr gegeben, das Recht, auch die convoirten zu untersuchen, aber zu einer bequemern Zeit entschies den werden sollte.

Aber ju gleicher Beit legte ber ruffifche Raifer Daul ben norbischen Dachten ben Entwurf einer abermaligen, jener von 1780 abnlichen, bewaffneten Reutralitat vor. Geine Entruftung gegen England 2), neuerdings gesteigert burch beffen Beigerung. bas eroberte Ralta ibm, bem Grofmeifter bes Orbens, au übergeben, ergriff begierig biefen Aulag, bemfelben webe zu thun. Rebenbei regte er bas Diftrauen ber Dforte miber England auf und 10g in mehreren Diovingen feines Reiches Beere jufammen, beren Bestimmung gegen England ober gegen bie Coalition . taum zweifelhaft mar. Ein allgemeines Embargo auf alle brittis fchen Schiffe in feinen Safen, und die Abfuhrung ihrer Bemanuung in's Innere bes Reiches, beuteten gleichfalls auf Rrieg. Raifer Paul, indem er bergeftalt ben Reinten Franfreiche brobte, war barum teineswegs Kreund ber Republit ober ber Revolution. Boar Bonaparte'n als Rriegsmeifter, und Gewalteberrfcher achtete er boch; ben Pringipien ber Revolution jedoch blieb er gram wie juvor; aber er hoffte burch polizeiliche Dagregeln, sumal burch ftrenge Cenfur ber einheimischen und burch forgfältige Sperre gegen ausländische Schriften, fein Reich bagegen ju vermabren.

Die bewaffnete Reutralität ward von Schweden und von Preußen bewilligt, von Danemart jedoch, welches bem brittischen Borne am nächsten lag, nur gezwungen angenommen ?). Am thatigsten versuhr Preußen, wiewohl es die meiste Schonung

<sup>1) 29.</sup> Mug.

<sup>2)</sup> G. oben Rap. VI. S. 26.

won Geite Englande erfahren. Ripebattel und Gushafen, bunn and ber geofte Bheit ber hannb verifchen ganber mib bie Stadt Bremen, wurden von Preugen befegt 1), mabrent bie Danen baffeibe mit Samburg und Lubed thaten, unb fonath after Berfehr Teutschlands mit Groffbrittannien gesperrt warb.

Wegen fo brobende Magregeln erhob fich rachent ber brittifche Dreizad. Ein allgemeines Embargo auf Die ruffifden, fchwes bifden und banifden Schiffe mochte ale Erwiederung gerecht fcheinen. Aber England, Die Behauptung feiner vollferrechtemibris gen Grundfaze als Dauptfluze feiner Racht betrachtenb, fandte eine Rriegeflotte aus, um fie ben Biberfprechenben einzuschärfen. Bier und fünfzig Schiffe unter ben Abmiralen Barter und Relfon brachen burch ben Sund, trog bes heftigen Reners ber Reftung Rronenburg, und erschienen vor Ropenhagen2). Die Danen, fich felbit überlaffen (ruhig hatte ber Ronig von Schweben von Belfingborg and jugefeben, wie bie englische Rlotte bart an ben fcwebifden Ruften poruberfegelte, und von feiner Seite erfchien Silfe), Die Danen blieben bennoch gur Gegenwehr entschloffen, und ftritten von ihrer Bertheibigungelinie unerschroden, begeistert gegen ben überlegenen, friegegewandten, von berühmten Sechelben angeführten Beind 3), bis nach bem glorreichsten Widerstand, und nachdem beiberfeits mehrere Tanfende von Tapfern gefallen, Die Uebermacht flegte; jedoch bes theuer erfauften Triumphes nur wenig Freude hatte. querft, gleich ben Lag nach ber Schlacht, trug auf einen Baffenftillftand an, welchen nach einiger Unterhandlung Danemart einging unter ber Bedingung, bag mahrend beffelben bie bewaffnete Reutralität fuelpenbirt fenn follte.

Best fegelten bie Englander in bie Oftfee, ber fcmebfiche ruffifchen Flotte entgegen. Aber fcon hatte bas Berbangnif fie von ihrem geführlichsten Reinde befreit. In ber Racht vom 23/24. Mars 1801 war Raifer Paul in Rolge bes Saffes, ben feine Despotie ihm zugezogen, um's Leben gefommen. Sohn und Rachfolger Alexanber, burch bie Begebenheit erfcuttert, auch bas Beburfniß feines Reiches fuhlend, bezeigte

<sup>1)</sup> Det. 1800. Apr. 1801.

sofort sich genoigt zum Frieden '). Auch tam hieser zu Sonnhe in Unzer Feist; die Sperre Tentschlaubs hoten auf, die danischen Auspen zogen sich zuräck; Rustand aber, in einer für das Seerecht der Rentralim hochst merkwürdigen aber niederschlagenden Convention '), erkannte — nur wit geninger Miberung — die harten brittischen Grundsätze an, gegen welche die bemaffnete Reutralisät war errichtet worden. Die übrigen wordischen Mächte traten dieser Convention nur widerstredend bei; dach erhielten sie dadunch die ihnen indessen durch die Angländer weggenommenen Inseln in Westindset. Der Naiser Grundset wegen Ralta's wurde geschlichset. Der Naiser Mernander entsingte seinen Ansprüchen auf das Großmeisterthum des Ordens, und falglich auf den Bestz der Insel. Der nordische Friede war hergestellt.

## S. 11.

#### griebe von Amiens.

Auch der Friede mit Frankreich tam nun endlich zu Stande. Die Lage beider Streitenden machte ihnen denselben gleichmäßig wünschendwerth. Rachdem die Unterhandlungen darüber fast ein halbes Jahr insgeheim waren gepflogen worden, so erscholl zur Freude der Welt die Rachricht, daß am 1. Oft. (1800) in London die Praliminar-Artifel unterzeichnet worden. Bald versammelte sich zu Amiens der Congreß, auf welchem ber Dessinitiv-Friede, zwischen England einerseits, sodann Frankreich, Spanien und Holland auberseits, burch die Gesandten Cornwallis, Joseph Bonaparte, Azaraund Schims welpennink geschlossen ward.

England gab durch folden Frieden alle feine Eroberungen gurud, mit Ausnahme von Ceplon und Erinidad, welche bie batauische Republit und Spanien an daffelbe abtraten. Das Porgebirg ber guten hoffnung sollte den Schiffen ber contrahirenden Machte gleichmäßig offen flehen, und feine höheren Abgaben, als die batavischen Schiffe selbst entrichteten, von ihnen verlangt werden. Aegypten sollte der Pforte zurud.

gestellt und thenhanzt die Integrität berseiben achalben werden. Malta ward dem Ishawniters Orden wieden jegeschieden, und die Unabhängigkeit solden Bestung natur die Gawährleisung von Frankreich, England, Dekreich, Spanien und Außtend gestellt. Die Fischerei an den Kaken von Rewsen nicht. Innd und in der Laurenz day sollte wie vor dem Kriege stats sinden; dem hanse Ovanien andich eine angemessene Entschähie, gung, welche jedoch der batavischen Republik nicht zur Last siehe, jen Theil merden. Mehvere andem Bestimmungen, wie wegen dur jonisch en Insein, wegen der Räumung Reapels n. s. w., wuren jenen das Luneviller-Friedens gleichlautend. Hür Rückgaben, Abtreiungen und Räumungen ward die Frist von 1, 3 und. G Monaten sestgesetz, je nachdem die Lünder in Europa, Americka oder Asien lägen.

# §. 12.

Teutiche Gefdichten. Reichsbeputationshauptichluffe.

Unter allen biefen Friedendschluffen war jener mit Teutschland in feiner Erfüllung der schwierigfte. Die Entschädigungsfache ber auf bem linten Rheinufer einigen ganbes beraubten . aber and fouft an's gute teutsche Reich wegen Schabloshaltung angewiesenen Murften, war ichon nach ihrem Begriff eine Mutter unenblichen Streites. Dan mochte es faft als Wohlthat preifen, bag brei Grogmachte, Frantreich, Rugland und Dreugen. ben Dian ber Entschäbigung vorlaufig unter fich in's Reine gebracht batten, und ibn - im Ramen ber beiben erften - ber gum Behufe biefer Dinge ernannten Reichebeputation 1) blos gur Annahme porlegten2). Aber biefe Großmachte waren nicht bie Areunde Tentschlands, und ihr herrifches Diftat - entgegen ber Berfaifung Teutschlands, welche beffen Oberhanpt und bem Reichstag folde Beftimmungen gufchieb, und bem guneviller Arieben, welcher Frantreich babei gang und gar teinen Ginflus einrammte - vollendete bie Erniedrigung bes ungludlichen Reiches. Der erfte Conful, ber flegende Reind, welcher mittelft feiner ge-

<sup>1) 2.</sup> Oft. 1801. Doch erft am 24. Aug. 1802 murben ihre Gigungen eröffnet

<sup>2) 18.</sup> Mug. 1809,

bieterifchen Ginmischung bie tentschen Stanbe burch Aurcht und hoffanng von fich abhangig ju machen fachte; ber mostowittiche Genar, welcher ber arghifigen Arennbichaft bes Confuls feinen, Tentidiand bas Schifffal Polens brobenben, Ginflut verbante, und Preugen, weiches, ichen ju Bafel von ber gemeinen trutfden Gade abgefallen , fortan nur fur eigenes, nothigenfalls auf die Berftadelung bes Reiches ju bamenbes Intereffe gearbeitet hatte, gaben ber teutichen Ration bas über ihre hochften Intereffen entscheibenbe Gefeg. Es ließ fich poraussehen, bag biefe Bermittler (mas indeffen aufällig einigen Bollern gur Boblthat marb) allererft biejenigen, weiche fcon fruber ju Frantreich fich binneigten, fodann jene, melde burch perfonliche Berhaltniffe einem ber brei Bewaltigen naber ftunben, ober welche gum Erfaufen ber Proteftion bereit waren, begunftigen, hingegeben bie Freunde bes Baterlandes, auch die Freunde Deftreich's, ober bie ju bantbarer Folgfamfeit nicht geneigt ichienen, jurudfegen murben. Much fab man vom Augenblid an, ale in Paris bas Entschabigunge. gefchaft verhandelt ward, die Gefandten vieler tentfchen Rurften in emfiger Befliffenheit, felbft Budringlichteit, ben erften Conful und beffen Minifter, Talleprand, umfdwarmen, um Land und Leute bettelnb, feilfchenb, ftreitenb, nicht einer fur's gemeinfame Baterland, Alle nur fur fich, fur Bergroßerung ibrer Bobeit, mit metteifernber Bingabe bes Gangen arbeitenb. Bei ber Abmaanng ber Anfpruche ober Berbienfte mar natürlich nur von Ahrften ober Familien, nicht von Bolfern bie Rebe. Das Rabinet bes erften Confule ber Republif (!) wußte nichte mehr von Intereffen ober Rechten ber legten. Ja, felbft bie Opposition, welche in Teutschland bei ber Reichebeputation gegen bas Entschädigungsprojeft ber Bermittler laut warb, hatte burchans fein volfsthumliches Intereffe jum Begenftand, fonbern blos bie Abwendung ber Berfurgung Deftreiche, namentlich bes Großherzoge von Tostana, welcher Die ihm burch ben Limeviller Rrieben jugeficherte vollftanbige Entschädigung nicht angewies fen befam. 216 endlich biefer Puntt burch einige Rachgiebige feit von ber Gegenseite seine Erledigung erhalten, fo tam bas Befchaft in's Reine, und es erfchienen nacheinander gwei Reich &. beputatione Sauptfchluffe, welche ben franzoffche

rufflichen Entschädigungsplan genehmigten, und deren letter auch vom Kaiser und Reich bestätigt, sohin ') die Neichsdeputation für aufgelöst erklärt ward '). Uebrigens hat diese Reichsdeputation in den ihrer Entscheidung anheim gestellten Punkten (wie in der Penssonirungssache der durch den Länderhandel ihrer Aemter, Pfründen oder Anwartschaften beraubten Individuen) einen musters haften Eiser und humane Gewissenhaftigkeit bewiesen. Aber ihr ganzes Geschäft hat sie nur vom Standpunkt des Privat-Rechts betrieben, in Sachen des öffentlichen theils dem Machtwort der Diktatoren unbedingt solgsam, theils ohne Ahnung der Volks-Rechte und der Forderungen einer vorangeschrittenen Zeit.

In Ausehung ber Sauptsache waren bie Berathungen und Beschluffe ber Reichsbeputation eine blose Formlichteit. In Paris wurde Alles entschieden. Frantreich und Rugland notificirten blos ber Deputation, was fie ju genehmigen hatte. ergriffen - anfangs die machtigeren Fürften, bald auch die fleis peren - von ben ihnen burch Frantreich und Rugland jugewieses nen Entichabigungs . ober Bergrößerungs Landen meift ichon Befie, bevor die Reichsbewutation ober Kaiser und Reich solche Zuweisung bestätigt, ja jum Theil ichon bevor nur die Reichsbeputation ihre Sizung eröffnet hatte. Es war ein allgemeines Rennen nach neuen ganbern. Ueberall marschirten Beffe ergreifenbe Truppen und Rommiffarien. Alle reichsunmittelbaren geiftlich en Stifter, beren Sefularisation freilich ichon bie Raftatter Reiches deputation bewilligt hatte, nicht minder die mittelbaren, sowohl . in ben alten als in ben Entschädigungelanden gelegenen Stifter und Rofter , aber auch die meiften Reichsflädte mit ihren Gebieten, murben nach bem Sachenrecht - als Stoff ber Entichabis aung - behandelt, und willfürlich ben einheimischen ober ausmartigen Entichabigungewerbern jugetheilt. 3mei und viergig Reichs gabte (vier waren mit bem linten Rheinufer an Krants reich gefommen) wurden also ben Fürften unterworfen, -- gegen ben Inhalt bes Luneviller Friedens, burch blofe Gewalt. feche (hamburg, Lubed, Bremen, Mugeburg, Rurnberg und Frankfurt) blieben frei; boch gleichfalls nur burch

<sup>1) 23.</sup> Nov. 1802. 25. Febr. 1803.

<sup>2) 24.</sup> Mär; und 19. Mai 1903.

v. Rotted Beich, '9e Bb.

Billfür und Machtwort. Ja, sie wurden dem teutschen Reiche selbst entfremdet durch die ihnen bewährte Reutralität in kunftigen Reichskriegen. Dergestalt ging das edle Institut der teutschen Reichs städte (bis auf wenige Trümmer) unter, wiewohl gerade sie, so wie die geistlichen Fürsten, am gestreucsten der vaterländischen Sache und dem Reichsoberhaupte gestlieben waren. So wenig galt überall das Interesse der teutsichen Ration; nichts wurde geachtet, geschont, gesorbert, als jenes der Erbfürsten.

## S. 13.

Reue Berfassung und Territorialeintheilung.

Die neue Berfaffung, welche Teutschland burch bas Entschädigungegeschäft und bie barauf gefolgten Reichstagebefcbluffe erhielt, tonnte unter folden Umftanben nicht anbers als vollende abenteurlich und mitleibemurbig fepy. Anf bem line ten Rheinufer mar (mit Ginichlug Bolgiens) ein Gebiet von mehr als 1200 Quabratmeilen mit beinahe 4 Millionen Ginwohner verloren gegangen. Im übrigen Teutschland maren burch Erlofchung zweier Rurwurben (Colln und Trier), burch Sekularisation ber geistlichen Stande und Unterwerfung Reichsftabte, alle Rugen bes morfchen Staatsgebaubes auseinander geriffen, mehrere Grundpfeiler gertrummert, und burch neuen bigarren Ginban bas gange entstellt worben. fürst von Daing, welcher jegt statt feines ehemaligen ganbes Regensburg, Afchaffenburg und Beglar beffgen Erzfanzler bleiben follte, und ber Soche und Teutschmeifter (ein oftreichischer Pring) waren bie allein noch übrigen geiftlichen Stande. Dagegen murben vier neue Rurfurften, Salge burg, Burtemberg, heffentaffel und Baben (welche jeboch niemal in ben Kall tamen, ihr Rur-Recht ju uben) gemacht, und die Stimmen im Reich bfürftenrath, trog ber Gebieteberminderung, von 99 auf 131 vermehrt; hievon batten, was abermal die alten Berhaltniffe umfehrte, bie Protestanten feat um 27 mehr als bie Ratholiten ju führen, baber biefe bas gegen in laute Beschwerben ausbrachen. Unter ben zu entschäbigenben Aurften hatte Preugen bas befte Loos gezogen. Rur

46 Quadratmeilen mit 122,000 Einwohnern erhielt es 240 Quabratmeilen und 580,000 Menfchen. Auch Baiern, Burtens berg und Baben, Seffen-Darmftabt u. a. erhielten my verhaltnifmaffig mehr ale fie verloren batten. (Baben, mas in Das fonft Duftere Gemalde einen erquidenben Lichtftral wirft, und bes unfterblichen Rarl Friedrich's Bild mit verbienter Glorie umgibt - Baben aus bem, öffentlich ertlarten und allgemein, wenn auch nicht als Beweggrund boch als Bahrbeit. anerkannten, Titel ber Tugenb feines Rurften.) Dagegen betam Tostana, beffen Entschäbigung man freilich mit Ungebuhr Teutschland zugemuthet, taum die Salfte bes Berlorenen erfest (burch Salgburg und Berchtesgaben, Gichftabt und einen Theil von Paffau, und eben fo Modena, welchem ber Breisgau (mit Ausnahme bes, ber Schweiz ju einiger Bergutung von Frantreich überlaffenen, Frifthale) zugefchieben worben. Dranien, beffen Berluft in Solland bas teutiche Reich gar nichts anging, befam gleichwohl Fulba mit anderem, gerftreuten, geiftlichen und weltlichen Gut. Ginige fleinere Ente ichabigungerenten nebft 350,000 fl. jur Dotationbergangung für ben Rurergtangler murben auf bie Rheinschiffahrts Ditroi angewiesen, welche an die Stelle ber alten vielnamigen Ralle treten, und jum gemeinschaftlichen Bortheil Frantreiche und Tentichlands verwaltet werben follte.

Ueber diese Einrichtungen und neuen Berhaltniffe brannte noch verworrener haber, als ber abermalige Kriegsansbruch ben Um-Aurg bes teutschen Reiches ploglich vollendete.

### S. 14

#### Bonaparte's Regierungsfyftem.

Rach bem Siege von Marengo, und noch mehr nach ben Kriebensichluffen von guneville und Amiens, begannen bie perhananifreicheren Arbeiten Bonaparte's, beren Biel fein geringeres war, als Frantreich jum weltgebietenben Staat, und fich felbft jum unumfdrantten Erbberren beffelben ju machen. Rlug, fraftvoll, beharrlich, großendeils in naberen Birfungen wohlthatig, glaugenb, felbft Die Benfindigen blendent, aber auch vielfach gewiffenlos, rechts-

verachtenb, frevelhaft, und nach ihrem lezten 3med insgesammt Audywarbig waren bie Daafregeln, bie er hiezu erfann und andführte. Franfreich, an vielen Bunden ber Revolution noch blutent, mußte querft geheilt, Bertrauen und Dantbarfeit bem erfien Conful gewonnen werben. Also beruhigte und unterwarf er juvorderft alle Parteien, indem er allen gleiche Gunft erwies, aber teiner fich hingab. Richt eine flegende Kattion, fonbern eine aber allen erhabene Regierung lentte bie Bugel Frantreiche; daber verschwand ber Antrieb wie ber Duth zur Auflehnung. Sobann tam in alle Zweige ber Abministration ein reges, ben Fortidritten ber Staatswiffenschaft, jumal ben Intereffen ber Rationalwirthschaft entsprechenbes Leben. Aderbau. Induftrie und Danbel empfanden Die gleich umfichtige ale fraftige und unermubete Fürforge einer Regierung, welche ihren eigenen Gewinn und Ruhm in ber Bohlfahrt bes Reichs ertannte. Es wurden Straffen angelegt, Ranale gegraben, Safen, Damme, Bruden gebaut, allenthalben bie Bege bes Bertehrs gebahnt ober erleichtert, ber Erfindungegeift burch Ehre und Belohnungen ermuntert, ber Unterricht in allen ber Staatswirthschaft bienenben Rünften und Wiffenschaften beforbert und felbit bas Genie bes Auslandes bem frangolifchen Intereffe bienftbar gemacht. Golche Grundungen und Anftalten, in Franfreich felbft und in beffelben Bafallenstaaten, bezeichnen bie gange Beriode von Bonavarte's Gewalt. Much mabrend ber Rriege, von fernen Seerlagern und eroberten Sauptftabten aus, erließ er gerne bergleichen friedliche Berordnungen , welche burch Inhalt und Ueberschrift bie Berfünderinnen seines boppelten Ruhmes wurden; und - wie viel immer feiner Gunben und Frevel feven - bie Balfte von Enropa ift voll von Dentmalen feines schaffenben Benie's und seiner Regentengröße.

Aber neben so preiswurdigen Arbeiten entfalteten sich frühe die schändlichsten Despotentimfte und die unersattlichste Derrsch-sucht. Das vereierte und geliebte haupt eines großen und freien Bolles seyn, genügte seiner Selbstscht nicht. Er wolke Gewaltherrscher und allein gebiebend, und Alles in Allem seyn. Deine andere solbstständige Araft durfte noben der seinigm siehen, und er glaubte Richts zu hallen, wenn nicht Alles.

er, ber unnatürliche Gobn ber Revolution, verratherischen Rrieg wider die Grundfage, benen fle entquollen, und benen er felbft fein Emportommen verdanfte. Er brudte bie Ration in ben Stanb, die ihn jum Suhrer erforen, und betrog nach fo vielen Stromen von Blut und Thranen Die Menfchheit um Die beften Früchte, bie benfelben hatten entsprießen mogen.

### S. 15.

Despotische Maagregeln. Code Napoléon.

Buvorberft - wie alle Machthaber thun, welche ein bofes Gewiffen haben - legte er bie Dreffe in Reffeln, schriften, bie feiner Unmagung nicht frohnten, wurden unterbrudt, freimuthige Schriftsteller verfolgt, migfallige Blatter bes Auslandes verboten; felbft bie Schaubühne auf's Aengstlichfte bemacht.

Aber wer bas Bort ber Rlage nicht erlaubt, forbert bie feinbfelige That auf. Rur ein Schredenssuftem fann ihn Bum legten nahm Bonaparte feine Buflucht. bann schüzen. Sein Polizei : Minifter Fouché organistrte ein allgegenwartiges Spaher . und Schergen . Deer, welchem balb felbft bie Geban. ten verfallen waren. Gleichwohl fanben Berschwörungen fatt, (ober wurden - wie schwerer Berbacht vorliegt - jum Theil ersonnen, ober argliftig von oben veranlagt), woburch bem henter Arbeit marb. Zuerft ein angeblicher Morbanfchlag, ber in ber Oper follte ausgeführt werben, fodann ein wirklicher Berfuch, ben burch bie Strafe Ricaife fahrenden Conful burch einen Pulvertarren (bie Sollenmafchine) in Die Luft ju fprengen 1), brachte eine Angahl Elenber in Berhaft und gum Theil auf's Schaffot. Aber fie veranlagten jugleich allgemeine Daagregeln ber Strenge. Der mahrscheinlichere Berbacht wegen ber Bollenmaschine lag auf ben Chouans; aber Bonaparte, ben Demofraten weit mehr als ben Royaliften gram, warf ihn auf bie Jatobiner. Eine Menge berfelben murbe ploglich verhaftet, unb 130 aus ihnen auf ein von bem folgsamen Erhaltungssenat leicht erwirktes Senatus. Confult ohne Urtheil und Recht nach Gunana Deportirt.

<sup>1) 1800. 10.</sup> Dft, und 24, Dej.

Bu gleicher Zeit errichtete ber erste Consul Spezialgerichts. hofe burch bas ganze Reich, bestehend aus Richtern, welche ber Consul ernannte, großentheils Offizieren und beauftragt, aussschließend und ohne Berufung über alle Berbrechen gegen die Sicherheit bes Staates zu urtheilen, mahre Revolutions. Tribunale, jezt im Dienste bes Alleinherrschers.

Zwar erhob sich gegen solche Gewaltstreiche die Opposition einiger Rechtliebenden und Rühnen im Senate selbst, und mehr noch im Tribunat. Lanjuinais, Gregoire, Garat im ersten, Isnard, Benjamin de Constant, Bailleul, Daunou im lezten, ließen ihre mannlichen Stimmen bagegen ertonen; jedoch ohne Erfolg. Vielmehr ward dadurch die Regierung zu gewaltsamen Schritten gegen die Nationalrepräsentation selbst gereigt.

Die Berathungen über das neue burgerliche Gefezbuch gaben bazu ben naheren Unlag. Die Berfassung eines solchen war schon in den ersten Zeiten der Revolution als Bedurfnis anerkanut, und der Entwurf desselben vom Nationalconvent Cambaceres anvertraut worden. Die Arbeit desselben fand keine Billigung, und auch andere Bersuche der Ausführung scheiterten.

Bonaparte nahm sich jest bes großen Geschäftes an, und legte einen von Tronchet, Portalis, Bigot Preameneu und Maleville ziemlich hastig ausgearbeiteten, sodann im Staatsrath sorgsam geprüften Entwurf dem gesezgebenden Körper vor. Aber die freisinnigeren Glieder besselben tadelten heftig die der Freiheit seindseligen Bestimmungen dieses Gesezbuches, welches allerdings mehr ein Machwert der arglistigen Despotenpolitik als ein Diktat der rein rechtlichen Bernunft, zumal die natürliche Familienordnung den Interessen der herrischen Staatsgewalt aufopfernd ist, beleidigten aber dadurch den Stolz des ersten Consuls, in dessen Namen es vorgelegt worden. Er nahm zürnend den Entwurf zurück; daber nicht lange darnach wurden, dei Gelegens beit der verfassungsmäßig bevorstehenden Erneuerung eines Fünsteheils des gesezgebenden Körpers, zwanzig Aribunen und sechzig

<sup>1) 1802. 5.</sup> Janner.

Gefezgeber durch ein sogenanntes "organisches Senatus. Consult" aus der Liste eliminirt, und hiedurch die Folgsamsteit beider Körper gesichert. Daher ward auch das Gesezbuch, später der "Code Napoleon" genannt, bei dessen abermaliger Borlage, nach umständlicher Berathung willfährig angenommen, und sosort als verbindlich promulgirt.).

## §. 16.

Fortfezung. Lebenslängliches Confulat.

Richt nur bas burgerliche. Gefegbuch, auch Religion und Rirche murben migbraucht an Werfzeugen ber Despotie. Wenn fromme ober wenn bigotte Prinzen Gifer in Erbebung ihres Rirchenglaubens zeigen, fo mag nach Umftanden Beifall ober Nachficht bem Wert ihrer Ueberzeugung werben. Und wenn, auch ohne eigene Ueberzeugung, in Anerfennung bes Rechtes und bes Berlangens ber Regierten, Schus- und Beforderungsanftalten bes Rultus wie ber Gemiffensfreiheit gegrundet werben, fo hat ber Regent baburch nur feine Pflicht erfüllt. Wenn aber ber Gewaltherrscher, was dem Bolte heilig ist selbst verspottend, biefes boch bamit, wie Unmunbige mit Rinbermahrchen gu gangeln, und die Rirche jur Polizeianstalt ber Despotie, jur Dienstmaad ber Usurvation berabzuwürdigen fich vermift; so hat er baburch ber emporendften Beleidigung wie ber übermuthigften Berachtung ber Menichen fich ichuldig gemacht. Bonaparte, jeben Rirchenglauben hochmuthig belachend 3, benugte den Ratholicismus in Frankreich, wie er ben Islamismus in Aegypten benügt hatte, jum Schirm feiner herrschaft. beuchelte jegt Berehrung fur ben Dabft, wie früher fur Dobammeb, und ftellte alfo grangofen wie Turten unter baffelbe Maag ber Berachtung.

Die Freiheit des tatholischen Gottesdienstes, namentlich auch bie Feier des Sonntags, war schon früher wieder hergestellt worden; nur die öffentlichen Beamten hatten den Decadi noch

<sup>1) 1804. 24.</sup> März

<sup>2)</sup> Seine Berficherungen des Gegentheits, wie jumal Las Cafes im Lagebuch von St. Delena dieselben uns mittheilt, werden nur Benigen als beweifend erscheinen.

Auch ein Debreres, namentlich eine zum Rubetag angewiesen. anstanbige Dotation batte ber Rultus ber Debrbeit ber Ration. nachbem bas Rirchen . But von ber Revolution war verschlungen worden, von einer gerechten Regierung erwarten, ja verlangen mogen; gumal aber bie Achtung ihrer einheimifchen Rreis heit und Gelbftftanbigfeit, welche ihr heiligfter und unverjahrbarer Anspruch ift. Golche Gemahrung aber, um bas Recht ju befriedigen, mußte uneigennugig, in lauterer Gefin: nung ertheilt merben. Dagegen erschaute Bonaparte blos jenes unter ben fatholischen Gebräuchen ober Digbrauchen, mas er obne eigenen Rachtbeil - bem Dabft einraumen tonne, und mas bagegen ihm, jum Frommen feiner herricherrlane, vom Dabft moge bewilligt werben. In biefem Beift marb ein Concorbat mit bem legtern unterhandelt, moburch Conful und Pabft einander gegenfeitig gewährten, mas feinem von beiben guftund, und Einer bem Undern bie Freiheit ber Rirche, Die er hatte schirmen sollen, jum Opfer hingab und hinwieber als Opfer empfing. Allen Anmagungen bes Pabstes, wofern nur bie Regierung fie genehm hielt, ward die gallitanische Rirche preis gegeben, und noch unbedingter bem Berricherwort bes Confule. Ein Rational=Concilium mar, felbft auf Beranlaffung ber Regierung, in Paris eröffnet worben 1); und biefem ftund naturgemäß zu, die neu zu grundenben Berhaltniffe zu ordnen. Aber Bonaparte gerrif es wieber 2), um ben Babit gu gewinnen, welcher es schente. hierauf murbe allen Bischöffen, ben ausgewanderten, ungeschwornen so wie ben constitutionnellen und beeibigten, die Niederlegung ihrer Stellen befohlen. Intereffe beiber Contrabenten fand nur bieburch fich ausgeglichen; nur eine gang neue Ernennung tonnte gegen ben Rreiheitsgeift bes Clerus fichern und die Stuble mit Ereaturen - unmittelbar bes Confuls und mittelbar auch bes Pabstes füllen). Die Ernennung ber Erzbischöffe und Bischöffe (ber erften wurden gehn, ber legten fünfzig für Franfreich verorbnet), follte jegt und in ber Zufunft burch ben erften Conful, ihre firchliche Einsezung jedoch burch ben Pabft gefchehen; Die Pfarrer fobann durch ben Bifchof, mit Genehmigung ber Regierung, ernannt

<sup>1) 29.</sup> Juni 1801.

werden. Die Wahlfreiheit, das Lebensprinzip der kirchlichen Selbstständigkeit, ward also zernichtet, und das Voranschreiten der Airche, an deren Spize jezt ein sklavischer Cletus stund, unmöglich gemacht. Richt ein ihr selbst einwohnender, der Entsfaltung des Nationalgeistes solgender Geist, sondern das Machtwort von Pabst oder Consul sollte die Seele dieser Rieche und sie selbst in Alem unbedingt der Regierung dienstdar seyn. Leine Kirchenverordnung sollte verkündet, kein Priester geweiht, kein Fest geseiert werden, ohne Erlaudnis der Regierung; und eine Regierung sitelle wurde niedergesetz zur Leitung der kirchlichen Dinge. Dagegen sollten sezt auch die Beamten den Sonntag halten, und im ganzen Reiche nur eine Lithurgie, nur ein Kastechismus seyn. Die Regierung versprach übrigens für den Unterhalt des Clerus zu sorgen, was sedoch nur spärsum geschäh.

Schon am 15. August 1801 ward bie ses Concordat zu Paris geschlossen, und am 10. September vom Pabst bestätigt; aber erst im solgenden Jahr ') dem bereits gesichteten gesezgebenden Körper vorgelegt, und alsogleich von demselben genehmigt. Doch nur widerstrebend wohnten die republikanisch Gestanten dem zur Feier des wiederhergestellten Pabstthums angeordneten, in Beissehn aller Autoritäten begangenen Kirchenseste bei. Es erschien als Triumphgepränge der Gegenrevolution. Bonaparte indessen streute sich dabei der Borstellung, daß er nunmehr den Pabst und den Clerus der Coalition und der Royalisten partei entzozgen habe.

Mit raschen Schritten näherte ber erste Consul sich seinem Ziel. Schon wagte er, bas Ibol ber rovolutionnairen Franzosen, bas Grundprinzip ber Revolution, jenes ber "Gleichheit" anzugreisen, und legte bem geseggebenden Körper ben Entwurf zur Errichtung einer Ehrenlegion, b. h. eines neuen Abels vor. Dieser Abel zwar sollte nur ein durch Verdienst erworbezner, tein erblicher senn; aber gerade barum mußte er ein Abel der Stlaverei werden, ohne alle Selbstständigkeit und ohne Würde, ein Sold zumal des kriegsknechtischen Verdienstes, eine Gunstbezeugung des Sultans.

ļ.

<sup>1) 5.</sup> u. 7. April 1802.

Aroz des Widerspruchs, welchen dieses Gesez wegen seines allzugrellen Contrastes mit dem Geist der Revolution erzeugte, ging es gleichwohl, obschon nur mit geringer Stimmenmehrheit, durch ). Die Ehrenlegion sollte vorerst ans 45 Cohorten, jede Cohorte aus einer Zahl von Großossigieren, Kommandanten, Offizieren und Legionnairs bestehen. Für jede Cohorte wurden 200,000 Franken Einkünste aus Nationalgütern bestimmt. Lant erklärte sich die disentliche Meinung gegen diese Gründung; aber schon sühlte Bonaparte sich start genug, auch der öffentlichen Meisnung zu trozen. Schon hatte er die Einfachheit, die einem repubsitanischen Haupte ziemt, und die Washing ton und Kosziusko sich zum Ruhme rechneten, gegen monarchisches Gepränge, nachgebildet den Sitten des alten Hoses, vertauscht. Zusehends erhob sich über dem Grabe der Republik der Thron.

Um bieselbe Zeit ward Bonaparte jum lebenslänglichen Conful ansgerufen. Gleich uach bem Frieden von Amiens hatte Chabot, ber Tribun, ben Antrag einer bem erften Conful darzubringenden ausgezeichneten Rationalerkenntlichteit gemacht. Der Senat, nachbem bas Tribunat folchen Bunfch ausgesprochen, ernannte Bonaparte'n fur gehn Jahre weiter als bie erfte Ernennung lautete, jum erften Conful. Er aber, mit verfonter Bescheibenheit, verlangte, bevor er einwillige, ben Bunfc ber Ration zu vernehmen. Die beiben anbern Confuln ftellten bann die Frage auf "lebenslängliches" Confulat, worüber fofort bie Abstimmung im gangen Reiche eröffnet wurde. Die Befliffenheit der Prafette und anderer Angestellter, so wie die Servilität des haufens liegen teinen Zweifel am Ergebniß ber Abstimmung. Es war gefährlich "Rein!" au fagen. Rur Carnot im Tribunat Die Freigefinnten stimmten baber hatte gewagt zu verneinen. gar nicht, von ben Stlaven viele zweimal. Die Richtstimmenben wurden als Bejahende gerechnet. Also konnte in kurzer Frist ber Genat aus ben eingegangenen (uncontrolirten) Liften befannt machen, bag von 3,577,379 (ausbrudlich ober' ftillschweigenb) Stimmenben faum 11,000 fich verneinend erflart hatten, wornach ein Senatusconfult Bonaparte'n jum lebenslangs

<sup>1) 18. 19.</sup> Mar; 1802.

lichen Conful erflarte, und ihm ben "Ausbrud ber Liebe, bes Bertrauens und der Bewunderung bes frangofichen Bolles" barbrachte. 1)

Beit schlimmer und die Constitution verhöhnender war ein zwei Tage barauf gefattes, fogenanntes "organisches" Genatus-Confult, 2) welches auf ben Borfchlag bes Staatsraths, ohne Mittheilung an ben gefeggebenden Rorper, aus angemaßter Dachtvolltommenheit die Confular . Berfaffung abanderte, und also eine neue Constitution summarifc, ohne alle, jum geringften Gefeze erforderlichen Formen, bem niebergetretenen Bolte ber Franten gab. Diefe Constitution gernichtete burchaus alles politifche Recht ber Burger, und hohnte biefelben durch Bewahrung einiger leerer K'ormen, woran nur bie Stupibitat Befriedigung finden tonnte. Alle Gewalt warb bem erften Conful, alle Garantie bem Senat auvertraut. Diefer Senat, bie Creatur und bas willenlose Bertzeug bes erften Confule, tonnte bie Berfaffung veranbern, ben gefeggebenben Rorper und bas Tribunat auflofen, Departemente außer ber Conftitution erflaren, Die Urtheile ber Gerichte umftoffen, bas Geschworengericht suspendiren! Und, als mare ber Senat bieber noch nicht fnechtisch genug gewesen, wurde burch Errichtung einer bedeutenden Bahl von Genatorerien (1803. 4. Janer) b. h. von reichen, burch ben erften Conful an verbiente Senatoren zu vergebenden Pfrunden, ein Bettftreit ber Servilitat unter ben Mitgliedern biefer, angeblich ber Erhaltung ber Conftitution gewibmeten, Staatebehorde erzeugt. Rebenbei murbe bas Bahlmanner-Amt für lebenslänglich erflart, bas Tribunat - fcon nach feinem Ramen ein Schreden für ben Tyrannen - auf 50 Glieber verringert, bagegen ber fnechttifche Staatsrath verftarft. - Und folche, für Chinefen eher als für Europäer paffende Berfaffung nahmen bie Franten, bie Eroberer ber Bastille, ober beren Gohne, ohne Biderstreben auf! . . .

<sup>1) 2.</sup> Muguft.

<sup>2) 4.</sup> August.

### S. 17.

Ermordung bes Duc d'Enghien. Erbliche Raifermurbe.

Bon da an bis zur Errichtung bes erblichen Raiserthums war nur noch ein leichter Schritt. Bonaparte, beffen Dens fchenverachtung bie einzig gerechte Empfindung feines Bergens mar, that ihn ungescheut und gludlich. Bas ber ftarte, por bem Musland fichere, Crommell nicht magte anzunehmen - bie Rrone, bie bas tnechtische Parlament ihm anbot - vor bem Charafter ber republifanischen Bartei erzitternb, barnach griff ted und zuversichtlich Bonaparte, gegen welchen Europa in Waffen ftund, inmitten einer Ration, Die vor Rurgem crft jubelnd ben Ronigethron umgestoßen, und beren feierliche Schwure : "haß bes Konigthume" noch burch gang Europa wiederhallten. Aber Bonaparte fannte biefes Bolt, bas ungeftume, ichnell entzundliche, in Richts bas rechte Maag haltende, babei unftate und nur immer bes Reuen fich freuenbe, fur Borte, fur Schalle leicht begeistert, boch weniger emgfänglich für Ibeen, gerne ben Schein für die Wirklichkeit, Die Berbeifung fur Die Sache nebmend, und felbstaufrieden in jeber eigenen Schopfung fich gefallend. Dabei tam ihm, wie einft Augustus, und in noch größerem Maage, bie Ermubung bes Bolles burch bie Sturme ber Republit ju ftatten. Das Gefpenft bes Terrorismus fchrectte Tag und Racht. Rube, Lebensgenuß war jest bie Losung ber Maffe, nicht mehr "Freiheit und Gleichheit", welche fo berbe Entsagungen beischten. Bonaparte gab Panem et Circenses ben Parifern reichlich; und bie lobpreisungen bes Selben ertonten von ber hauptstadt aus burch bas gange Reich. Biele monarchifch Gefinnte begehrten überhaupt eines Thrones, gleichviel, burch Ben er befegt fen. Bei folder Lage mandten auch bie Corpphaen ber Republit bem Abgott bes Tages ihre hulbigung ju; theils feig, theils feil in Ausbruden ber Servilität wetteifernb, um aus bem Schiffbruch ber Revolution menigstens fur fich Golb und Rang Gelbft bie Befferen verzweifelten am Erfolge ber Opposition, ober bebedten ihr ichamrothes Untlig mit ben Rrieges Lorbeern, die bem frangofischen Rationalftolg ein Erfag fur bie innere Freiheit bauchten. Rur ein Mann magte offenen Biberfpruch, Carnot, der Tribun, deffen Römerseele, ungebeugt burch des Gewaltherrschers zürnenden Blick und verachtend über das erdärmliche Bolk hinschauend, für die Freiheit, das Idol seines herzens in männlich kräftiger Rede stritt, der alleinige Bertreter der Rationalsache und der Rationalshre.

So wie jum lebenslänglichen Confulat, alfo gab auch jum erblichen Raiferthum eine entbedte Berich morung ben naberen Unlag. Bonaparte, feines Ufurpationsplanes voll, hatte Lubwig XVIII., welcher bamgle in Barfchan in ftiller Abgeschiebenheit lebte, jur formlichen Bergichtleiftung auf ben franzöllschen Thron für fich selbst und für bas bourbonische Haus unter glaugenben Berbeigungen eingelaben 1). Endwig, ftolg und ruhig, wies ben Antrag gurud, begab fich jeboch nach England, freche Sewaltthat von Seiten bes Usurpators fürchtenb. Um biefelbe Beit ward ber Pring von Enghien, Entel bes Pringen von Conbe, ju Ettenbeim im Babifchen, mofelbft er feit Rurgem fich aufhielt, von einer frangofischen Rriegsschaar, welche nachtlicher Beile über ben Rhein gegangen, mit unerhörter Berlegung alles Bolters und Menfchenrechtes, gewaltfam aufgehaben, nach Strafburg, von ba nach Bincennes gefchleppt und in ben Graben biefes Schloffes erschoffen 2). Ein eigenes biegu ernanntes Rriegsgericht hatte nach furgem Berbor bas entsezliche Urtheil gesprochen.

Bonaparte, welcher burch viese Gränelthat jede Berschnung mit den Bourbonen unmöglich gemacht, suchte vor den Augen Europa's sich durch Alagen über Berschwörungen zu rechtsertigen, welche von England aus gegen sein Leben seven angesponnen worden, und um welche der Prinz gewust hätte. Die Berschwörungen waren in Wahrheit begründet; aber es liegt der Berbacht auf Bonaparte, daß er selbst, um seine verhastesten Feinde zu verderben, durch arglistige Bersuchung sie zum Complot gereizt habe. Georges Cadoudal und Pichegru waren die Ausgezeichnetsten der Berschworenen, welche von englischen Schiffen nach Frankreich gebracht, und allda von der ihre Schritte genau kennenden Polizei verhaftet wurden. Auch Moreau ward verhaftet, weil man ihn des Einverständnisses mit den Berschwornen beschul-

<sup>1)</sup> Februar 1804.

bigte. Ein schauerliches Dunkel liegt über ber Führung bieses Prozesses. Wiewohl die offiziellen Kundmachungen gleich im Anfange der Untersuchung die Schuld der Berhafteten und die Theilnahme Englands als unzweiselhaft darstellten, sind dennoch die Beweise nicht öffentlich vorgelegt worden. Indessen ward Pichegrü im Gesängnis (durch sich selbst oder durch Bonasparte's Mameluken?) erdrosselt; Georges, der seine verbrecherische Absicht freimuthig bekannte, mit neunzehn Andern hinsgerichtet, Moreau aber, für welchen sich die Stimme des Heeres wie des Volkes allzulaut aussprach, ansangs von der Mehrheit der Richter für unschuldig, auf neue Zudringlichkeiten der Knechte Bonaparte's aber zwar für schuldig, jedoch für entschuldbar ersklärt und zu zweisähriger Haft (an deren Stelle nachher die Bersweisung nach Rord am erika trat) verurtheilt 1).

Bon biesem Complot, als es bem Senate mitgetheilt worben, nahm berfelbe ben Anlag ju einer Abreffe, worin auf bie Erbe tich teit von Bonaparte's Gewalt, wiewohl in noch verschleierten Kormen, hingebeutet warb 2). Rach einigem Bogern forberte ber erfte Conful ben Senat in fünftlich gewählten Ausbruden auf, "ihm feine Gebanten gang ju offenbaren" b). that berfelbe auch unverweilt, indem er - und zwar nach einem, gegen die Ordnung, vom Eribunat an ihn gelangten Untrag - ben Bunsch ber Nation aussprach : daß Bonaparte mit ber erblichen Raiferwurde betleidet werbe. Ein folches hatte allerbings, auf Curée's Borfchlag, bas Tribunat - gegen Carnot's alleinige Stimme - verlangt, aus Grunben, welche einerfeits von ber Rothwendigfeit ber Monarchie für bas große Kranfreich, und anderseits von ber Ausartung ber Bourbonen, welche baburch ben Thron für ewig verwirft hatten, entnommen waren.

Rurg barauf ward bas Raiferthum feierlich proflamirt burch ein "organisches Senatus. Consult", bas unter Cambaceres Borff zu" Stande gefommen 4). Es geschah in Formen und Ausbrucken, welche bas Erstaunen ber spätesten Rachwelt erregen werben. "Aus ben in biefer Zeit gehaltenen Reben

<sup>1) 10.</sup> Juni.

<sup>2) 27.</sup> Marg.

<sup>3) 25.</sup> April,

<sup>4) 18.</sup> Mai 1804. (28. Floreal 3. XII.)

muß man die ungeheure Veränderung ermessen, die in den Ideen und in der Sprache vorgegangen war. Bis an die Grenzen der alten Herrschaft war die Revolution zurückgeschritten. Es gab noch ebensoviel Ueberspannung und Fanatismus; aber es war eine Ueberspannung der Schmeichelei und ein Fanatismus der Anechtschalt. Die Franzosen stürzten sich dem Raiserthum wie früher der Revolution in die Arme. Sie hatten Ales auf die Befreiung der Böller, auf das Jahrhundert der Vernunst bezogen; jezt sprachen sie nur noch von der Größe eines Mannes, von dem Jahrhundert Bonaparte's, und bald kumpften sie um Könige zu machen, wie unlängst um Republiken zu schaffen." — Mignet.

### s. 18.

#### Urfachen des neuen Rrieges.

Als Bonaparte ben Raiferthron bestieg, war bereits ber Rriea mit England von Reuem ausgebrochen und Die Bilbung einer britten Coalition nabe. Auch mangelte es beiben nicht an rechte Die Friedensschluffe von guneville und fertigendem Grund. von Amiens maren bem Buchftaben wie bem Beifte nach viels fach gebrochen worben; und bie außere Politit Kranfreiche in biefer gangen Beit mar eine Rette von Berlegungen bes Reche tes anderer Dachte ober ihrer Sicherheit gewesen. - Die Unabhangigleit ber von Frantreich geschaffenen Republifen mar im Frieden garantirt worben; aber alle fühlten bas fcmere Jod ber felbstsüchtigen Mutter. Cisalpinien, welches nach ber Schlacht von Marengo wieder eiftanden, hatte noch eine schwantenbe Berfaffung. Bonaparte biftirte ihm eine nene, amar unter ber Form eines blofen Borfchlage, aber in ber That burch Bierhundert fünfzig Abgeordnete aus ben verfchies benen Burgerflaffen unter bem Namen einer Confulta murben nach Lyon gur Berathung ber neuen Ordnung beschieben 1). Einem tleinen Ausschuß berfelben öffnete Bonaparte, theils felbft. theils burch Talleyrand, feinen Billen, wornach er gum haupt bes neuen Staates muffe gewählt werben. Der Ausschuß, und nach beffen Untrag bie Confulta, ernannten baber Bonavarte'n

<sup>1)</sup> Dej. 1801.

auf zehn Jahre zum Präfidenten der "it alienischen Republit," — wie jezt bedeutungsvoll der Rame Cisalpiniens geändert ward. ) — Unter ober neben ihm sollten ein Bicepräfident, eine Staatsconsulta, ein Gesezgebungsrath, ein Minifterium und ein gesezgebender Körper (deren Mitglieder von den brei Wahltollegien der Grundeigenthumer, der Gelehrten, und der Kausleute vorzuschlagen wären) die verschiedenen Gewalten üben. Das Oberhaupt Frankreichs war hiernach herr von Sisalpinien geworden.

Aber noch viel weiter tonte in Italien fein ober Frankreichs Machtgebot. Auch Ligurien erhielt ft wiederholtenmalen von bemfelben eine veränderte Berfaffung I, wodurch freilich bas heftige Widerstreben ber Wistotratenpartei gegen bas neue System ben unfeligen Anlaß gab. Auch Lutta empfing von Paris sein Berfaffungsgeser I.

Bald nachher wurden Piemont und felbft Parma mit Frantreich vereint. Erfteres gefchah formlich burch ein Senatusconfult ') (welches Biemont jugleich in 6 Departemente eintheilte, und jur 27. Militarbivifion erflarte); Barma marb awar noch nicht einverleibt, jeboch in Beffg genommen, und als franzolliches Gigenthum erflart. Der Grund bavon war ein geheimer Bertrag, woburch Spanien, gegen bie Erhebung bes Erbpringen von Parma jum Ronig von hetrurien, jenes Bergogthum famt ber Proving Louisiana in Amerita an Kranfreich abgetreten 3). Obschon burch biefen Bertrag sowohl ber noch lebenbe Bergog von Parma ale auch Deftreich, welchem gemag bes Machner Friedens bas Beimfallerecht über Parma guffund, beleidigt wurden, ergriff gleichwohl Frankreich, nachdem ber Bergog gestorben ), Beffg von feinem Lande, und . vertrieb baraus feine Dittwe, eine oftreichifche Pringeffin.

## **S.** 19.

## gootfejung.

Auch in ber Schweis übte Bonaparte gebieterifchen Gins : flug. Das Gewirre ber Parteien in Diefem jezt unglücklichen

|                     | <del></del>        |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1) 1802, 20. Janer. | 2) 1801. und 1802  | 3) 31. Dez. 1801. |
| 4) 11. Sept. 1802.  | 5) 1801. 21. Mari. | 6) 9, Oft. 1802,  |

<sup>1) 20.</sup> Mai 1802.

<sup>2) 2.</sup> Juli 1802.

<sup>3) 4.</sup> und 5. Oft. 1802.

u. Ratted Gefc. Dr Sb.

Allerbings mar der Krieg gegen die helvetische Regierung großentheils bas Wert ber über bie Reuerungen ergrimmten Aristofratie, jum Theil auch bes Pfaffenthums; boch hatte auch ber reine vaterlandische Beift, ber gegen bas Machtgebot des Auslandes fich emport, und die fromme Berehrung für der Altvordern Sitte baran ihren Theil; und die hele vetische Regierung, als Schöpfung ber argliftigen auswartigen Politit, mußte ben treuen Schweigern verhaft ober verdachtig fenn. Auf gleiche Weise mußte auch bie "Bermitte lung" bie Baterlandsfreunde betrüben, fo wie fie ben übrigen Machten gerechten Stoff jur Beschwerbe gab. Das Ginruden einer frangofischen Armee unter Rey in bas Schweizergebiet gernichtete noch ben legten Schein ber Freiheit, und bie Bermittlungeurfunde, welche nach langer Berhandlung ben ichweizerischen Abgeordneten in Paris überreicht ward 1), ging nur als Bille bes Gewaltigen in Erfullung 2). Uebrigens war ihr Inhalt. mas die einheimischen Berhaltniffe betrifft, nicht tabelnsmerth. Aus ber einen und untheilbaren Republit murbe nach bem porherrschenben Buniche ber Schweizer wieder ein Bunbesftagt, von beffen 19, in allen innern Angelegenheiten felbftftanbigen Rantonen feche (Freiburg, Bern, Golos thurn, Bafel, Burd und Lugern) abwechselnb Borort und Sig ber jahrlich gu haltenben Tagfagung, ber Schultheiß bes Bororts aber (und zwar zum erstenmal Schultheiß von Kreiburg Lubmia von Affry) jugleich ganbamman ber Schmeiz fenn follten. Dagegen mußten die Borrechte von Rantonen, Rlaffen und Kamilien aufgehoben bleiben, doch marb die befonbere Berfassung ber einzelnen Rantone einigermaßen ben früheren Berhaltniffen angepaßt, und felbft ber Ariftofratie, me mal jener bes Reichthums, Giniges eingeraumt.

Außer folder Einführung bes Mevolutionsprinzips in bie Schweizer-Berfaffung, außer ber nothwendigen Abhangigfeit ber neuen Kantone von Frankreich, burch beffen Einfluß fie entflanden, außer ben nachdrudlichften Aufforderungen Bonaparte's

<sup>1) 19.</sup> gebr. 1803.

<sup>2) 10.</sup> Marz.

an die gesammte Schweiz, sich fest und innig an Frankreich, als an seine alleinige Stuze, anzuschließen, gab schon der Rame, Bermittler der Schweiz," welchen der Schlane annahm, ihm einen trefflich genüzten Titel der Beherrschung. Die Schweiz war ein Frankreich unterthäniges Land.

Roch vollftandiger war biefes mit Batavien ber Fall. Diefe Republik mußte felbst ein franzofisches heer, bas ihren Boben besete, in Sold nehmen, und kein Alt ihrer Regierung mochte gelten, ohne die Billigung Bonaparte's.

### **§.** 20.

## Biederausbruch des englischen Krieges.

So viele Ueberschreitungen ber Friedensschlässe forberten Engs Iand zur Erneuerung bes Krieges auf, oder gaben feinem gesteimen Berlangen barnach eine außere Rechtfertigung. Zu ben sowhende Mechtsverlezungen kamen noch Handelsbedrückungen, brohende Anstalken, seindselige Aensterungen mancherlei Art. Von Seite Englands geschah volle Erwiederung. Der bitterste Krieg der Journalisten und der Staatsreduer weissagte den ernsteren der Wassen, alle englischen Zeitungen wurden — kleinsmuttig genug — in Frankreich verboten.

Unter biesen Umständen ertannte Lord Whitworth, englisscher Gesander in Paris, die Unmöglichkeit der Friedendershaltung. Seine Berichte jumal bestimmten König und Parlament jum Krieg. Bonaparte hatte förmlich erklärt, er werde teine Einmischung Englands in das Bersahren Frankreichs auf dem Continent dulden, außer wo es unmittelbar um eine Bestimmung des Friedens von Amiens sich handle; dem stolzen England blieb also nur das Schwert. Sofors fanden Rüstungen statt; und die im Frieden von Amiens verheisene Rückgabe Malta's an den Johanniterorden unterblieb. Das Cap der guten Hoffnung indessen war, wiewohl zögernd, den hollandern überliefert'), und endlich auch Aeg paten gerämmt worden 3. Aber Frankreich forderte kathegorisch die Räumung

<sup>1) 12.</sup> gebr. 1803.

Malta's, und über dieser Forderung, woran alle Bergleiches antrage Englands scheiterten, entbrannte der Krieg. Lord Whith worth verließ Paris'), und traf in Dover den von London zurücklehrenden General. Andreossy. Gleich darauf erfolgte die Kriegserklärung Englands'). Ihr vorangehend hatte Bonaparte, wider alles Bolkerrecht, die Berhaftung sämmtslicher auf Frankreichs Boden besindlicher Englander, der unter dem Schuz des Gastrechts und des Friedens sorglos Reisenden, befohlen. Solche Rückschritte machte die Civilisation.

Die enfte Rriegethat mar ber Ueberfall Sannovere, baber bie Berlezung bes neutralen teutichen ReichesBobens, und ber Angriff eines Bolles, welchem Englands Rriegsentschluß fremb war. Ungeachtet bie hannovrische Regierung die ftrengfte Reutras litat erflarte, auch ber Ronig von England mit bem Rurfurften von hannover rechtlich nicht als eine Perfon tounte betrachtet werben, brach ber Marichall Mortier mit einem fchon fruber in Solland gefammelten Beer über Bentheim und Denabrud in Sannover ein ), ju beffen Bertheibigung bie einheimische Baffenmacht fich ju fchwach glaubte. Daber tam fofort ju Gublingen 1) eine Convention ju Stande, wornach bas hannovrische Deer, 15,000 Dann ftart, fich hinter die Elbe, in's Lauen. burgifche unter ber Bedingung, vor ber Muswechslung nicht miber Kranfreich ju bienen, jurudjog, und bas übrige Rurfur-Renthum (mit Andnahme Gottingend und Grubenhagens) von ben Frangofen befegt marb. Große Lieferungen an Pferben und Rleibungen, auch Gold und Unterhalt bes Grantenheeres wurden bem ganbe aufgelegt und weitere Leiftungen vorbehalten. 216 aber ber Ronig von England fich weigerte, in biefer Eigenschaft die Uebereinfunft ju bestätigen, fo murbe fie auch von Arantreich gebrochen, fobann durch eine neue Convention 5) bas hannovrifche Beer vollig aufgelost, und auch ganenburg befegt. Schon früher mar auch Curhafen und Rigebuttel (wirmohl bem neutralen hamburg angehörig), um bie banbelefperre gegen England ju fichern, befegt morben.

<sup>1) 21</sup> Mai 1803. 2) 18. Mai.

<sup>3) 26-30.</sup> Mai.

<sup>4) 3.</sup> Juni. . . . . . . . . . 5) 5. Juli.

toftete Teutschland eine Frucht bes Berhaltniffes, wornach ,, europaische Machte" über Theile seines Bobens herrschen.

Much Batavien. Cisalpinien, Ligurien, ihrer frieblichen Gefinnung ungeachtet, mußten Theil nehmen am Streit. Bergebens bot England bem ersten Reutralität an. Frankreich betrachtete Solland als ein ihm angehöriges Rufthans, und fein Bolf als ihm bienstvflichtig. Mannichaft, Gelb, Rriegsbedarf aller Art, wurde von ben Bafallen. Staaten erpreft. hetrurien. Rom und Reavel wurden unter ichnoben Bormanden gebrandschagt. Legteres mußte einen Theil feiner ganber und bafen ben Frangofen ju Befegung überlaffen. Sundert. taufend Mann ber legten ftunden auf ber Salbinfel. Dit ber Schweig indeffen, beren Gebiet geraumt marb, fchlof Bong. parte blos eine Rapitulation, vermoge beren 16,000 Mann Schweizer , Truppen , und nothigenfalls mehr, in Rranfreichs Solbe bienen follten ').

Welchergestalt auch Spanien und Portugal in den Rrieg hineingezogen wurden, wie bald barauf Destreich und Rug. Iand wider Frankreich fich erhoben, bavon wie überhaupt vom Rrieg der dritten Coalition im nachstsolgenden Abschnitt.

<sup>1) 27.</sup> Sept. 1803.

·

•

# Allgemeine Geschichte

bom

## Anfang der historischen Kenntniß bis auf unsere Zeiten.

Für bentende Geschichtfreunde

bearbeitet

--

Karl von Rotteck,

Dottor ber Rechte, Grafberzogl. Bab. hofrath und Professor an der hohen Schule ju Freiburg.

Reunter Band.
3weite Abtheilung.

Zehnte mit der nennten gleichlautende Driginal - Auflage.

Mit Roniglich Burtembergifchem Privilegium.

Freiburg im Breisgau in ber herber'ichen Runft, und Buchhandlung,

. • · · · · · •

## :Inhalt

b e s

Reunten Bandes der gesammten Belogeschichte (ober bes britten Bandes ber neuen Geschichte).

Dritter Zeitraum.

Gefchichte vom Anfang ber framofifchen Revolution bis gur Schließung ber heiligen Alliang.

Bom Sabr Chrifti 1789 bis 1815.

## 3meite Abtheilung.

Geschichte von ben Zeiten bes Raiferthums bis jur Schliegung ber beiligen Alliang. (1804 bis 1815.)

## Dritter Abschnitt.

Die Zeiten bes Raiferthums.

## Adptes RapiteL

Bon Errichtung des Kaiferthums bis jum Brande von Mostau,

|    |    |                                                       | Seite |
|----|----|-------------------------------------------------------|-------|
| S. | 1. | Einfeitung '                                          | 341   |
| "  | 2. | Constitution des Raiserreiches. Rapoleon vom          |       |
|    |    | Pabft getrönt                                         | 343   |
| *  | 3. | Napoleon auch König von Italien. Beränderungen in     |       |
|    |    | Holland                                               | 345   |
| •/ | 4. | Dritte Coalition wider Frankreich                     | 347   |
| 00 | 5. | Anfang des Rriegs wider Deftreich. Der Schlag von Ulm | 350   |
| "  | 6. | Schlacht bei Aufterlis. Das Benehmen Preufens         | 352   |

| 17         |            |                                                            |                    |
|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6          | 7.         | Der Friede von Prefburg                                    | Seite<br>354       |
| 9          | 7.<br>8.   | Per Friede von Prepourg                                    | 301                |
| "          | Ο.         | der Adels : Burden und Majorate                            | 356                |
| •,         | 9.         | Abichaffung des republitanifchen Ralenders. Bollendung bes |                    |
|            | •          | Spftems ber Despotie. Raiferliche Univerfitat              | <b>3</b> 59        |
| "          | 10.        | Raiferliches Familien : Statut. Spftem der Praponderang    | 362                |
| ,,         | 11.        | Beränderungen in Teutschland                               | 363                |
| "          | 12         | Der Rheinbund                                              | 364                |
| "          | 13.        | Mediatistrung                                              | 367                |
| "          | 14.        |                                                            | 369                |
| "          | 15.        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | 370<br>37 <b>4</b> |
| W          | 16.        |                                                            | 3/4                |
| "          | 17.        |                                                            | 375                |
|            | 40         | Friede mit Sachien                                         | 377                |
| ."         | 18.<br>19. | 4                                                          | 3:9                |
| , <b>"</b> | 20.        |                                                            | 382                |
|            | 21.        |                                                            | 384                |
| ,,         | 22.        |                                                            | 386                |
| ,,         | 23.        |                                                            | 389                |
| "          | 24.        | Bonaparte's Unternehmung gegen Domingo                     | 391                |
| "          | 25         |                                                            | 39 <b>3</b>        |
| "          | 26.        |                                                            | 395                |
| "          | 27         |                                                            |                    |
|            |            | von Afturien. Entzweiung zwischen Bater und Cohn .         | 397                |
| "          | 28.        |                                                            | 404                |
|            | -          | lien. Revolution von Aranjuez                              | 401                |
| "          | 29.        | bonischen Hauses. König Joseph Rapoleon.                   | 401                |
| v          | 30         |                                                            | 407                |
| ,,         | 31         | Die Schlacht von Baylen                                    | 412                |
| ,,         | 32         |                                                            | 413                |
| ,,         | 33.        |                                                            | 415                |
| ,,         | 34         | . Giege Rapoleons                                          | 417                |
| ,,         | 35.        |                                                            | 419                |
| "          | 36         |                                                            | 422                |
| . "        | <b>\$7</b> | ·                                                          | 424                |
| "          | 38         |                                                            | <b>426</b> .       |
| "          | 39.        | trieben                                                    | 428                |
| "          | 40         | Ameritanische Geschichten                                  | 431                |
| **         |            | . Die Rordamerikanischen Freiftaaten                       | 433                |
| ,,         | 42         | . Fortsezung · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 435                |

|            |             | `                                                                                                     | v                   |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |             | 1                                                                                                     | <b>E</b> eile       |
| Ś.         | 43.         | England                                                                                               | 436                 |
| "          | 44.         | Fortsejung. Eroberungen in Offintien                                                                  | 441                 |
| **         | 45.         |                                                                                                       |                     |
|            |             | Deftreich. Bermaltung, Finanzen 1c                                                                    | 444                 |
| **         | 46.         |                                                                                                       |                     |
|            |             | Bien erobert                                                                                          | 447                 |
| W          | 47.         | Die Schlachten von Afpern und von Bagram                                                              | 451                 |
| , <b>w</b> | 48.         |                                                                                                       | <b>4</b> 5 <b>3</b> |
| *          |             | Rebenpartien des Kriegs                                                                               | 455                 |
| "          | 50.         |                                                                                                       | <b>4</b> 58         |
| **         | 51.         |                                                                                                       | 459                 |
| ••         | <b>52</b> . |                                                                                                       | 400                 |
|            |             | Deftreich. Geburt des "Königs von Rom"                                                                | 462                 |
| ",         | 53.         | Einverleibung bes Kirchenstaates. Ravoleon gebannt<br>Reue Gemaltstreiche, Einverleibung von holland. | 464                 |
|            | 54          |                                                                                                       | 466                 |
| ,,         | 55.         |                                                                                                       | 700                 |
| "          | 33.         | und Eibe: Mundungen                                                                                   | 468                 |
| "          | 56.         | Urfachen des Kriegs mit Rufland                                                                       | 471                 |
| 98         | 57.         |                                                                                                       | 472                 |
| "          | 58.         |                                                                                                       | 475                 |
|            |             | Reuntes Rapitel.                                                                                      |                     |
| <b>9</b> 8 | on b        | em Brande Mostau's bis jum zweiten Parifer:Fi                                                         | rieden '            |
|            |             | und jur Stiftung ber beiligen Allians.                                                                |                     |
|            |             |                                                                                                       | Geite               |
| <b>S</b> . | 1.          | Brand von Mostau. Rudjug und Untergang des großen                                                     |                     |
| •          | _           | Deeres                                                                                                | 478                 |
| "          |             | General Dort. Die Erhebung Preußens                                                                   | 482                 |
| "          | 3.          | Der Bund von Ralisch                                                                                  | 483                 |
| "          | 4.          | Reue Siege Rapoleons. Unterhandlungen in Dresden.                                                     | 400                 |
|            | e           | Schweden und Destreich wider Frankreich                                                               | 485                 |
| "          | 5.          | Der "beilige Krieg". Schlacht bei Leipzig. Ber-<br>trag von Ried. Schlacht von Hanau                  | 407                 |
| ,,         | 6.          | Beitritt ber Rheinbundesfürften jur großen Alliang                                                    | 487<br>490          |
|            | 7.          | Beitere Rriegsbegebenbeiten                                                                           | 490<br>492          |
| "          |             | Reue Ruftungen Napoleon's. Friedensverhandlungen                                                      | 495                 |
| "          | 9.          | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                               | 498                 |
| "          | 10.         | Conferengen zu Chatillon. Bertrag von Chaumont.                                                       | 700                 |
| "          | ,           | Die Spanier in Frankreich. Paris erobert. Ra-                                                         |                     |
|            |             | poleon des Reiches entfest                                                                            | 500                 |
|            |             |                                                                                                       |                     |
|            |             |                                                                                                       |                     |

| V         | r .  | · ·                                            |       |              |
|-----------|------|------------------------------------------------|-------|--------------|
|           |      | •                                              |       | Geite        |
| <b>§.</b> | 11.  | Ludwig XVIII. Die Charte. Betrachtungen        |       | 503          |
| ,,        | 12.  | Inhalt der Charte                              |       | <b>50</b> 6  |
| ,,        | 13.  | Beendigung bes italischen Rrieges              | •     | 507          |
| "         | 14.  | Der erfte Parifer:griede                       |       | 508          |
| ,,        | 15.  | Rudtehr Rapoleons von Elba                     |       | 5 <b>r</b> 0 |
| ,,        | 16.  | Achteerklarung ber Mächte wider ihn            |       | 512          |
| "         | 17.  | Erneuerung bes Rrieges. Durat's gall. Schlacht | o o n |              |
|           |      | Baterioo                                       | •     | 514          |
| ,,        | 18.  | Napoleon wird nach St. Belena geführt          |       | 5 <b>1</b> 6 |
| ,,        | 19.  | Der zweite Parifer: Friede                     |       | 518          |
| ,,        | 20.  | Der heilge Bund                                | •     | 520          |
| ,,        | 21.  | Der Biener : Congreß                           |       | 5 <b>23</b>  |
| ,,        | 22.  | Rufland. Preufen, Polen                        |       | 526          |
| ,,        | 23.  | Deftreich. Italien. Rieberlande                |       | 528          |
| ,,        | 24.  | Hebrige Staaten u. a. Beftimmungen             |       | 530          |
| ,,        | 25.  | Der teutsche Bund                              |       | 533          |
| ,,        | 26.  | Fortsejung. Insbesondere bom Art. 14           |       | 535          |
| ,,        | 27 . | Schlußbetrachtung                              | •     | 540          |

•

## Dritter Abschnitt. Die Zeiten des Kaiserthums.

## Uchtes Kapitel.

Bon Errichtung bes Raiferthums bis zum Brand von Mostau 9.

## **§.** 1.

Einleitung.

Die unermeglichen Krafte, welche die Revolution geboren, ent. widelt, und weiter burch glorreiche Triumphe erworben batte. maren burch Errichtung bes erblichen Raiferthrons bem Minte eines Mannes bienftbar geworben. Rein Burgerfrieg, fein einbeimifcher Parteientampf, feine ftreitenden Intereffen mehr gerfplitterten, hoben auf, ober lentten von bem burch bie Centrals gewalt bestimmten Biele ab die Unftrengungen ber großen Ration. Daffen von materiellen und moralifchen Rraften, tergleichen Europa noch niemals, felbft nicht in ber Romer Beit, vereint gefehen, gehorchten Raifer Rapoleon I., bem Unübermunbenen, bem Großen - wie geraume Beit nicht blod Schmeis chelei, fondern die Stimme ber Belt ihn nannte. Bar bas verbundene Europa ben Streichen ber erft werbenden, burch ine neren Rrieg gerfleischten, burch ben Revolutioneframpf erschönf. ten Republit erlegen : um wie viel weniger war es bem belbenfühnen Imperator gewachsen, ber über bas befestigte, mohl geordnete Golbatenreich mit unumschränkter Macht und geniglischfraftig berrichte ? - Much ichien nicht, bag, fo fcmeren Rampf au beginnen, ein Grund vorliege. War boch burch Rapoleon Die verhafte Revolution erbrudt, Die "Freiheit" burch bie uns umidraufte Gewalt, Die "Gleichheit" burch ben neu errichs

<sup>&#</sup>x27;1) Bom 18. Mai 1804 bis 16. und 17: Gept, 1812.

s. Rotted Gefc. 9r 80.

teten Abel verdrängt, und also eine Gemeinschaft ber Insteressen zwischen bem Bund ber Könige und bem zu bem monarschischen Pringip zurückgetehrten Frankreich erzeugt worben. —

Aber eines fehlte noch zur Bersohnung — Die Legitimistat. Bonaparte's Thron, ob auch von Machtfülle umgeben, war gleichwohl ein Erzeugniß der Revolution, auf (wenigstens scheinbaren) Boltswillen, nicht auf Erbanspruch oder historisches Recht gebaut, und auch die Ehrenlegion noch tein Erb = Abel. Dazu der Schmerz über die erlittenen Berluste, und der haß gegen den Starken, welcher die niederschmetternds steniche auf die Coalition geführt.

Biber Die Reindschaft ber europäischen Machte, welche fofort in unzweibeutigen Beichen erschien, mochte Rapoleon Schuz auf zweierlei Wegen finden. Einmal, wenn er fich ben liberalen Ideen befreundet, feine Sache baburch jur Sache ber Civilifas tion, und Franfreich jum Mittelpunft eines Spftemes freier Staaten gegenüber jenem ber von Autofraten beherrfchten, fonach auch jum reichen Treibhaus moralischer Rrafte gegenüber ben phys fifchen Maffen machte; und bas anderemal, wenn er, feiner fol-Datischen Ueberlegenheit vertrauend ... Rrieg auf Tob und Leben wider Die Dachte führte, worin am Ende entweber Sie Alle ober Er untergeben mufiten. Aber auch bie Dadchte batten amelerlei Mittel wiber ihn. Entweder muften fle, ben Forberungen bes Beitgeiftes hulbigent, ihren Bolfern friedlich verleihen, mas Die Revolution fich jum Preise ausgestedt, aber in Frankreich nicht erreicht hatte; fie mußten alfo bie edleren Rrafte ihrer Staaten entfeffeln, und bie öffentliche Deinung zu ihrem Alliten wiber ben Despoten Rapoleon machen; ober fie mußten fich wenigftens treu und innig unter einander verbinden gum Rampf wider ben gemeinsamen Reind, ihre Daffen gleichzeitig aber ihn herfturgen laffen, bag er erbruct werbe. Sie thaten feines von beiben; Rapoleon feinerseits mablte engherzig ben folbatifchen Beg. mit toller Bermegenheit um "Alles ober Richts!" fvielenb.

Dieser Rampf — fo ungeheuer die Streitmaffen, fo nnermeffich die Erfolge waren — bietet gleichwohl weit weniger Interesse bar, als die Kriege ber Republik. Richt mehr um Ibeen wurde getampft, nicht mehr galt es ben Triumph bes nativlichen ober

historischen Rechts, ber Gleichheit und Freiheit ober bes Borrechts und der Willfur; — es war blos ein Rampf ber Gewalztigen um Perrschaft, in dessen hintergrund wohl die Welt, herrschaft des Einen oder Mehrerer, nirgends aber der Triumph der Freiheit zu erschauen stund. Erst später, von der Erhebung Destreichs im Jahr 1809, und noch mehr von dem Brande Nostau's an, sehen wir abermals Ideen als Triebsedern des Kampses. Weltbefreiung, Rationalität, liberale Berfassungen winsten als Preise im Bollerstreit. Die Boller siegten; aber der Preis ward, durch boses Bershängnis, verfümmert.

## **§.** 2.

Constitution des Raiserreiches. Napoleon vom Pabst gekrönt.

Richt bas erbliche Raiferthum an und für fich, wohl aber bie Berfaffung, die man ihm gab, mar der Todesstreich für die Revolution. Mit ber Constitution von 1791 hatte es als Triumph ber Kreiheit ericheinen mogen. Dagegen murben jezt. unter Beibehaltung bes Gerüftes ber Confularverfaffung, Inftitutionen geschaffen, beren Beift affatischer Gultanismus mar. Die neue Berfaffung felbft marb ohne Befragen bes Bolfes, ja ohne Berhandlung im geseggebenben Rorper burch ein bloses Senatusconfult (gefaßt unter bem Borfig bes zweiten Confuld, Cambaceres) in Birffamfeit gefegt '). Rur über die Erb. lichteit ber Raifermurbe in Napoleon's Saus murben - nachträglich - bie Stimmliften eröffnet, und burch abnliche Umtriebe wie bei ber Abstimmung über bas lebenslängliche Confulat eine ungeheure Mehrzahl von - ftillschweigend ober ausbrudlich -Bejahenden gewonnen. Die Berfaffung ward blos befannt gemacht, und gwar im Ramen "Rapoleone, von Gottes Gnaben, und burch bie Conftitutionen ber Republif Raifere ber Frangofen."

Gemäß derfelben mard der Senat in noch vollerem Maße, wozu er schon früher gebraucht worden, das bienstbare Wertzeug jedes Gewaltstreiches, welchem eine rechtliche Form zu geben man für gerathen fand. Insbesondere ward ihm das Recht er-

<sup>1) 20</sup> Mai 1804.

theilt, die Berhandlungen ber Bahlfollegien ju gernichten. Sollte er bagegen, als Buter ber Berfaffung, ein Gefeg als berfelben zuwiderlaufend ertlaren, fo follte gleichwohl bem Rais fer bas Recht gufteben, baffelbe ju vertunben. Der gefegges benbe Rorver, beffen Braffbenten und Quaftoren ber Raifer gu ernennen habe, marb in gangliche Abhangigfeit von bemfelben gefegt, und bem Tribunat jegt wie jenem bie Deffentliche feit ber Berhandlungen, Die einzig noch übrige Schuzwehr ber Freiheit, geraubt. Rur wenn die Redner der Regierung felbft fie verlangten, follte fie ftatt finden. Die Freiheit ber Preffe war ichon fruher gernichtet. Soch, über allen Autoritaten erhas ben, follte ber Raifer - beffen Erbfolge in feiner gefegmäftigen mannlichen Rachtommenschaft, und bei beren Ermangelung in jener feiner Bruber Joseph und Lubwig (mit Lucian und Dieronumus mar er bamale entzweit) festgefest marb - in majestätischem Glanze thronen. Seine Civilliste mard auf 25 Dil lionen Kranten gefegt. Pringen bes Saufes, Großmurbetrager mit ungeheuern Ginfunften und blogem Riguranten Dienft, Großoffiziere bes Reiche, Sofbeamte in vielfacher Abftufung, mit allem orientalifchen Geprang, entfernten ben Großheren von feis nem Bolfe.

Damit aber ber Fleden ber Usurpation bei ber Masse getilgt, ber neugeschaffenen Majestät ber Charafter ber heiligkeit verliehen werbe, mußte bie Kirche bem Werte ber Gewalt und ber Schlauheit ihre Weihe geben. Der Pabst Pius VII., nach er, haltener Aufforderung, boch ohne Zweisel mit schwerem herzen, reiste nach Paris, ben Morder bes Duc d'Enghien zum "Gesalbten bes herrn" zu machen. Die Krönungs und Salbungs Feier fand in der Kirche Rotre Dame statt, mit unerhört verschwenderischer Pracht!). Feste aller Art riesen das Bolt zur Freude auf über bas Ende bes Freiheits Traumes.

Außer England, Rußland, Schweben und der Pforte beeilten fich die auswärtigen Fürsten, die teutschen zumal, die Raiserwurde Rapoleons anzuerfennen. Auch Raiser Franz that es. Jedoch hatte er, bas Erbleichen der teutschen Reichefrone wahrnehmend, den Glanz des eigenen Dauses zuvor dadurch

<sup>1) 2.</sup> Dei, 1804.

gewahrt, bag er fich jum "Erbfaifer von Deftreich" erflarte, ') und in folcher Eigenschaft durch den Erzbischof von Wien ?) fich fronen ließ.

### **§**. 3.

Rapoleon auch König von Italien. Beränderungen in Holland.

Rapoleon, Raifer ber Frangofen, fich gerne mit Rarl M. vergleichenb, warb auch ber lombarben Ronig. Die Staateconsulta ber it alischen Republit beschloß bie Annahme ber monarchischen Berfaffung, und erfor ben Großmachtigen gum Ro. nig Italiens. In feierlicher Audienz überbrachte Delai, ber Biceprafibent ), folden Befchluß bem Raifer, welcher ihn genehmigte, unter bem Borbehalt an ein "jungeres, von feinem Beifte besceltes Saupt," sobalb bie Lage ber Belt es erlaube. Die Regierung abzutreten, worauf burch brei aufeinander folgend Statuten bie neue Berfassung bes Reiches geregelt marb. 26. Mai feste Ravoleon bie eiferne Rrone ber Combars ben auf fein Saupt (mit bem Bablfpruch: "Gott gab fie mir; wehe dem, ber fie berührt!" -), ernannte Eugen Beauharnois, feinen Stieffohn, ben er turg juvor jum frangofichen Pringen erhoben, jum Bicefonig, und fcharfte ber gefeggebenben Berfammlung wie allen Autoritaten bie Grunbfage ber neuen Berwaltung ein. Bon Befragung bes Bolfes war teine Rebe; auch von ben fremden Dachten warb feine Anertennung verlangt, "indem Franfreich (nach Talleprand's Erflarung) wie ber Dcean, eitler Damme nicht achtend, fich felbft feine Grengen fege." -

Die freche Rebe ward bald bestätigt durch neue That. Rappoleon, wiewohl er vor dem gesezgebenden Körper Frankreichs feierlichst erklärt hatte ), das Gebiet des Reiches solle nicht weister vergrößert werden, nahm gleich nach der Ardnung zu Maisand die Unterwerfung der Republik Genua an ), welche in Folge geheimer Unterhandlungen um ihre Cinverleibung in das große Reich gebeten hatte. Der "großwäthige und nothwendige

<sup>1) 10.</sup> Mug. 1804.

<sup>2) 7.</sup> Dez.

<sup>3) 17.</sup> Mär; 1805.

<sup>4) 27.</sup> Dei 1804.

<sup>5) 4.</sup> Juni.

Entschluß bes ligurischen Senats" ward burch einmuthig bejahende Abstimmung — wie man versicherte — bes ganzen Bolles besträftigt, und die Einverleibung des tostbaren, die bleibende Abstängigkeit Italiens sichernden, Kuftenlandes ging ohne Saumen vor sich. Drei Departemente, Genua, Montenotte und Apenninen wurden daraus gebildet, und dadurch die Zahl der französischen Departemente auf 110 gebracht. Bald ward durch ein kaiserliches Dekret auch die Einverleibung von Parma und Piacenza sormlich ausgesprochen ). Bon einer Entschädigung Sardiniens war keine Rede mehr.

Gleichzeitig wie Genua erlosch die Republik Lukka. Das neue Raiserthum haßte die Freistaaten; und Frankreich, vor Rurzem Schöpferin vieler neuer Republiken, errothete nicht, selbst die alten zu zerstören. Das Bolk von Lukka, gleichfalls einmuthig, erklärte den Bunsch, einen Fürsten aus Rapoleons Daus zu erhalten?). Der Raiser willfahrte, erließ das neue Berfassungsgesez, und gab den Bittenden seinen Schwager (Gemahl seiner Schwesker Elisa), Pasq. Felix Bacciochi, zum Erbfürsten?). Demselben hatte er schon früher das Fürstenthum Piombino verliehen 4), beide unter dem Schuze Frankreichs als Basalenländer.

Selbst Batavien, bei der Unverträglichkeit des republikamischen Prinzips mit dem Interesse des neuen Kaiserstaats, mußte zur monarchischen Form sich bequemen. Es that dasselbe ohne Widerstreben, schon gewohnt, die Revolutionen von Paris im Daag wiederholt zu sehen. Sezt sah es, in Folge der Bershandlungen seines Gesandten Schimelpennink mit Bonaparte, seine disherige Regierung (Staatsbewind) aufgelost ") und an deren Stelle einen, auf 5 Jahre zu ernennenden, alsdann jedoch abermals wählbaren, Rathspensionnair mit fast unsumschränkter Gewalt treten; neben ihm einen gesezgebenden Korper, "die Doch mögenden" genannt, aus 19 (unter dem Einstell des Rathspensionnairs erwählten) Abgeordneten bestehend, endlich einen Staatsrath und ein Ministerium, die willenlosen Wertzenge des Oberhauptes. Sonach ward mittelst dieses Einen,

<sup>1) 21.</sup> Juli.

<sup>2) 10.</sup> Juni.

<sup>3) 23.</sup> Juni.

<sup>4) 5.</sup> Mai.

<sup>5)</sup> April 1805.

welchen bes Raifers Willen mimittelbar lentte, die Republik vollig in des legten hand gegeben. Jeber Schatten won anserer Unabhangigkeit, so wie von innerer Freiheit war also vertilgt. Schlinelponnink marb Rathspenffomnar, und trat feusgend seine glangende Anechtschaft an.

### S. 4.

Dritte Coalition mider granfreich.

So gehänste Berlezung der Araktate, so ungemessene Bergrößerungssucht, so kubne Schritte zur Prapotenz beförderten bie Bildung einer dritten Caqlition. Schweden zuent, sodann Rußland und bald barauf Destreich schwissen mit England und unter sich den Ariegebund wider Frankreich. Das Wiedereintreten Pitt's in's Ministerium ') war hieven Andentung und wirksamster Grund. Richt als ob er die Hofe zur Zeindschaft gegen Frankreich erst aufgezegt, sie zum Ariegendschluß duch seine Guineen bestimmt hatte; wohl aber durch Benüzung ihrer schon vorhandenen Stimmung, durch Ersunthigung, Unterstügung der Einzelnen, und durch Gorge für das Zusammenwirken Aller.

Der Kunig von Schweben, Guftav IV. Aboif, Erbe bes ritteplichen Sinnes feines Baters, hatte feiner Abneigung wider Rapoleon schon früher nicht hehl. Rach bes harzogs von Eughien Ermordung hatte er dem Reichtag von Regenstburg eine Rote übergeben, worin er benselben ausstehtete, Genugthung für solche Berlezung des Bollervechts zu bogehem. Bon diesem Augenblick an nahmen seine Berhandlungen mit Frankreich einen bittern Ton an, und wurden bald völlig abgebrochen. Desto eifriger näherte er sich England, und schlos mit demselben schon am Sten Dezember 1804 einen Gubstdientrattat, allernächst die Bertheibigung Pommerns bezwockend. Mehrere andere Uebereinkommnisse, Kriegsbeistandes willen, solgsten nach, und endlich die förmliche Kriegsbeitlandes willen, folgsten nach, und endlich die förmliche Kriegsbeitlandes willen, folgsten nach, und endlich die förmliche Kriegsbeitlandes willen,

Aber bie hauptmacht, auf welche Pitt bante, mar Ruß. Iand. Go lange Bonaparte biefer Macht bie Mitherifchaft

<sup>1)</sup> Mai 1804.

<sup>2) 31.</sup> Dtt. 1805.

über die europäischen Berhältnisse gemährte, war sie ihm befreundet; nun sie wahrnahm, daß er allein gebieten wollte, rüstete sie sich zum Arieg. Auch Rusland nahm den Mord Enghien's (nebem demselben auch die Richtentschädigung des Konigs von Sardinien) zu Hauptanlässen der Beschwerde. Ueber diese hatte schon der Gesandte Martow die nachdrücklichsten Erklärungen überreicht, über jene eröffnete Dubril, sein Rachfolger, eine ernste Berhandlung. Freilich stund nur der Geschichte, nicht aber Rusland zu, die Unthat Bonaparte's wider Enghien zu richten; und war die Entschädigung Sardiniens ein Gegenstand von wenig tief gehendem Interesse. Besser und würdiger hätte Rusland sich der Sache der Böller Freiheit angenommen, was jedoch von der Macht, welche Polen zertheilt hatte, nicht zu erwarten stund.

Mit diesem Aufland schloß Großbrittannien zu Peters, burg einen Concertvertrag ), welcher nichts Geringeres als einen Bund aller europäischen Staaten wider Frankreich und die thunlichste Wiederherstellung aller vor dem Revolutionstrieg bestandenen Berhältnisse bezweckte. England übernahm die Bezahlung von jährlich 1,125,000 Pfund Sterling für jedes 100,000 regulirter Truppen, welche von den verbündeten Mächten gestellt würden. Eine halbe Million Soldaten hoffte man zusammenzubringen, und England war reich genug, um sie zu bezahlen. Man rechnete dabei vorzüglich auf den Beitritt Destreichs, dessen Rüstungen bereits seine triegerischen Entwürse verdürzten; auch hosste man Preußen zu bewegen, daß es an dem Entsscheidungstampf Theil nehme für die allgemeine europäische Sache.

Prengen jedoch blieb neutral; ber bringenbsten Aufforderung ber Machte so wenig als ber hereinbrechenden allgemeinen Gefahr achtend. Ja, es forberte sogar brohend von Schweben, daß baffelbe seine Rustungen einstelle, damit nicht Rordteutschland Chauplaz bes Krieges werde; worüber Gustav Abolf in die lebhaftesten Borwürfe andbrach und dem Preußentonig ben früher von ihm empfangenen Ablerorden zurücksandte.

Schon durch diefe unfelige Politik Preußens war bas Berberben ber neuen Coalition gewiß. Deftreich lag jest allein

<sup>1) 1805, 11.</sup> April.

den hauptschlägen des Feindes blos, die ruffische Silfe war zu entfernt, und Brittaunien stritt nur mit Geld und Schiffen. Wohl rechnete Deftreich auf eine Streitmasse von 500,000 M., deren as selbst 350,000 aufbot, während 115,000, ja im Rothfall 180,000, von Rußland und die übrigen von Schweden, Reapel, Sardinien, und einigen teutschen wider die wartet wurden. Man hielt dieses für hinreichend, wider die Hoere Frankreichs und dessen Berbündeten, die man wohl auf 600,000 Mann anschlug, von welchen aber ein großer Theil die weitgedehnten Kusten gegen die brittischen Landungsversuche zu beden hatte. Bei solcher Berechnung jedoch brachte Destreich micht in Anschlag den Geist und die Rühn heit seines Feindes, die moralischen Rräfte, die ihm noch zu Gebote stunden und die Schnelligkeit, welche die Wirfung der Streitkraft verdoppelt.

Erft am 9. August 1805 trat Deftreich bem Concertvertrag von Petereburg formlich bei, nachbem alle Friedensverfuche gescheitert waren. Bonaparte hatte, furz nach Besteigung bes Raiferthrons, abermalige vage Berfdhnungsantrage an England gerichtet, welche biefes ohne Theilnahme Ruflands nicht beantworten ju tonnen erflatte. Aber Onbril hatte Paris ichon verlaffen, fo wie ber frangbiliche Gefandte Detereburg. beffen erhielt ein rufficher Friedensbote, Rovofilgom, burch preußische Bermittlung Daffe nach Frantreich jur Bieterans Inupfung ber Unterhandlung. Derfelbe befand fich noch in Berlin, ale bie Botichaft von ber Ginverleibung Genna's erscholl; worauf er bie Baffe, ale nunmehr unnug, wieber gurudgab'), und fofort aus ben heftigen Erklarungen Kranfreichs wider "bas halb europäische und halb affatische, halb civilisirte und halb barbarifche Reich" bie Unvermeiblichteit bes Rrieges hervorging. 3war bot jest Deftreich feine Bermittlung an; aber Rayo. Icon lebute fie ab, vielmehr von Deftreich felbit forbernb, bag es feine Ruftungen, Die foviel als eine Diversion ju Gunften Englands waren , einftelle, und fein heer auf ben Friedensfuß feze, jugleich auch barüber Rlage führenb, bag Deftreich burch Ausbehnung bes Beimfallerechts, burch Rauf und anbere Mittel feine Beffgungen in Borarlberg und am Bobenfee

<sup>1) 10.</sup> Juli.

vermehtt, namenklich, baß es also die Stadt Lindau erworden und hiedurch die Berhältnisse Südteutschlands geändert habe. Diese Dinge waren allerdings vorgegangen; es hatte Destreich — was Stoff zu miederschlagenden Parallelen gab — während Bonaparte Königreiche und Republiken sich unterwarf, einige fremde Besigthümer und Gefälle, zumal jene der selulariseten teutschen Stifter mit Beschlag besegt oder eingezogen, auch einige benachbarte Herrschaften und Bezirke gewonnen, zum Theil selbst mit Gewalt an sich gerissen oder durch sammarische Besigergeisung mit seinen Staaten vereint. Die Unterhandlungen wurden jezt zusehends bitterer. In Paris, Wien und Regensburg erschienen gegenseitige hestige Erstärungen, endlich, als schon das Wassengetose erschou, den 12. Sept. die lezte von Seite Deskreich welcher baid daranf die französische Kriegserklärung solgte 1).

#### §. 5.

Anfang bes Rriegs wiber Deftreich. Der Schlag von Ulm.

Roch bauerten bie Ruftungen ber Berbundeten, noch mar tanm ber Bortrab ber Ruffen in Galligien eingetroffen, als fcon bas große "heer von England," wie man bie lange bes Canale, vorzüglich ju Boulogne, feit geraumer Beit versammelten Truppen nannte, in Gilmarichen gegen ben Rhein Mit gespannter Ausmerksamkeit hatte Europa auf Die feit langem vorbereitete, feit langem angefundete ganbung in Eng. Iand geblidt. Ungeheure Rraftemaffen ju gand und See harrten bes Beichens zum großen Schlag. Bange erwartete ihn auch England, obwohl es bie furchtbarften Bertheidigungsaustalten getroffen, und neben ten fehr verftarften regulirten Truppen, eine halbe Million von Rational-Streitern, Miligen und Freis willigen gesammelt hatte. Aber indem Bonaparte burch feine brobenbe Stellung bie Britten jur erschöpfenbften Unftrengung awang, enthielt er fich fluglich eines Wageftuck, welches, bei ber Berrichaft feiner Reinbe jur Gee, felbft im Kalle er auf enge lifchem Boben fiegte, fein abgefchnittenes Beer bem Untergang

<sup>1) 23.</sup> Gept.

ausseste. Beit ficherer bengte er Brittannien burch nene Triumphe auf bem Festlanb.

Also, nach ben täuschenden Anstalten, und nachdem ein Theil bes heeres schon eingeschifft, Bonaparte personlich in Boulogne erschienen war I, gab er plozisch den Befehl zur Wiederaussschiftung und zum Marsch nach Teutschland I. Dieselbe Richtung nahm das heer von holland unter Marmont, und jenes von hannover, jezt unter Bernabotte stehend. Das voust, Soult, Lannes und Rey befehligten die großen Abstheilungen des heeres von Boulogne. Murat sührte die gesammte Reiterel. Auch aus dem Innern eilten Kriegoschaaren gegen den Rhein. Augereau ruchte nach mit einem neu gessammelten heer. An dreimal hundert tausend Gewassneter ergossen sich gegen ober über das sübliche Teutschland.

Inbeffen batte bas oftreichische Beer am Inn, 80,000 Mann ftart, Diefen Alug überfchritten 3). Der Erzherzog Ret. binand, Sohn beejenigen, welchem ber Breisgau fatt Do. bena's ju Theil geworden, befehligte es, unter ihm ber General Dad, beffen Rriegstalent ber Welttheil geehrt hatte. Die Rurften Subtentichlands, welche fich auf Seite Frantreiche gu neigen ichienen, jur Coalition ju bringen, war feine nachfte Beftimmung. Die bringenbiten Aufforberungen ergingen barum an ben Rurf. von Baiern, beffen Antworten gemahrend lauteten, aber beffen Schritte ben Abfall verfunbeten. Bahrend bie tofts bare Reit in Unterhandlungen binging, anfangs bie Bereinigung ber baier'ichen Truppen mit jenen Deftreiche geforbert, fobann mit Entwaffnung berfelben gebroht, und erft nad- manderlei bin . und her . Reben jur Gewalt geschritten marb, hatte ber Rurfurft felbft Dunden verlaffen 1) und Burgburg erreicht, wohin feine Truppen ihm nacheilten. Jest marf er fich Frantreich in bie Arme. Daffelbe thaten Burtemberg und Baben, fobald bie frangofifchen Truppen auf ihrem Gebiete ftunben.

Denn fcon war bas heer Rapaleons ju Strafburg, Maing und auf andern Puntten über ben Rhein gegangen 3, mabrend Bernabotte auf ber rechten Rheinseite von hans

<sup>1) 3.</sup> Mug.

<sup>2) 27,</sup> Hug

<sup>3) 8.</sup> Gept.

<sup>4) 8.</sup> Gept.

<sup>5) 25. 26.</sup> Gept.

nover heranzog, sobann ben Main herauf gegen Burgburg rudte, und sich mit ben Baiern unter Brebe und Deroi vereinte 1). Sest schlossen auch Burtemberg und Baben, beren gander schnell überschwemmt waren, Bundniß mit Rapoleon, und versprachen ihm, jenes 10,000, bieses 4000 Mann hilfstruppen.

Mit alfo verftarfter Macht fturgte Bonaparte auf Die, ploglich vom Siegestraum erwachenben , Deftreicher. Dad, auf bie Runde von bes Feindes Raben , hatte Salt zwifden Iller und Lech gemacht, porzüglich an Ulm fich lehnend, und in biefer Stellung bes ruffifchen Sulfsheeres harrenb. Aber die Ruffen erichienen nicht. 3hr Marich mar einen Monat lang burch preu-Sifche Demonstration gehemmt worben. Denn nichts war bem preugischen Cabinet angelegener, als ben Durchmarich ber Ruffen burch fein neutrales land ju verhindern. Gin ftartes Deer bemachte beghalb bie oft prengifche Grenge. Inbeffen marb bas fcmach befegte Unfpach ohne Biberftanb von Bonaparte's Beerhaufen burchzogen. Sunderttaufend Frangofen eilten auf Diefem fürzeften Deg burch preugisches gand ben getauschten Defireichern in ben Ruden 2). Ploglich fab Macd fich umgingelt, feinen gangen Rriegsplan gerftort, fein vortreffliches beer ber Bernichtung preis. Rach einigen verluftvollen Gefechten marb er eingeschloffen in Ulm. Der Ergh. Rerdinand rettete fich mit ber Reiterei burch gefahrvolle Flucht. Mad tapitulirte. Die Stadt und bas Beer, noch 25,000 Mann fart, ergaben fich bem - Sieger 3). Berfchiedene fluchtige Beerhaufen geriethen gleichfalls in Gefangenschaft. Gin Schlag, gerschmetternber als jener bei Marengo, marf Deftreich nieber.

## **§**. 6.

Schlacht bei Aufterlig. Das Benehmen Preugens.

Denn von nun an hielt nichts mehr die Sieger auf. Die Ruffen zwar, unter Rutufow, waren endlich am Inn ans gekommen; aber sie waren zu schwach gegen den reißenden Strom. Die Franzosen, ben Nachtrab der Fliehenden noch verschiedenes mal schlagend, gelangten nach Wien 1), bessen Schlussel man ihnen entgegentrug. An demselben Tag ward die Donau, auf

<sup>1) 2,</sup> Ott. 2) 3, -6. Oft. 3) 17. 21. Oft. 4) 13. Nov.

beren linkem Ufer bie Ruffen nach Mahren zogen, überfest. Fürft Auersberg hatte vergeffen, bie Brude abzubrechen. Die Ruffen eilten fechtend nach Olmut. Burhovben, mit bem zweiten heer, vereinte fich hier mit Antusow; Raifer Alexansber traf im Lager ein.

Der Schlag bei UIm war auch bem it alischen heer unter Erzh. Karl und jenem in Aprol unter Erz. Johann verderblich. Der erste, wiewohl er gleich am Ansang des Feldzugs große Berstärkungen nach Teutschland and gesendet, besiegte dennoch glorreich seinen tapfern Gegner Massena, welcher die Linien an der Etsch drei Tage nacheinander vergeblich stürmte den an 10,000 Streiter verlor. Aber Mack's Unglück zwang den Sieger zum Rückzug, den er, in stolzer Haltung und ohne besentenden Berlust, über Gorz und Laibach gegen die ung arrische Grenze nahm. Daselbst vereinigte er sich mit seinem gleich heldenmuttigen Bruder d, welcher in Tyrol gegen überlegene Feindesmacht ruhmvoll gestritten, und, derselben endlich weichend, den schwierigen Rückzug durch Karnthen glücklich vollbracht hatte.

Das hauptgewitter indessen hatte sich nach Mahren gezogen. Bon'aparte, mit einer schnell vorgeschobenen heermasse stund bei Brun; ihm gegenüber bie weit startere Macht der beiden verbundeten Raiser, ermuthigt durch die Gegenwart ihrer herren. Gleichwohl zogerten diese mit dem Angriff, bis der Gegner seinen Gewaltehausen versammelt hatte. Jezt geschah bei Austerliz die Schlacht o, und ging verloren. Franz und Alexander sahen nach schrecklichem Kampf die Niederlage, die wilde Flucht ihrer heere. 30,000 Mann waren auf beiden Seiten gesallen; 15,000 Gesangene, hundert eroberte Ranonen und viele andere Beute bezeichneten den französsischen Sieg.

Gleichwohl war nicht Alles verloren ohne Deftreiche 3as gen und Preußens Berblendung. Das ftarte heer bes uns überwundenen Erzh. Karl ftund unfern Wien; in Ungarn und Bohmen bereitete sich der Aufstand in Masse. Reue russt siche Boller eilten auf den Kampfplaz, und Preußen, durch die Gebieteverlezung Anspach's beleidigt, schien entlich entschlossen zum Krieg. Kaiser Alexander, personlich in Berlin erscheis

<sup>1) 29. 30. 31.</sup> Dtt.

<sup>2) 30.</sup> Nov.

nend, hatte solchen Entschluß gefördert. Am 3. Nov. trat der Konig durch eine Uebereinkunft zu Potsdam der Coalition bei, sich blos noch einen Bermittlungsversuch vorbehaltend. Sofort wurde den Ruffen der Durchgang durch die preußischen Staaten geöffnet; von der oftpreußischen Grenze eilten die königlichen Truppen gegen den Main und Rhein. Drei heere mit zahlreichen Reserven wurden gebildet, mit dem 15. Dez. sollte der Feldzug eröffnet werden. Auch in Rordteutschland konnten jezt, da Preußen nicht mehr widersprach, die Berbündeten auftreten, gegen Hannover, und dann weiter gegen Holland und Belgien den Angriff richtend.

In biefem verhangnigreichen Moment fchlog Deftreich Baffenstilltand und balb barauf Frieden, ericuttert burch bie bisherigen Greigniffe und an der Aufrichtigfeit Preufens, freis lich nicht ohne Grunde, zweifelnb. Denn auftatt lodzuschlagen, batte ber Ronig in ber Mitte Rovembers ben Grafen von Daug. wis nach Wien gefendet, angeblich um mit Rapoleon eine Unterhandlung vermittelnd ju eröffnen, in ber That um ben Bang ber Ereigniffe ju beobachten, und bas nach Umftanben rathlich Dunkende ju thun. Da geschah die Schlacht bei Aufter-Ita, und Deftreich trat ab vom Rriegeschauplas; baber Daucmis feine bringendere Gorge hatte, ale ben befonderen Frieden Dreufens. Er fchloß ibn ohne Gaumen ') ju Bien, indem er Unfpach gegen eine Bergutung an Baiern, Cleve und Reufe chatel an Granfreich abtrat, bagegen von biefem fammtliche tentiche Staaten bes Ronigs von England abgetreten erhielt. Unter biefen Bedingungen marb Preufen Kranfreichs Bunbes. genoffe und Barant aller neuen Erwerbungen beffelben.

## S. 7.

## Der Friede von Pregburg.

Bald darauf tam auch Destreiche Friede mit Frankreich zu Stande. Gleich am Tage nach der Schlacht hatte Fürst Lichtenstein Waffenstillstandsantrage gethan; Tages darauf begab Raiser Franz sich personlich zu Rapoleon in's Lager bei Saroschuz, und traf eine vorläufige Uebereinkunft über Waffenstillstand und

<sup>1) 16.</sup> Del.

Erfterer mar gleich am 6. Dez. ju Mufterlig befinitip awifchen Berthier und Lichtenfein geschloffen (nach bem Abidlus jeboch noch eine Contribution von 100 Millionen Franken bem eroberten ganbe aufgelegt), lesterer nach furgen Unterhandlungen ju Ritolsburg, Braun und Dien, eublich in Prefe burg unterzeichnet 1) auf Bebingungen, welche Deftreichs Dacht enticheibend brachen , und ben Continent in Frankreichs Sanbe aaben. Richt nur wurde jewer ganberraub, ben Bonavarte vor Ausbruch bes Rrieges, jumal in Stalien begangen, fonach bie frangofiche Berrichaft über ben größten Theil ber Balbinfel, beftatigt, fondern es trat Deftreich noch ab an bes "Ronigreich Stalien" bas venetianifche gand auf beiben Seiten bes Meeres, an Baiern Tyrol, Die farte Bormauer bes Staates, auch Borarlberg, Gichftabt und einen Theil von Daffau; an Baiern, Burtemberg und Baben bie fcmabifcheoft. reichifden ganbe fammt bem Breisgau. Dagegen follten Salge burg und Berchtesgaben mit Deftreich vereint, bem ebes maligen Großh. von Tostana, jest Befiger biefer gander, bafür Bargburg, und bem Ergh. Ferbinand, herrn vom Breisgan, eine andere Entichabigung gegeben werben. Auch follte bas Dods und Centichmeifterthum einem oftreichischen Bringen erblich zugefchieben fenn. Die Rurfürften von Batern und Burtemberg wurden als Ronige, und mit ihnen der Rurfurft von Baben ale völlig unabhangig anerfannt, boch follten fie bem "teutschen Bunbe" fortwahrend angehören. Baiern befam überdieß noch bie bisherige Reichoftadt Mug sburg. Auch Alexandern marb Friede geboten; aber er verfchmahte benfelben. Gein heer, welches Raifer Frang ichon nach bem Baffenftillftanbevertrag von Aufterlig aus feinen Staaten entfernen mußte. gog fich nach Schlefien und ging im Rebrnar bes folgenden Jahres nach Rugland gurud.

Richt blos der Kanderverlust (wiewohl mehr als taufend Quabratmeilen mit nah' an brei Millionen Einwohnern betragend), fondern weit mehr bie moralische Wirkung so unerhort schnellen Zalles, dann die Befestigung der Rapoleon'schen herrschaft über Italien und die völlige Umtehr aller Berhältniffe in Teutsch.

<sup>1) 26.</sup> Dej.

land, machten den Frieden von Presburg niederbrückend für Destreich und für Europa. Zwar hatte Destreich sich ausbedungen, daß "Rang und Ceremoniel" zwischen ihm und Frankreich bleiben sollten, wie sie vor dem Kriege gewesen. Aber die Macht war geschwunden, und der politische Einssluß dahin. Süd-Zeutschland, sonst gewöhnt von Destreich das Gesez zu empfangen, war jezt Basallenreich des Franken geworden; die teutsche Kaiserwürde hatte keine Bedeutung mehr. Das ganze Staatenspstem von Europa war zertrümmert, das Machtgebot des Einen, jezt ohne Widerstand ertönend, weissagte neuen Umsturz in Süd und Nord.

#### **9.** 8.

Folgen desselben. Indirektes Reich. Wiedererrichtung ber Abels: Burden und Majorate.

Much ging die Weiffagung fchnell und furchtbar in Erfullung. Roch von Schonbrunn aus ') erging bie Rriegeerflarung gegen Reavel, welches allerbings in Die Plane ber Coalition eingegangen mar, und, wenige Tage vor ber Schlacht bei Aufterlig, ein ruffifch senglifches Beer, welches bafelbft landete, bem furg guvor geschloffenen Reutralitätstraftat gum hohn, mit Freundschaft aufgenommen hatte. Deftreich vermochte nicht ober vergaß, bas verbundete Deapel mit in ben Frieden einzuschließen; baber lag es bem Borne bes Bewaltigen preis. "Das fonigliche Saus von Reavel hat aufgehort ju regieren!" - alfo bonnerte beffelben Berfundung, und ein machtiges Deer, geführt von Maffeng und Joseph Bonaparte, eilte ben Spruch ju vollzieben. Bald jog es in die hauptftadt ein 2); bas fonigliche haus ents fich über's Deer nach Palermo, und Rapoleon ernannte feinen Bruber Jofeph jum Erbfonig bes fconen Reiches von Reavel und Sicilien 3). Aber ber neue Ronig follte franaofischer Pring und erbfabig in Frankreich bleiben, auch die Mitte bed Grofmablere in legtem Reiche führen, nur burf. ten Die beiben Rronen nie auf einem Saupte vereinigt werben. Die Eroberung von Gaeta 1), welches ber Pring von Seffen. Philippothal aufe helbenmuthigfte vertheibigt hatte - eine

<sup>1) 27.</sup> Dez. 2) 15. Febr. 1806. 3) 31. Marg. 4) 18. Jul.

glanzende Erscheinung bei der allgemeinen Muthlosigkeit befestigte diese Umwälzung. Doch folgten noch manche Blutsscenen, zumal in Calabrien, wo der Fanatismus wider die Franken die Waffen führte, und hinwieder durch den Terrorissmus erdrückt ward.

Rurg darauf ward ein zweiter von Napoleons Brübern, Ludwig, mit einer Krone geschmuckt. Der Rathspensionnair Bataviens, Schimelpennink, fand balb seine Burbe zu schwer, und in Folge geheimer Berhandlung erschien eine batavische Desputation zu Paris und erbat sich Ludwig Napoleon zum Regenten.). Sofort fand seine Bestündung als König von Holland unter ähnlichen Bedingungen, wie bei Joseph in Reapel geschehen, statt.

Das italische Konigreich war durch Bereinigung mit bem reichen venetianischen kand mehr als um ein Drittheil vergrößert worden. Prinz Eugen Beauharnois, Napoleons aboptirter Sohn, jezt vermählt mit der Prinzessin Auguste von Baiern, ward zum Thronfolger des schonen Reiches ernannt. Zu gleicher Zeit ward der Fürst von kutta mit Massa und Carrara, die Prinzessin Pauline (Borghese), Napoleons Schwester, mit Guastalla belehnt. Benevent und Pontescorvo aber, "weil sie bisher nur Zankapsel zwischen Reapel und dem Kirchenstaat gewesen" als unmittelbare Reichslehen an Talleprand und Bernadotte versiehen. Ganz Italien, mit Ausnahme von Hetrurien und Rom, deren nahender Untergang jedoch schon aus schlecht verhülten Zeichen hervorging, gehörte also zu dem französischen Reich.

Daffelbe, wie die französischen Publicisten bereits unverholen erklärten, war aber ein doppeltes, ein direktes und ein in disrektes Reich. Das erste, aus Frankreich mit allen ein versleibten Ländern bestehend, das zweite aus den Basallenstaaten, welche soviel möglich von Prinzen des Napoleon'schen Hauses, jedenfalls von Großwürdeträgern oder Staatsbeamten—immerfort von Unterthanen — Frankreichs und des Raisers besherrscht, oder durch andere sorgsam geknüpfte Bande, zumal-

<sup>1) 5.</sup> Juli 1806.

u. Rotted Geich, 9r 20b.

auch burch Ginfuhrung frangofischer Gefeze und Rechte, in Ab. hangigleit von bem Mutterftaat und beffen Beherricher erhalten wurden. Auf folche Art gehorchten bereits 70 Dillionen Menichen, wovon die Salfte bem bireften Reich, Die Salfte bem indireften angehörte, bem Scepter Rapoleons. Raum nahm man Ratig bavon, bag nach fo unermeglichem Raub jegt auch noch Ragufa, Die taufenbiabrige Republit, von bem Unerfatts lichen verschlungen warb 1). Es geschah solches unter bem Bors wand, bag bie Republit bie Feinde Franfreichs begunftiget habe, in ber That aus bem nahern Unlag, bag bie Ruffen Bocca bi Cattaro, im ehemaligen venetianischen Dalmatien, von ben 7 Infeln aus befegt, und baburch beffen llebergabe an Kranfreich, Die von Seite Deftreiche hatte geschehen follen. verhindert hatten. Es erfolgte hieraus ein fleiner Rrieg amischen ben Krangofen und ben mit ben Montenegrinern vereinten Ruffen, aber auch, ba Kranfreich bas Greignif Deftreich gur Last legte, ein langerer Aufenthalt ber frantischen Seere in Deftreich und Tentschland, und die verzögerte Raumung von Braunau.

Aus ben Provingen bes indireften Reiches, vorzüglich aus jenen Staliens, jog Rapoleon ben weiteren Bortheil einer glangenben, und boch ben Mutterftaat nichts toftenben Belohnung feiner verdienteften Rriegshäupter. Durch Berleihung fürftlicher Ginfunfte und fürstlichen Ranges an folde Saupter marb nicht nur ber Schimmer bes Thrones, von welchem folche Strablen ausgingen, mehr in die Augen fallend, fonbern es wurde bie militarifche Tugend baburch wirffam ermuntert, und es mochte nothigenfalls die Bafallen-Treue ber Gunftlinge ein Erfaz werben für bie etwa schwindende Liebe bes Bolles. Alfo murben in bem ehemals venetianischen Gebiet bie Bergogthumer Dalmas tien, Sfrien, Friaul, Cabore, Belluno, Conegliano, Trevifo, Feltre, Baffano, Bicenga, Pabua und Ropigo errichtet, und an bie Marschalle ober Gunftlinge Soult, Beffieres, Duroc, Champagny, Moncen, Mortier, Clarte, Maret, Caulincourt,

<sup>1) 27.</sup> Mai.

Arrighi und Savary verlieben; weiter wurden Parma und Diacenza zu brei Reichbleben, beren Berleihung vorbehalten blieb, bestimmt, jedoch bamit mur Titel und reiche Ginfunfte, nicht aber Gewalt gegeben. Außerbem wurden noch fur 90 Millionen Staatsguter in ben venetianifden Provinzen, 4 Millionen in Lutta, fobann 1,200,000 Franten jahrlicher Renten im Ronigreich Stalfen, eine Diffion folder Renten in Reapel und 300,000 Franten in Lutta gur Belohnung verdienter Rriegshaupter ober Golbaten bes frangofifchen Beeres porbehalten. Diefes Alles mußten bie it a lifch en ganber, nebft ber Einführung ber Confcription und bes Cobe Rapoleon, angeblich ale Preis ber Befreiung, über fich nehmen; und bie Frangofen mußten bie neuen, jufebenbe fich mehrenben Drins gene und Bergoge Titel - welchen balb noch anbere Abelds wurden (namentlich von Grafen, Baronen und Rittern), und zwar jest wieber erbliche mit Dajotaten, rabigirt auf franzollichen Grundbelle folgten 1) - als fchneibenbe Berhöhnung ber Revolutions . Grundfage eingeführt feben.

#### **5.** 9.

Abicaffung des republitanifchen Ralenders. Bollendung Des Spheme der Despotje. Raiferliche Univerfität,

Wer die Franzosen, aufgebläht von Triumphen, erkannten noch nicht, daß die Siege von Ulm und Austerliz über sie selbst nicht minder als über das Austand ersochten worden; und welche die Fortschritte des Desporismus auch wahrnahmen, die trösteten sich darkber mit dem eitlen Genuß des sold atischen Ganges. Schon war der republikanische Kalender, als verhaßtes Denkmal verhaßter Ideen abgeschafft, und der gregorianische wieder eingesührt worden? — eine an sich gesbilligte Berfügung, doch verwerslich wegen des unlanteren Geistes, dem sie entstossen. Die republikanischen Feste hörten jezt auf; dassum ward unter pähillicher Autorität jenes des 15. Aug. als Gedächtnistages des "heiligen Rapoleon" eingeführt,

<sup>1)</sup> Genatus Confult vom 14. Muguft 1806 und zwei faiferliche Defrete vom 1. Marg 1808. 2) 9. Gept. 1805.

nicht minder jenes der Jahrestage von der Raiserkrönung und von der Schlacht bei Austerlig. Bald verschwand auch der Rame der "Republit", und man las an dessen Statt in Berkindungen und Gesejen nur vom französischen "Reich" und vom Raiser der Franzosen.

Die Unersättlichkeit ber Berrichsucht ward nur noch übertroffen von ber Ausschweifung ber Schmeichelei. Alle Umgebungen Rapoleons wetteiferten in Musbruden ber Rnethtichaft und ber Un ber Spize bes friechenben Ungeziefers aber ftund immer ber Senat, fchlechter als jener, über welchen einft . Tiberius feinen Edel außerte. Bei ber Beimfehr von Aufterlig legte ber Senat Rapoleon feierlich ben Ramen bes "Großen" bei. benn es fev bie Stimme bes Bolles, und hier wirklich bie Stimme Gottes, bie ihm foldes befehle. Diefes Bolt aber hatte langft feine Stimme mehr; bis jum Unerhörten - heuchlerischen Berfundungen ber Preffreiheit jum Erog - flieg ber Prefam ang in Sachen ber Politit und ber Gewalt. Rein nachfolgender Thrann wird hier Bonaparte übertreffen; und fur immer fluchwurdig bleibt ber Gewalterauber, ber fo unübertreffliches leider zur Rachahmung einladendes - Dufter aufstellte. ber Rumpf bes Tribunats, welcher nach erlittener Berftums melung noch übrig geblieben, felbft bas unmachtige Recht ber Borftellung und Bitte beunruhigte ben Despoten. Sofort trug ber Senat ihm ein Senatus. Confult entgegen, woburch bas Tribunat vollig abgefchafft, und burch einige aus bem gefeggebenben Rorper gu mablenbe, insgeheim berathenbe Ausschuffe erfest ward '). Das Tribunat stammelte noch, fich auflofend, einen Dant für feine Bernichtung! -

Damit aber nicht nur das freie Wort verstumme, sondern auch tein freier Gebante mehr auftomme, ward mehr und mehr—
und hiedurch vor Allem bleibt Rapoleon fluchwürdig — die Boltserziehung und das System bes Unterrichts durch stlavische Formen und flavischen Geist vergiftet. Ein neuer Ratechismus wurde auf taiserlichen Befehl in allen tatholischen Gemeinden als ausschließliches Lehrbuch eingeführt 2). Die

<sup>1) 19.</sup> Mag, 1807.

Religion ward darin frevelhaft herabgewurdigt jur Dienstmagd ber Usurpation. Das Conscriptionsgesez, mit seinen barbarischen Bestimmungen und Strafen, erhielt dadurch noch eine himmlische Sanction, und alles Voll ward niedergeworfen jum abgöttischen Dienst gegen den Raiser als Ebenbild Gottes auf Erden.

Die faiferliche Univerfitat, welche etwas fpater in's Leben trat 1), war die Bollenbung bes funftlich erfonnenen Ergiehungsplans für ein Bolf von Rnechten. Gin Großmeifter mit fast unumschräntter Gewalt ftund an ber Spize biefer, alle Unterrichtsauftalten bes gangen Reiches in fich faffenben Univerfitat, von welchem bie in jedem Sprengel eines Appellations. Gerichtshofes anguordneuben Atabemien bie Bestandtheile maren. Die Alabemien fasten in fich bie in verschiebenen Orten ihres Sprengels nach Bedürfnif an errichtenben - aber vereinzelten -Rafultaten ber Theologie, ber Rechtswiffenschaft, ber Uraneis funde, ber mathematischen und Ratur - Wiffenfchaften und ber schönen Literatur, nicht minder bie unter jenen fic befindenben Lyceen, Gemeindesetundarschulen und Denfionnate. Die Pringipien militarifcheflofterlicher Disciplin bei ben Boglingen, und bie burch alle Abstufungen fich fortfegenbe ftrenge Subordination ber Lehrer und Borfteher bilbeten aus ber Univerfitat eine wohlorganifirte Mafchine, in welcher, wie in irgend einem Berwaltungezweig burch ben Dint bes Miniftere, fo hier burch jenen bes unmittelbar vom Raifer gelentten Grofmeiftere, bas gange Unterrichts geschäft im weiten Reiche gleichformig, punttlich, in Allem ben Intereffen ber oberften Gewalt bienftbar, alfo geiftlos, weil bes ebleren, freien Lebens beraubt, geführt marb. Rur folche Biffenichaften und Runfte, welche materiellen Rugen geben, welche ben Reichthum, b. h. bie Steuerfabigfeit, ober Die Streitfrafte, b. b. bie Bahl und Kertigfeit ber Rriegemerfzeuge mehren ober ben Glang bes Thrones erhoben mogen, murben gefchagt von Rapoleon. Die ben Beift belebenden, bas Gemuth befraftigenben, bem Charafter Burbe gebenben, ein freies Urtheil febrenben murben gehaft, ja angftlich geschent und burch geaußerte Beringschäzung, ja Berfolgung niebergebrudt. Daber erfreuten fich

<sup>1) 1808, 27.</sup> Marz.

wohl die Mathematit, Chirurgie, Chemie, Technoslogie, Bautunst und ähnliche Disciplinen einer sorgsamen Pflege; dagegen die Philosophie, vor Allem das natürliche Recht und die freisinnige Politik waren geächtet, die Gesschichte theils zum Schweigen verdammt, theils erniedrigt zur knechtischen Schweichelei, selbst Moral und Theologie herabsgewürdigt zu Dienstmägden des Despotismus. Hiedurch ward aber eine fortschreitende Bersinsterung unausweichlich vorbereitet. Bald wurde das Erlöschen der Philosophie auch die Realwissenschaften um ihren geistigen Werth gebracht, alles Wissen in mechanisches Rachbilden verwandelt, und Frankreich — vder viels mehr Europa, wenn der Plan des Weltreichs reiste — in den traurigen Zustand versenkt haben, worin wir das römische Reich unter seinen Kaisern gesehen haben, und das chinesische seit Jahrtausenden sehen.

#### §. 10.

Raiferliches Familien : Statut. Spftem ber Praponberang.

Roch ermangelte, bamit burchaus Alles nur auf Die Berfon bes Raifers bezogen murbe, und außer ihm nicht ein Kunte von felbitftanbiger Burbe vorhanden bliebe, Die Unterwerfung feines eigenen Daufes. Er bewirfte fle burch bas taiferliche Ramilien : Statut'), wodurch er gleichmäßig bie Reffeln bes frangofifchen wie jene ber Bunbesftaaten enger jufammengag. Alle Glieber bes taiferlichen Saufes murben baburch für ibr Lebenlang, und wenn fic auch auf fremben Thronen fagen, in Die unbedingtefte Abhangigfeit vom Raifer verfest. Für fie gab es feine Rechte ber Großjährigfeit in Schliegung von Ehen, Mahl bes Aufenthaltsortes, Erziehung ber Rinber u. f. w. Des Raifers Bille blieb für und fur ihr bochftes Befeg, und er tonnte willfürliche Strafen über fle gleich einem Buchtmeifter verhangen. Bit abnlicher Untermurfigfeit murben gleichzeitig auch Die Großmurbetrager bes Reiche, und Die Bergoge verurtheilt. Ausbrücklich und öffentlich ward benjenigen, welche er ju Regenten erhoben, eingescharft, ihre erfte Pflicht banbe fie an ben

<sup>1) 30</sup> Mär; 1806.

Raifer, bie zweite an Frankreich, und erft nach biefen belbent folge jene für ihre Bolfer. Und man wagte noch, folche Bolfer, bie Rnechte von Knechten, frei und felbitkanbig an beiben! ---

Doch biefe garve warb jest weggeworfen. Ununtwunden ers Harten Die Blatter ber Regierung: Unabhangigfeit und Gleichbeit ber Staaten, fo wie bas Gleichgewicht berfelben, from Chinde ren, welche au lange fcon bie Belt geftufcht und unglindlich gemacht hatten. Gine praponderfrende Dacht fen nothwentig. um in bas Bollerleben Rechtsbestant, Rufe und Releben an brite gen. Gin gemeinfamer Schwerpunkt muffe in einem Stantenfpfiem febn, folle biefes anbere fich ber Statigfeit und geficherter Bobb Allfo marb Kranfreich boreeft in bem Goften fabrt erfreuen. bet ihm verbanbeten, b. h. feiner Bufallenftaaten, ale bie gum Bohle Aller praponderirenbe Dacht bargeftellt; ein Softem, web ches nach 3wed und Anlage allmalig gang Europa, ja bie gange civiliffrte Belt umfaffen follte. Diefe fchalent, und bent mahren Bollerrecht, weil ber Freiheit mit Gelbiffanbigtete ber Boller, Sohn fprechenben Deflankationen fanden viele alaubine und viele bezahlte Rachbeter, nicht nur in Frankreich, fonbern auswärts, jumal leiber in Teutschland.

#### s. 11.

### Berånberungen in Tentschland.

Dieses Land war es übrigens, wor'in die Folgen des Pres. burger. Friedens fich am fläglichften außerten. Bwar schon jener von Luneville, und die zu desselben Erfüllung ergangewen Reichsbeputationsbeschlüsse, hatten ärgerlichen Dandes mit Uhndern und Bollern enthalten, und ben leztern das Richtige ihres Rechtszustandes mit Eindringlichkeit vor Augen gestellt. Doch mochte, was damals geschah, noch einigermaßen als Wert der Rothwandszteit betrachtet und in Hoffnung des dadurch zu sichernden Friesdens verschmerzt werden. Jezt aber spielte die bare Willfür und die unverhüllte Gewaltsherrschaft ihr unseliges Spiel, und ward burch Opfer und Schmach nichts Weiteres erkanft, als die Ausssschaft auf noch schwerre Leiben und noch tiefere Erniedrigung.

Der unfinnige Bertrag, welchen ber preufifche Gefanbte, Sangwig ju Schonbrunn mit Rapoleone Bebolimachtigs

tem, Duroc, gefchloffen, überlieferte bie feit fleben Jahrhunberten bem Belfischen Saufe liebend anhangenden hannovertfchen gande bem Saufe Brandenburg, bagegen bas alt branbenburg'iche Erbe, Anfpach, bem Saufe Bittelebach. und Cleve mit ber für Teutschlands Schirm hochwichtigen Refte Befel bem fchlimmften Erbfeinde ber Teutschen, Frantreich. Preugen, fein angeftammtes Gut gegen Raubersbeute bintangebend, nahm baburch Schuld und Strafe bes Raubes auf fich. Die Indignation der Belt und ber fofort ihm erklarte Rrieg von Seite Schwebens und Englands war bavon bie erfte, herbe Bergebens fuchte Preugen bie Befignahme Dannovers burd ben Litel bes blos einstweiligen "Rehmens in Bermahrung bis jum allgemeinen Frieden" ju beschönigen. Seine eigenen abgetretenen fander murben ohne Bergug befinitiv von Baiern und Kranfreich übernommen, und Rapoleon gab Cleve mit bem von Baiern gegen Unfmach erhanbelten Berg als ein erbliches Derzogthum 1) an feinen Schwager (Bemahl feiner Schwes fter Caroline Annunciabe) Joachim Murat, unter ahne lichen Bedingungen, wie er Reapel und holland zweien feiner Bruder gegeben.

Die noch frei gebliebene Reichsstadt Frankfurt ward balb nach bem Pregburger Frieden durch ein Rachtwort Rapoleons, "weil sie mit englischen Baaren Handel getrieben und englische Agenten begünstiget habe," von französischen Truppen überfallen, schwer gebrandschaft und sodann dem Aurerzkanzler zum Gesichente gemacht?). Derselbe war solcher Gunst würdig erschienen, weil er den Cardinal Fesch, Oheim des Raisers Rapoleon, zu seinem Coadintor ernaunt hatte. Das teutsche Reich, wenn es sortbestund, hatte sonach einen französischen herrn an der Spize des Reichstags gesehen.

### §. 12.

#### Der Rheinbund.

Jeboch, es follte nicht fortbestehen. Gine Bereinbarung feches gehn tentscher Fürsten, zu Paris unter ben Auspicien bes großen Rapoleon geschlossen ), enbete beffelben altersgraue Rajestät.

<sup>1) 1806, 15.</sup> Märj. 2) 19. Gept. 1806. 3) 28 Mai. 4) 12. Juli.

Diefe Kurften, namentlich bie Ronige von Baiern und Durtemberg, ber Rurergtangler, ber Rurfurft von Baben, ber Bergog von Cleve und Berg (Murat), ber Landgraf von Darms fabt, bie Rurften von Raffau, von Sobengollern, von Salm (alle brei in geboppelter Linie auftretenb), von Ifenburg, Lichtenftein, Aremberg, und ber Graf von ber Leven maren bie urfprünglichen Glieber bes fogenannten "Rheinbunbes, welcher unter bem Protectorat bes Raifers Rapoleon fich vom Reicheverband loefagte, bas Souverainetaterecht ber Berbundeten aussprach, und eine große Ungahl ebemaliger Ditftanbe bes teutschen Reichs ber Sobeit seiner Glieber burch einen Rachtspruch unterwarf. Die Berbunbeten nahmen hiernach neue Titel an; fo ber Rurergtangler jenen bes Rurften Drimas, Baben, Berg und Darmftabt jenen ber großherzoglichen, Raffan ber herzoglichen Burbe. Der Bunbestag, aus zwei Collegien, bem toniglichen und fürstlichen bestehend, follte in Frantfurt unter bem Borfig bes Fürften Primas rathichlagen, iedoch ber Souverginetat ber Glieder keinen Eintrag thun. Fürsten Primas follte in Butunft ber Protector ernennen. Dabei ward, unter bem Ramen einer Allianz, die Berpflichtung flatuirt, Frantreich in gebem gandfrieg mit 63,000 Dann, vertheilt auf Die einzelnen Bunbesglieber, Silfebienft ju leiften; Augeburg und Lindan murben ju Baffenplagen bestimmt.

Die Errichtung biefes Bundes ward ungefaumt durch ben französischen Geschäftsträger Bacher bem Reichstag in Regensburg
angezeigt ') mit ber Erklärung, daß Frankreich ein teutsches
Reich nicht länger anerkenne, dagegen sämmtliche Stände bessen als "voll und unumschränkt souveraine" Regierungen zu bestrachten geneigt sey. Das teutsche Reich, schon seit längerer
Zeit nicht mehr in Wirklichkeit, sondern in bloser Anerkens
nung bestehend, verschwand hiedurch plözlich und geräuschlos.
Raifer Franz legte seine Abdankungs Urkunde vor 2), und bas
tausendjährige Raiserthum Karls bes Großen erlosch.

Das Berschwinden bieser Schattengestalt, deren Richtigkeit gus mal seit dem Frieden von Bafel und der Ziehung der Demars cationelinie auch den blobesten Augen vorlag, hatte wenig

<sup>1) 1.</sup> August.

Theilnahme erregt, ware die neue Gestaltung unter weniger rechtsverlezenden Formen und in minder engherzigem Geiste geschehen. Aber tein großartiger Gedanke durchwehte in jener Zeit der Erniedrigung die Brust eines vaterländischen Heros. An der gemeinen teutschen Sache entweder verzweiselnd, oder ihrer nicht achtend, bezweckten die Stifter des Rheinbundes nichts Höheres, als ihrer eigenen Häuser Rettung oder auch vermehrten Glanz. Der schlimmste Feind Teutschlands, gegen welchen vor Allem eine Schuzwehr Roth that, ward selbst zum Schuzherrn erforen; das fremde Joch ward auf sich genommen, das gesammte Baterland unerrettbar bahingegeben, mit Gut und Blut dem Gewultsräuber für alle ferneren Kriege dienstdar gemacht, während eine einheimische Oberhoheit lästig dunkte, und elnige Kriegsnoth in dem Streit für's Ganze unerträglich schien.

Freilich bie Maximen bes Guten, wenn nur Einzelne fie beobsachten, mogen biefen verderblich und für's Ganze unnitz werden. Auch hat die Augend der Selbstaufopferung in der Polititihre heimath nicht. Indeffen wird doch Enthaltung vom Unrecht stets ihr heiliges Gesez bleiben, deffen Bruch wenigstens die Geschichte unerbittlich racht.

Die paciscirenden Fürsten beschränften sich auf ihre eigene Grhaltung nicht. Die Urfunde ihres Bunbes fprach jugleich bie Unterwerfung allererft ber Reicheftabte Rurnberg und Frankfurt, dann aber noch einer Menge von Mitständen wie ber Aurften von Furftenberg, Lowenstein, Wertheim, Leiningen, Schwarzenberg, Sobenlobe, Dettingen, Thurn und Taxis, Augger, Truchfeg, Dranien-Rulba, Beffen-Bomburg, Golme, Wieb, Runtel, fobann ber Grafen von Caftell, Ronigsegg, Bentheim, Erbach, Metternich u. m. a., endlich noch fammtlicher ich mabifchen und frantifchen und noch übrigen rheinischen Reicheritter aus. Die in ober awischen ben Landern ber Rheinbundefürften gelegenen Gebiete und Bestaungen aller biefer Rurften Berren murben unter bie Souverainetat ber erften geftellt, "mediatifirt" (wie man's nachmal nannte), und baburch ein vielfach unfeliges Berhaltnig, und welches bie Quelle von enblofer Berwirrung, Zwietracht und Bolfebrud murbe, gegrundet.

# **6.13.** Rebiatifiruna

Reineswegs die Idee einer allmälig wieber zu gründenden Einstheit Leutschlands burch einstweilige Berminderung der Opnassen-Bahl — benn eine Zersplitterung in recht viel fleine Theile ist von der Möglichkeit einer Wiedervereinigung minder weit entsternt, als eine Zertheilung in nur wenige, deshalb aber größere, und det eigenen Selbstständigkeit fähige Gebiete — sondern einersteits blose Lust nach Bergrößerung, oder auch Nothwendigkeit, dem Nachtgebot zu gehorchen, bewog oder erpreste die Einwilltzung zu solchem Akt der Gewalt; anderseits aber verwehrte und sicherte Napoleon durch so versührerische Länderzutheilung die Abshängigkeit der Bergrößerten und erleichterte dabei die Mobilmaschung der bundesmäßigen Kriegshilfe. Auch trat in auffallender Erscheinung, wirksam zur Ermunterung und zur Abschreckung, hers vor, was seine Gunft, was seine Ungunst vermöge.

Aber indem die Beraubten aufhörten, Landesherren oder reiches unmittelbar zu seyn, indem fle die souveraine Gewalt der ihnen bisher Gleichen über sich und ihr Land mußten errichtet sehen, tonnten und dursten sie freilich — ohne allzuschreiende Berlezung — an Privatrechten nicht verfürzt werden. Dieses einsehend, jedoch den Begriff, den wesentlichen Charafter der desent, jedoch den Begriff, den wesentlichen Charafter der desent, lichen und der Privatrechte nur schwankend auffassend, das bei durch Humanität oder schonende Rücksicht für die Riederge, drückten gelenkt, beliebte man eine Theilung der Rechte zwischen Landesherren und Standesherren (wie die höheren Mediatissiten später genannt wurden), deren theüs willfürliche, theils wage Grenzbestimmung ein trauriges Zurückbleiben der Diplomatie hinter dem edleren Zeitgeist und eine unheilschwangere Richtachstung der Bolkerechte kund that.

Bu ben Privatrechten ber Mediatisirten, also zu den ihnen verbleibenden Gutern und Rechten, wurden gerechnet sammtliche Domainen und Domainialgefälle, so wie alle Grundherrs lichkeits und Feudal-Rechte, in so fern sie nicht ber Souverainestat wesentlich angehörten, b. h. wie man diese bestimmte, in sosern sie nicht Gesetzebung, höchste Gerichtsbarkeit, hohe Polizei, Conscriptions und Besteurungs Gewalt waren. Daher behielten sie namentlich die piedere und mittlere Civil und Criminalgerichts barteit, die Jagdpolizei, verschiedene Regalien, nicht minder alle Zehnten, Arohnden und Dienstbarteiten.

Wenn man nach ahnlichen Pringipien bas Saus Stuart, als man es vom brittifchen Throne fturgte, ober ben Ronig von Polen, als man fein Reich vertheilte, ober ben Ronig von Sachfen, als man fein halbes gand an Dreugen gab, hatte behandeln wollen, fo murbe aus ben abenteuerlichen Rolgen folder Behandlung Die Unrichtigkeit jener Bringipien febr anschaulich geworben feyn. Gleichwohl hatte weber bas Saus Stuart, noch ber Ronig von Polen, noch jener von Gachfen fein Privat.Recht verwirft, und gleichwohl ift zwischen ben Rechten eines großen und eines fleinen Canbesherrn tein wefentlicher Unterfchieb. Cobald bas teutsche Reich erlofch, mußten auch alle blos auf beffen gothischer Berfaffung ruhenden Rechte auf. horen, und fonnte, mas urfprünglich blos Ausübung faiferlicher (belegirter ober lebubar übertragener) Rechte mar, nicht langer fortbauern, überhaupt nicht als Privatrecht betrachtet merben; und auch mas Dynaften : Recht, b. h. aus felbstftanbiger Soheit fliegend mar, mußte aufhoren, fobald ein anderer Landesberr auftrat. Die Domainen, größtentheils im Urfprung Befoldungeguter ber toniglichen Beamten, ober lebnbares Beffithum ber foniglichen Statthalter (fpater landesberren genannt), ale folde, auch jebenfalle gur Bebedung ber Regierungslaften von jeher bestimmt, waren nicht allgemein ale Privatgut ju achten, fonbern es blieb hier, ba bas mahre Privatgut fchwer auszumitteln war, nur eine burch Beraleich au machende Theilung übrig. Bas aber die Soheiterechte betrifft, fo bedurfte es nicht einmal eines Bergleiche, ba es naturgemäß tein Dittelbing giebt zwifchen Unterthan und Landesberr, und, nach bem Erlofchen ber Reichehoheit und nach Berfundung ber Souverainetat ber nicht unterbrudten ganbesberren. jeber chemalige ganbebberr entweber Unterthan werben mußte ober Souverain. Aber Teutschland, an Rechte-Dichtungen vor ben meiften andern Canbern reich, gebar in unferer bedraugnigvollen Beit, unter ben Sanden geschmeibiger Publiciften und Polititer ohne Muhe Die neue, boch ominofe Rechte-

#### S. 14.

# Sonverainetät.

Eine aleich ungludliche Bestimmung ber Rheinbunde - Afte mar Die ber vollen und unbeschränten Souverainetat ber Berbunde ten über ihre alten und neuen gander. Denn nicht nur erflarten fie fich badurch ju Erben aller ber Rechte, welche ehevor Raifer und Reich in ihren Gebieten guftunden (mas in dem Begriff ber Trennung natürlich lag), sondern fie vermeinten baburch auch aller Schranten quitt und lebig ju fenn, welche fruhere Grundgefege, Bertrage und herfommen gum Schirm ber Bolferechte wider die Willfur . herrschaft aufgeführt hatten; fie achteten bas Machtwort bes Fremben für einen giltigen Titel jum Umfturg felbft ber befchworenen Landesverfaffungen, und nahmen aus ber Sand bes ausgearteten Sohnes ber Revolution affatie fche Machtvollfommenheit an. Alfo gernichtete ber Ronig von Burtemberg burch ein Machtwort Die althergebrachte, burch viele Traftate und Gibe befraftigte ftanbifche Berfaffung feines Landes; und alfo erloschen auch in ben übrigen Bundesftagten bie chevorigen ganbftanbe, theils burch formliche Aufhebungeebifte, theils burch ftillschweigendes Begraben in Bergeffenheit.

Diedurch entstund aber — so wenig befriedigend diese ständischen Berfassungen gewesen — eine große Berstimmung in den Gemuthern der Bolter. Sie wurden irre an allen Rechtsbegriffen, da nichts Berbrieftes und Althergebrachtes mehr fest stund, und blos die eiserne Willfur ihr haupt hob. War doch schon durch sast täglich wiederkehrendes Tauschen, Abtreten, Zertheilen und Zusammens binden ein arges Spiel mit den heiligsten Bürgers und Unterthanss Gesühlen, mit Liebe, Treue und Gehorsam getrieben worden, und hatte man durch Behandeln und Verhandeln der Bolter gleich Stlavenschaaren dieselben unfähig oder ungeneigt gemacht, zu höherer als zu erzwungener Anechtestreue.

Hiezu tam die furchtbar steigende Belastung ber Boller burch Bereinbarung bes neuen, unbedingten Souverainetats. Speftems mit dem alten, ber Barbarei entsprungenen, Patrimo. nial-Spstem, b. h. ber defentlichen mit ber Privat-Leide eigenschaft. Es kamen hiezu bie fortwährenden Anforderungen des Protectors, welcher Gut und Blut der Rheinbunds-Bols ker als sein Eigenthum, und die Fürsten des Bundes blos als seine Pächter betrachtete; endlich die heillosen Lehren der Hofpublicisten und Hof-Aaatswirthe, welche, dem Ton des Tages bestissen entgegenkommend, die Steigerung der Willfars herrschaft spstematisch fortführten, und die edle Runst, vom Bolk, zumal von der Masse besselben, soviel immer möglich zu ers pressen, zur Vollendung brachten.

In den Tagen des Rheinbundes durchlebte Teutschland eine für immer schmachvolle und mitleidswerthe Zeit. Gleichwohl hat sie auch manches Gute erzeugt; namentlich die Schwächung der Aristofratie, welche dem Souverainetäts System nicht minder entgegenstehend als jenem der Bolksfreiheit ist, sodann die Wiedererweckung der soldatischen Kraft, welche seit langem unter Spiesburgerlichkeit, Indolenz und Schlendrian begraben lag (freilich eine theuer ertaufte Wiederbelebung, und welche das schreckliche Gesez der Conscription in ihrem Gesolge hatte), endlich auch manche Vereinsachung, Bekräftigung, überhaupt Versvolltommnung der Staatsorganisation und Staatsverwaltung, welche, wenn von einem lauteren Geiste gelenkt, tausenbsach wohlthätig wirken, aber freilich auch zum Bösen mißbraucht wers den kann.

# **s.** 15.

#### Preufifder Rrieg. Schlacht bei Jena und Auerftadt.

Durch bie Stiftung bes Rheinbundes war ein Gebiet von britthalbtausend Quadratmeilen, mit einer Bevölferung von acht Millionen Menschen, bem Reiche Rapoleons zugewachsen. Denn ob Raiser ober König, Protector ober Bermittler, jeder Titel genügte dem Starken zur herrschaft. Solche ungesheure Bergrößerung war wenige Monate nach dem Abschluß bes Friedens mit Destreich, und ohne Rückprache weder mit demsselben noch mit anderen Mächten geschehen. hierin allein schon lag die Berechtigung zu neuem Bruch. Auch anderen teutschen Reichsständen, wenn sie geneigt dazu waren, ward der Eintritt

in den rheinischen Bund ausbrucklich vorbehalten. Dieburch fam vor Allen - ba Deftreich an frifch blutenden Bunben barnieber lag - bas nach herrschaft in Teutschland begierige Prenten in Aufregung. Rapoleon fcmeichelte bemfelben anfange burch den Borfchlag eines norbsteutschen Bunbes, beffen Protector Dreußen fenn moge; aber mit theils hinterliftiger Politit, theils gebieterischer Ginmischung , fturgte er ben Plan wieber um. Das mentlich widerfeste er fich bem Gintreten ber Danfe. Stabte in den norbifden Bund, und forderte bas Protectorat über biefelben für fich.

Ingwischen waren Unterhandlungen bes Friedens zwischen Rugland und Franfreich und auch zwifden England und Krantreich gepflogen worben. Der ruffifche Gefanbte Dubril verabredete ju Daris mit bem Minifter Clarte auf gemäßigte Bebingungen einen Frieden, welchen jedoch Raifer Alexander nicht genehm hielt 1); worauf auch die englischen Unterhandlungen fich zerfchlugen 2). For, welcher nach feines großen Begners, Ditt, Tobe an Die Spize bes Ministeriums getreten, hatte folchem Ariedensverfuch feine legten Duben jugewendet. Er ftarb wenige Tage por beffen Scheitern 3).

Aus diefen Friedendverhandlungen, beren Schleier nach ihrem Bruche gerriffen warb, erfannte Preufen noch beutlicher bie Tade Franfreiche. Unbebenflich hatte biefes bie Rudgabe Dannevers an England bewilligt, obicon es von Preusen bafür fo hohen Werth empfangen; überhaupt bas Intereffe biefer Macht, ben fruberen Eraftaten jum Sohn, babei vielfach verrathen, jumal argliftig ben Gamen ber Zwietracht zwifchen ihr und allen umgebenden Daditen gestreut. Jest endlich - aber au fpat - erwachte Prengen aus feiner beiflofen Berblenbung. Rrieg mart bie Lofung; mit Bufammenraffung aller Rrafte ruftete man fich jum Streit. Das fchlefifche Beer, unter bem Pringen von Sobentobe-Ingelfingen, ging über bie Elbe. Das Sauntheer unter dem alten Bergog von Braunichmeig nahm feine Stellung an ber Saale; Die Referve unter bem Driugen Eugen von Murtemberg, gwifchen Berlin und

<sup>1) 15,</sup> Hug.

Dalle sich sammelnd, eilte herbei. England und Schweden, bieses freudig wahrnehmend, sohnten sich aus mit Preußen, und Rußland sagte seine mächtige hilse zu. Auch Sachsen trat — nach heftiger Röthigung — zum Bunde; Kurhessen jedoch, wiewohl der Gesinnung nach Preußen ergeben, suchte zagend in scheinbarer Reutralität sein heil. Sonach ward die vierte Coalition gebildet; unverzüglich entbrannte der Ramps. Wesel solle nicht mit Frankreich vereinigt, Teutschland sofort von den französischen Truppen geräumt, die Errichtung des nord teutschen Bundes nicht länger gehindert, und endlich die vom Großherzog von Berg gewaltthätig besetzten Abteien Essen, Elten und Werden wieder herausgegeben werden — so sautete Preußens endliche Forderung 1), welche Rapoleon ohne weitere Antwort ließ.

Rafche Bewegungen ber Deere folgten hierauf; balb auch bie Rriegberflarungen 2), und bann ploglich ber entscheibenbe Schlag. Die preusifche Dacht, 120,000 Streiter ftart, mar um Erfurt (von Bach bis Jena) gesammelt, eine tapfere Mannichaft, aber meift ichlecht geführt, burch geborne Sauptlinge und · greife Relbherren, uneins in Rathichlagen, ohne Renntuif ber Reit und bes Begnere, Die Runfte bes Parabeplages beffer als Die Beheimniffe bes Sieges verftehend, burch langen Frieden (benn nur wenige hatten bie Feldzuge ber erften Coalition mitgemacht) in Eriegefertigfeit jurudgefommen, und abwechselnb ber Selbstauversicht und ber Rleinmuthigfeit hingebend. Bohl batte fie, vereint mit Deftreich, die Bage ju Gunften ber Coalirten neigen, die Unfalle von Ulm und Aufterlig verhuten ober ant machen tonnen; aber, in Rolge ber fchlimmen Politit, allein bem Stofe bes Gewaltigen entgegengestellt, nahrte fie Siegeshoffnung nur aus Bermeffenheit.

Rapoleon, ber großen Kriegsmanier Meister, umging und burchbrach mit feinen schnell gesammelten Schaaren bie bes Angriffs noch nicht gewärtigen Preußen. Dieselben, welche burch ben Thuring erwald gegen die Franzosen vorzubrechen gebachten, sahen sich plozisch in ber linten Flante und im Rucken ge-

<sup>1) 1.</sup> Oft. 2) Franfreiche am 7. Preußene am 8. Oft.

gepact, ihrer Magazine, ihrer Berbindungen beraubt, und geamungen, mit umgewandter Fronte (bie Elbe im Antlig, ben Rhein im Ruden), wider ben überlegenen Reind gu ftreiten. Ein Gefecht bei Gaalfeld 1), worin Bring Lubwig Rerbis nand von Breufen ben Belbentob ftarb, mar bas Borfviel bes verhängnifvollen Tages von Jena und Auerstäbt 2). Diefer eine Lag fturgte bie preußische Dacht um. In zwei Beere getheilt, bas eine, ftartere, unter bem Ronig felbft und Braunfchweig bei Auerftabt gegen Davouft, bas andere unter Sobenlohe bei Jena gegen Rapoleon ftebend, ftritten bie Preugen unter ben schlimmften Borbebentungen und den feinbseligsten Sternen. Eine fo vollftanbige, fo unheilbare Rieberlage fan bie neue Befcichte nicht. Beibe Beere , vieler tapferer Thaten ungeachtet, murben gertrummert und gerftreut. Beifpiellos mar bie Bermirrung, Die Auflofung. Ueber 50,000 Mann verlor ber Ronia an Diefem Schredenstag. Aber noch unfeliger waren Die Rolgen. Entfegen, hoffnungelofigfeit bemachtigten fich aller noch übrigen Baupter und Schaaren. Schon zwei Tage nach ber Schlacht ergab fich Erfurt mit feinen ftarten Citabellen, mit bem Pringen von Dranien, bem Relbmarichall Mollenborf und 14,000 IR. Um folgenden Tag 3) warb die Reserve unter bem Pringen von Burtemberg bei Salle von Bernabotte gefchlagen. Die Frangofen fegten über bie Elbe, gogen in Dotsbam, in bem feften Spanbau und in Berlin eint').

hiemit endete das Unglud nicht. Die Trummer des geschlagenen heeres, von starken Feindesschaaren verfolgt, erreichten bie Oder nicht, deren Festen ihnen Schirm verhießen. Bek Prenzlow ergab sich der tapfere hohenlohe, umrungen, mit 17,000 Mann 5). Des folgenden Tages thaten dasselbe bei Pasewalt 6000 Mann Reiterei 6). Noch andere hausen hatten das nämliche Schicksal. Endlich erlag demselben auch Blücher, welcher die Trummer des Reserve-heeres und andere Schaaren in gleich fühnen als geschickten Märschen gegen die Rieder. Elbe führte. Drei französsische heerhausen folgten ihm drängend

<sup>1) 10.</sup> Dft.

<sup>2) 14.</sup> Oft.

<sup>3) 17.</sup> Dft.

<sup>4) 24. 25,</sup> Dft.

<sup>5) 28.</sup> Dft.

<sup>6) 29.</sup> Dtt.

s. Rotted Grid. 9r Bb.

nach. Da warf er fich nach Lubed, welches aber bie Franzosen in schrecklichen Sturmen eroberten ), worauf ber helb mit seinen zehn taufend Mann sich ber Uebermacht ergab.

#### S. 16.

#### golgen der Schlacht.

Bluchers Unglud, weil ehrenvoll, war nicht ohne Troft. Der Fall der Festungen aber, welche wetteisernd ihre Thore vor schwachen Feindeshausen öffneten, ein in der Geschichte fast einziges Beispiel von Feigheit oder Berrath, zerstörte die lezte Hoffnung. Rachdem Ersurt und Spandan vorangegangen, solgten bald das karte Stettin2), Rüstrin2), und zum Erstännen der Welt Magdeburg4), die fast unüberwindliche, wohlversehene Hauptseste, mit einer Besazung von 20,000 Mann, eines der wichtigsten Bollwerte der Monarchie. Romberg, Ingerdleben und Kleist heißen die durch solche Feigheit verswigten Besehschaber der drei Festen. Aber auch Hameln unter Scholer und Lecorq, dann Rienburg biapitulirten, wodurch auch die Weserlande vollig verloren gingen.

Bom Ahein bis jenseits ber Ober war also, binnen sechs Wochen, in Folge ber einen Schlacht von Jena alles Land, mit einer Bevollerung von 9 Millionen Menschen in Rapoleons Hand gefallen. Denn auch bas neutrale Gebiet galt für gute Beute. Ein französisch-hollanbisches heer, unter König Ludwig von Holland und dem Marschall Mortier, in die preußisch-westphälischen Länder und in Hannover rückend), beseite auch Braunschweig und hesselten fentassel. Dasselbe widersuhr den Hanselben, endlich auch Medlenburg und Oldenburg. Schwere Brandschaungen und andere Willfür sprachen das Recht der Eroberung aus. Ganz Rordteutschland seufgte also unter des Siegers Geißel; Südteutschland gab ihm Kriegs-knechte und Gold. Keine andere Wahl ward gestattet, als Raubsgehilfe seyn oder Beraubter.

Daher hatte gleich beim Anfang bes Rriegs ber Großherzog von

<sup>1) 6.</sup> Nav.

<sup>2) 28,</sup> Oft.

<sup>3) 31.</sup> Ott.

<sup>4) 8.</sup> Nov.

<sup>5) 20</sup> u. 25. Nov.

<sup>6) 24.</sup> Oft.

Tostana (Burzburg) bem Rheinbund fich angeschloffen und Deffendarmstadt ein eigenes Bundniß mit Frankreich gemacht. Deffenta fel aber, burch Rapoleons heuchlerische Berheißungen in Sicherheit eingewiegt, erfuhr plozlich, daß seine Reutralität zu Ende sey. Das Land mit allen Festen ward in Besiz genommen, das heer entwaffnet und triegsgefangen erklart, dem Aurssirften wegen seiner Freundschaft für Preußen und England der Jorn der großen Ration verkundet. I. In spat bereuend, daß er nicht unverzagt und offen an Preußen sich geschlossen, sich der Beraubte nach Danemark.

Früher schon 2) war dasselbe Loos über Braunschweig ergangen. Der ungläckliche herzog, ber in ber Schlacht bei Unerftat eine schwere Wunde empfangen, überlebte gleichwohl noch sein Reich, wie seinen Ruhm. Bergebens stellte er Rapo, leon vor, daß er nicht als Landesherr, sondern nur als preußischer Feldmarschall Theil am Kriege genommen. Der trozige Sieger erwiederte: "Das haus Braunschweig hat zu regieren aufgehört." — Krant, des Augenlichtes burch seine Bunde beraubt, ließ ber verfolgte Greis von seiner Rossbenz Braunschweig, wohin er nach dem Unglückstag gestoben, sich weiter nach Altona bringen und starb ohne Trost zu Ottensee?).

Bon ganz Tentschland nahmen blos die Provinzen Destreichs weber handelnd noch leidend Theil am Krieg. Die Neutralisdat, zu welcher Rs. Franz gleich anfangs sich laut bekannte, war ein Wert der Rothwendigkeit, und darum aufrichtig. Ein ansehnlicher Cordon deckte die dem "eriegoschauplaz benachbarten Gremen. Aber der wunderschnelle Fall Preußend, wiewohl er den eigenen Sturz minder demuthigend machte, war dennoch ein Greenstand des Entsezens und der Trauer.

§. 17.

Ruffifcher Rrieg. Schlacht bei Pultust. Friede mit Sachfen.

Schon tobte ber Kriegelarm über bie Grenzen Teutschlanbe binaus, in Polen und Preugen. Die Stunde ber Rache

<sup>1) 31.</sup> Oft. 1. Nov.

<sup>2) 26.</sup> Oft.

Schlug für die Theilung Bolens. Statt neuer Streitfrafte fanden bie Preugen in biefem mighandelten gand neue Reinde. Raum beffen Grenzen berührend, rief Ravoleon die Ration in Die Baffen jur Bieberherftellung bes Baterlandes; und millig aeborchte fie bem Ruf. Bon Dofen aus, welches Davouft am 2. Rov. befest hatte, erliegen Dombrombty, Rabiminsty, Bibito Anfforberungen an bie Golen bes Landes jum Rampf Der General Zajonczet führte eine wiber seine Tyrannen. fcon fraber gebildete Legion herbei; Jofeph . Poniatomoty glangte an ber Spige einer andern, bie Boimobichaften ertonten vom Rufe ber Freiheit. Ralifch vor allen erhob folden Ruf; balb aber brannte bas Reuer weit bin bis Barfchau und bis jenseits ber Beichsel. In Barfchau war Murat ichon am Ende Rovembers 1) eingezogen; balb, ale bie ruffifche Dacht jur Rettung herangog, tam Rapoleon felbft bahin !), ben neuen, fcmeren Relbaug von hier aus ju ordnen.

Rach fruchtlosen Verhandlungen über Waffenstillstand und Frieden bot Preußen seine lezte Kraft auf gegen ben unerbittslichen Feind; und jezt rustete auch Rußland sich mit aller Macht. Bennigsen, und ihm nachrudend Ramenston und Burshoven führten zahlreiche Heere in ben, bereits den eigenen Grenzen brohenden, Kampf; während ein Aufgebot von 600,000 Mann Landmiliz die Unermestlichkeit der Vertheibigungsträfte Rußlands verfündete. Aber auch Rapoleon rief frische Schaaren von Conscribirten aus Frankreich, Keutschland und Italien herbei, neue Siege, jenen von Austerliz und Jena ahnlich, benselben beweißend.

Die Beiffagung blieb unerfüllt. Blutige Schlachten wohl, boch ohne Entscheidung folgten. Bon ber Racht des 28. Dez. an bis in jene be 28. wurde an ber Rarew, besonders schrecklich bei Pultust, gestritten. Beithin farbten sich die Schneesfelber mit Blut. Aber beibe Theile schrieben ben Sieg sich zu. Bonaparte indessen behauptete sich an der Weichsel, das russ sisch prenfische Deer zog gegen den Riemen.

Aber im Ruden ber Franten , besonders in den heffischen

<sup>1) 28.</sup> Tob.

<sup>2) 19,</sup> Del.

und westphalisch-prensischen Ländern, entglommen bedentlich einige Befreiungeversuche, während ein paar preußische Delden
durch romantisch tapfere Thaten das Selbstgefühl der Ration
wieder anfrichteten. Gneisenan — dem gesammten Baterland
bald ein verehrter Rame — und der Reiter-Lieutenant Ferdinand
von Schill, eine von bessen edelsten Bluthen, glänzten ritterlich
hervor. Ihr Urm und Geist rettete die Feste Kolberg; der
französische Marschall Bittor ward Schill's Gefangener, und,
gegen diesen ausgewechselt, wurde Blucher frei.

Auch in Schlesien hatte ber Bolfegeist fich hoffnungereich geregt, war aber niebergehalten worben burch bie Engherzigkeit ber militarischen Beschlehaber. In Folge bavon gingen Glogan, Breslan, Brieg und bas ftarte Schweibnig an bie Franzosen über 1).

hieburch ward Rapoleons Ruden gebeckt. Der Friede mit Sachsen befestigte seine Sicherheit. Schon am 3. Tag nach ber Schlacht bei Jena hatte daffelbe einen Reutralitätsvertrag einsgegangen. Gleichwohl bauerte bie Ariegsbebrudung bes landes fort. Gerne schloß es daher einen Frieden?), wodurch der Aurfürst, jest mit toniglichem Range bekleibet, dem Rheinbund sich beigesellte. Der neue König versprach 20,000 Mann (im devorstehenden Feldzug jedoch nur 6000) zum Bundesheer zu stellen, und erhielt den Cotbusser-Areis zugesichert gegen einige Abtretungen in Thuringen. Auch die herzoglich sächsischen häuser? und einige Zeit darauf auch jene von Anhalt, Schwarzburg, Lippe und Walbed. traten zum Rheinbund.

# S. 18.

#### Shiacht von griedland.

Auf dem Saupt-Ariegsschauplaz erneuerte sich noch während bes Winters der Riesenkamps. In der Mitte Janners schon tehrte Bennig sen zur Offensve zurud. Biele blutige Gefechte erfolgten mit abwechselndem Glud. Endlich ward bei preußisch Eplau beine zweitägige Schlacht geschlagen, worin 30,000

<sup>1)</sup> Dez. 1806. Jan. u. Febr. 1807.

<sup>2) 12.</sup> Del. 1806.

<sup>3) 15.</sup> Dej.

<sup>4) 18.</sup> Apr. 1807.

<sup>5) 7. 8.</sup> Sebr. 1807.

Streiter fielen, 50,000 vermunbet wurden, und nach welcher beibe Theile des Sieges fich rühmten und beibe fich juruckzogen.

Eine fast viermonatliche Maffenruhe folgte auf diese Schlacht und verfündete die Erschöpfung belder Deere. Doch gingen inswischen die Belagerungen der Oders und Weichsel-Festungen fort. Dort — in Schlesien, woselbst hierdnymus Bonas parte den Oberbefehl über meist Rheinbunds Contingente führte — gerieth Reisse, nach einer langen Belagerung, in der Franzosen Gewalt 1); auch Kosel und Glaz tapitulirten; boch tam die Friedensbotschaft ihrer Uebergabe zuvor. An der Weichseltrozte Grandenz allen Anstrengungen des Feindes; Danzig aber erlag, nach ruhmvoller Bertheidigung, der überlegenen und wohlgeführten Racht des Marschalls Lesebre 2) (nachmaligen herzogs von Danzig). Ein harter Schlag für Preußen.

In Preußisch. Pommern behauptete bas ftarke Colberg und erhöhte seinen Ruhm durch die glucklichste Gegenwehr. Schwesdisch Pommern dagegen, durch die nur von brausendem Ruth, nicht von Klugheit gelenkten Schritte des Königs, gerieth nebst der Insel Rügen in französische Gewalt, nachdem schon der Friede mit Rusland und Preußen geschlossen war 3).

Diesen Frieden hatts endlich ein neuer Sieg Bonaparte's erwirkt. Während Danzig belagert ward, blieben die Russen und Preußen ruhig. Als aber nach bem Fall dieser Feste das Belagerungsheer die Streitmassen Rapoleons verstärkt hatte, da griffen sie ihn an 4). Biele tausend Kriegsknechte aus fast allen Ländern Europa's bluteten in zehntägigem schrecklichem Kampf an der Passarge, Alle und Rarew. Zulezt ersocht die überlegene Kriegskunst Rapoleons, am Iahrestag der Schlacht von Marengo, bei Friedland on Griegen, wiewohl theuer bezahlten Sieg. Die Einnahme Königsbergs durch die Franken ), der Rückzug der Russen an den Riemen, waren die nächsten Folgen der Schlacht. Aber erschüttert durch ihre Schrecken und nun den Furchtbaren an den Grenzen des eigenen Reichs sehend, begehrte Alexander Waffenstüllstand und Frieden. Napoleon, welcher am fünsten Tag nach der

<sup>1) 1.</sup> Juni 1807.

<sup>2) 24.</sup> Mai.

<sup>3)</sup> Aug, und Gent.

<sup>4)</sup> Juni 1807.

<sup>5) 14.</sup> Juni,

<sup>6) 15.</sup> Juni.

Schlacht in Tilsit eingezogen, bewilligte beibes, nach einigen mündlichen Besprechungen mit Auslands Raiser und mit Preusens gebeugtem König, zuerst auf dem Riemen und die solgens denmale in Tilsit. Auch die Königin Louise von Preusen, ein Bild der Hoheit und Anmuth, erschien vor dem Mann des Krieges, hoffend ihn zu fänstigen. Aber seine Stirne blieb suster, gegen Preusen; nur mit Rusland ward eigentlich undershandelt; das wehrlose Preusen empfing das Gesez des Siegers. Also ward in kurzer Frist der Friedensschinß mit Rusland.), und zwei Tage darauf auch jener mit Preusen. und mit Rusland.), und zwei Tage darauf auch jener mit Preusen. und ein Fürsten Aller rander Luratin und Labanow Rostowelly auf russischer, endlich von den Grafen Raltreuth und Golz auf preuseisscher Seite.

# **S**. 19.

### griebe ju Tiffit.

Diefer Friede von Tilfit, die legte Freiheits Doffnung Europa's vertilgend, gab den Belttheil, das ferne Rufland und bas meerbeherrichende Brittannien ausgenommen, der Macht Rapoleons hin; ja er bereitete auch biefen beiden ben durch eigene Kraft kaum mehr abwendbaren Fall.

Broar Rufland feibft blich unangetaftet, im unverminberten Befig feiner unermeglichen lanber; ja es warb vergrößert noch burch ben , fast vierthalbhunderttaufenb Menschen enthaltenben Rreis von Bialyftod in preußifch Polen, welchen es son feinem ungludlichen Bundesgenoffen abgetreten ju erhalten nicht. (Die fleine Berrschaft Bever, in Oftfriedland, verschmähte. bie es bagegen an holland abtrat, mar politifch fur nichts ju rechnen.) Aber es bewilligte Die Berabfejung Preußens gu einer unbebeutenben Dacht, ju einem Bafallenftaat Franfreichs; es bewiffigte bie Errichtung eines Bergogthum Barfchau, beffen Dafenn, beffen Rame icon Die ruffifche Berrichaft über Polen gefährbete; es anerkannte bie Bruber Rapoleons als Rbnige von Reapel und holland, auch ben britten Bruder als Ronig von Beftphalen, nicht minder ben Rheinbund nach feinem gegenwärtigen und funftigen Beftand, fongch bie

<sup>1) 7.</sup> Juli.

herrschaft Rapoleons über gang Teutschlanb. Es bewilliate ferner, bag bie Bergogthumer Oldenburg und Medlenburg, wiewohl fie ihren Bebietern gurudgegeben murben, bis gum Definitiv-Frieden mit England frangofifche Befagung behielten, und bag bis eben zu biefem Beitpuntt bie preußischen bafen bem englischen Sandel verschloffen blieben. In einem geheimen Artitel versprach es noch bie Raumung von Cattaro und trat bie jonischen Infeln an Krantreich ab. (Benes, wie Ragusa, ward fofort mit dem Ronigreich Italien vereint, Diefe follten einen eigenen Bafallenstaat Frankreichs bilben.) Enblich verpflichtete es fich, mit ber Pforte - gegen welche im vorigen Jahr ber Krieg burch frangbiifche Rante ausgebrochen - Baffenftillftand, auch unter Ravoleone Bermittlung Krieben au fchlieben. und bie eroberte Dolban und Ballachei zu raumen.

Dreufen, beffen Abtretungen und Opfer auch ber ruffice Kriebensichluß aufzählte, ja, beffen Forterhaltung als Macht, wie biefelbe Urfunde befagte, nur "aus Achtung fur ben ruffichen Raiser" gemahrt warb, verlor - mit Einrechnung bes früber abgetretenen Unfpach und Cleve, wofür ebi jegt ben Preis einbufte - beinahe bie Balfte feines Gebietes, einen Rlachenraum von 2700 Quabratmeilen mit funf Dillionen Renfchen. Es trat ab alle Lander zwischen Elbe und Rhein an Krants reich, an beffen beliebiger Disposition, insbesondere fur ben neuen Ronig von Beftphalen, fobann ben Cotbuffer - Rreis an Sachfen, und, mas bas Schmerzlichfte mar, faft alle volnis fchen ganber, bie es feit 1772 in ben verschiebenen Theilungen erhalten, fammtlich - mit Ausnahme bes Bialpftoter - Rreifes, welchen Ruftanb erhielt - an Sachfen ober an bas neue Bergogthum Barfchau. Rur Ermeland, fobann ein fcmales Gebiet, withes Dommern und bie Reumart mit Mit. Preufen verbande, fammt ber Reftung Granbeng, blieben bem gebemuthigten Reich. Gelbft Schlefien und ben Ronigs. titel brohte Anfangs Rapoleon ihm zu rauben, was, wie man fagte, nur burch Rugland abgewendet warb. Roch verlor es aber Dangig, welches mit einem etwas erweiterten Gebiet feine vormalige Unabhangigfeit guruderhalten, und unter Preugens und Sach fens gemeinschaftlichem Schuze fteben, beffen Dafen

jedoch mahrend ber Dauer bes englischen Kriegs ber brittischen Flagge verschlossen senn sollte. Die Schifffahrt auf ber Weichsel endlich wurde frei gegeben, dem König von Sachsen eine Militarsstraße nach dem Herzogthum Warschau bewilligt, und eine Umnestie den aufgestandenen Polen in den an Preußen zurückgegebenen Distrikten gewährt. Ueber alles dieses wurde bie Raumung der zurückzustellenden Lander und Festen an die Besdingung einer in Fristen zu bezahlenden ungeheuren Brandschazung geknipft, und daher, bei der Unerschwinglichkeit der leztern, noch Jahre lang verzögert.

Gleich nach geschlossenem Frieden ertheilte Napoleon von Dresden aus dem herzogthum Warschan die neue Conftitution, in Formen ein Abbild der franzosischen. Auch Danzigs Berfassung — diese mehr nach den ehevorigen Bershältnissen — ward geordnet; doch besaß nur der franzosische Statthalter mahre Gewalt. Bonaparte herrschte dergestalt an dem wichtigsten Puntte der Ostsee, mitten in Preuffen und an der rufsischen Grenze.

Mus bem größeren Theil ber Preußen entriffenen teutschen Provingen (ein fleinerer ward mit bem Grofherzogthum Berg, Ditfriesland aber mit Solland, und Defel mit Frant. reich vereinigt), fobann and ben furheffifthen, ben braunfchweigewolfenbuttel'ichen und ben hannoverischen Lanben nebft anbern Begirten warb bas neue Ronigreich Beftphalen gebildet, beffen Anerfennung burch bie meiften Machte fofort ftatt fant, obichon weber Seffen noch Braun. fch weig auf bie ihnen geraubten ganber verzichtet hatten. Ronigreich, welches bem Rheinbund einverleibt marb, erhielt Rapoleons jungften Bruber, Sieronymus, jum herrn, welder auf Befehl bes Raifers von feiner erften Gattin, ber Rordameritanerin Elifabeth Patterfon, fich gefchieben, fobann burch einen Seezug gegen Algier, auch burch Eroberung einiger folefifder Feften, eine offentliche Rolle gefpielt hatte, jest aber mit Friederite Ratharine, ber Tochter bes Ronigs von Burtemberg, fich vermablte. In ber Berfchmagerung mit alten herrscherfamilien suchte und fand Rapoleon eine weitere Befestigung feines Thrones. Auch mit Baben hatte er fich

bergestalt — burch Bermahlung ber Richte Josephinens, Stesphanie Rafcher, welche er an Rinbebstatt angenommen, mit bam babifchen Erbpringen — in folde nabere Berbinbung gebracht.

s. 20.

#### Das Continental-Spftem.

Der Arica gegen bas unmittelbar unerreichbare England, Die Meerbeherrschung, Die Sandelebesvotie ber Britten, bienten Ravoleon gum vielgenügten Litel feines Kortichreitens auf bem Fest land, jur Beiconigung ber vollerrechtemibrigen Dagregeln und ber abenteuerlichsten Gewaltstreiche. "Un ber Ober, an ber Beichfel muffen wir bie verlornen Colonien wieber ersbern" - war die Formel, womit er die Streitluft feiner Rrieger fachelte; und bie emporendften Diffhandlungen ichienen gerechtfertigt, wenn man fie gegen einen "Berbunbeten", ja nur gegen einen "Freund Englande" ausübte. Sier galt feine Reutralitat. Ulle Machte, wollten fle nicht für Kranfreichs Reinde gelten, mußten Theil nehmen an bem beisviellofen Brieg. ber gegen die brittische Flagge und ben brittischen Sandel geführt ward; alle mußten bienftbare Wertzeuge fenn für Rapoleons Born. Go entftund bas Continental. Softem, burch Rebner ber Regierung und burch feile ober verblenbete Schriftfieller als Die trefflichfte Bertheibigungsmaffe wiber bie englische Sandels-Tyrannei, bas beliebte Schlagwort, ale bas einzige Mittel, ber Tributpflichtigkeit gegen bie ftolze Infel zu entrinnen. als ein belebendes Pringip für bie Industrie des Kestlandes, als eine ber wohlthatigften Meußerungen von Rapoleons Genialitat und Machtvollommenheit gepriesen, von ben Berftanbigen und Rechtliebenden aber als die frevelhafteste Anmagung von einer, als bie bebauernewürdigste und schmachvollfte Stlaverei von ber anbern Seite verabichent, ale eine Auflehnung gegen bas allgemeine Menfchen Recht, und gegen ben wohlthatigften Plan ber Ratur.

Roch voll des Siegesrausches von Jena hatte Rapoleon gleich in Berlin') das abenteuerliche Defret erlaffen, wodurch er die brittischen Inseln in Blotade, Stand erflärre, angeblich jur Wiedervergeltung des von den Britten ungebührlich

<sup>1) 21.</sup> Nov 1806.

ansgedehnten Blotade-Rechtes wider Frankreich und dessen Bersbundete. Er verbot hiernach allen Handel und allen Briefwechsel mit England, erklärte alle Schiffe, welche dieser Berordnung ents gegenhandelten, auch alle englischen Maaren und Fabrikate, wo immer man sie trafe, für gute Prise, und schloß die Hasen Frankreichs und seiner Bundesstaaten gegen alle von England ober von englischen Colonien herkommenden Schiffe.

Gegen so ausschweisende Berfügung erließ England sofort jur Abwehr gleich barbarische Berfündungen. Zwei "Cabinets. ordres") verboten allen Handel von einem französischen oder von Frankreichs Einfluß abhängigen hafen zum andern, sie erklärten alle Ruften Frankreichs und seiner Bundesländer als blokirt, und alle dahin handelnden Schiffe, so wie alle Waaren oder Fabrikate solcher Länder, ja alle mit einem seindlichen "Ursprungscertificat" versehenen Güter für gute Prise.

Rapoleon, ergrimmt über solche Erwiederung, steigerte durch einen neuen, von Mailand aus erlassenen? Beschluß die Strenge seiner früheren Dekrete. Jedes Schiff, welches die von England gesorderten Bedingungen erfülle, oder weiches sich einer Untersuchung durch englische Schiffe unterwürfe, oder eine Abgabe an die englische Regierung bezahlte, ward als "denationalisiert," daher als englisches Gut und dem Priseurecht verfallen erklärt. Alle von brittischen Hafen oder Colonien kommende oder dahin bestimmte Schiffe sollten gute Beute sepn. Und auch hie mit genügte die Buth sich nicht. Später erfolgten noch die kaiserlichen Dekrete von Arianon und von Fou-taine bleau?, wodurch alle Colonialwaaren einer sogenannsten Continentalsteuer von 50 Prozent unterworfen, und die Berbrennung aller englischen Waaren verordnet ward.

Alfo warb, bes Streites ber Gewaltigen willen, aller friedliche handel gernichtet. England, ben handel ber übrigen Welttheile bestjend, litt wemig badurch. Aber die Bolter Europa's wurden der Segnungen des Gewerdsleißes beraubt, von dem Genuß der fostlichsten, oder durch Gewochnheit längst zum Bedürfniß gewordenen Erzeugnisse fremder Zonen ausge-

<sup>1)</sup> Bom 7. Janner und vom 11. Nov. 1807.

<sup>2) 17.</sup> Dej. 1807.

<sup>3) 5.</sup> Aug und 4 Dft. 1811.

sien, und an elende "Surrogate" verwiesen. Rur gesiche Einschwärzung, zum Theil auch erkauste ober lichene Licenzen (beren System nebenbei als einträgliche anzspekulation diente), milberten die unerhörte Tyrannei. Das Continental-System wurde nicht blos in Frankreich: und in desselben Basallenstaaten, mit Einschluß Preußens, eführt, sondern auch in Danemark, gemäß dessen zu Fonsebleau mit Frankreich geschlossenen Bündnissed), dann lußland, welches sogar Krieg wider England erklärted, selbst in Destreich angenommen. Rur Schweden und pforte — nebst Steilien und Sardinien — verwarsen auch widerstredte die pyrenäische Halbinsel. Sonst fanden von Archangel bis in die türkischen Gemässer brittischen Schisse keinen befreundeten, keinen sie ausnehmens Hafen mehr.

#### **S.** 21.

#### Geefrieg. Schlacht von Trafalgar.

Solches war nicht blos die Wirfung von Bonaparte's htgebot, sondern großentheils auch der Entrustung, welche brittische Regierung durch manche Engherzigkeit und Gerichat wider sich aufgereget. Die Wishandlungen der neutralen, t der befreundeten Flaggen hatte man ihr — da es hier ein meines Prinzip galt — noch verziehen; aber die Läßigkeit Kalte, womit ste 1805 und 1806 die Anstrengungen der für gemeine Sache streitenden Mächte, Destreich, Preußen Rußland, unterstütze, hatte gerechten Unwillen erregt, fühlte sich eines Bessern werth, als blos die bezahlten nidischen Kriegssnechte des "neuen Karthago" zu seyn. England sührte überhaupt nur seinen Krieg, und wog Interessen der Menschheit und die Fragen des heiligsten ites nur auf der Wage des kaufmännischen Gewinnes. ze Triumphe lassen uns daher kalt.

Finen ber glanzenbsten hatte es — gleichzeitig mit bem, reich zerschmetternben Schlage von Ulm — bei Trafalgar ngen. Spanien, burch bas Bunbnig von St. 3lbe-

<sup>) 31.</sup> Ott. 1807.

fonfo Kranfreiche Streitgenoffe, hatte gleichwohl burch Unterbanblungen mit beiben Parteien ben Friedensstand fur fich felbit an bewahren gefucht. In Frantreich gablte es beim Diebers ausbruch bes Rrieges wiber England große Gelbsummen, um mit Anforderungen wirklicher Rriegshilfe verschont ju bleiben; und England vermeinte es burch mancherlei Bewährungen gu Umsonft! Diefes faßte ben Rriegsbeschluß. Aber benor er erflart mard, lauerte ber Commobore Graham Moore vier fpanischen Registerschiffen auf, melde. mit fechezehn Millionen Franten an Gold und andern Roftbarteiten belaben, in friedlicher Sicherheit gegen Cabix fteuerten. Schiffe wurden angegriffen und genommen; eines berfelben flog mabrend bes Gefechtes in Die Luft 1). Balb barauf marb pon beiben Seiten ber Rrieg erflart. Aber bie vereinten fpanischen und frangolifchen Alotten vermochten nichts wiber ben englischen Dreizad. Ale fie, 38 Linienschiffe fart, aus bem Safen von Cabir ausliefen, furgte Relfon beim Borgebirg Trafalgar? mit nur 27 über fie ber, und gertrummerte fie. Selb Relfon felbft gwar fiel in bem Mugenblid, ba er ben Sieg erfaßte. Aber biefes gettete bie Reinbe nicht. Rur gehn Schiffe führte ber Ubmirali Gravina, fart beschäbigt, in ben Safen gurud. Alle übrigen, frangofischen wie spanischen, murben gerftort ober genommen. Die Frucht mehrjahriger Ruftungen mar fo mit einem Schlage babin. England mochte jest feiner Eroberungen in allen Belitheilen fich in Sicherheit erfreuen, ja fie burch neue bermehren, und Frantreich verlor bie legte Soffnung, feine Angelegenheiten in Bestindien, zumal auf St. Domingo, wieber berauftellen.

Roch turz zuvor hatte ber Abmiral Missiessi, welcher mit 10 Schiffen aus bem hafen von Roch efort ausgelaufen 3), Beft. Indien glücklich erreicht, ben Engländern bedeutende Berlufte zugefügt, die französischen Besazungen auf Martinique und St. Domingo verftärft, und ohne Unfall ben hafen von Roch efort wieder erreicht 1). Rach ber Schlacht von Trasfalgar glücken solche Bersuche nicht mehr. Berschiedene Ges

<sup>1) 5.</sup> Oft. 1804.

<sup>2) 21.</sup> Dtt. 1805

<sup>3) 11. 3</sup>án. 1806.

<sup>4) 20.</sup> Mai.

schwader, die unter Leisseigues Billaumez u. a. Befehlehabern sie magten, geriethen größtentheils in die hand der Englander, oder erlitten Zerstörung. Auch der tapfere Abmiral Linois, langere Zeit hindurch das Schreden der oftindischen Gemässer, siel in der Britten hande. Mahrend des Jahres 1806 verloren die Franzosen also 11 Linienschiffe und 43 Fregatten oder kleinere Fahrzeuge.

Jest ward auch das Vorgebirg ber guten hoffnung neuerdings von den Englandern erobert. David Baird vollbrachte diese Unternehmung ') gegen den hollandischen Gouver, neur Jansens, durch gluckliche Gefechte und eine ehrenvolle Rapitulation.

#### §. 22.

#### Revolution von Domingo.

Bon ben englischen Eroberungen in allen Meeren und von bem wechselnden Kriegegluck in den Colonien wird nach dem Zweck dieses Buches diese flüchtige Andeutung genügen?). Aber die einheimischen Revolutionen Westindiens und vor allen Domingo's bieten ein höheres Interesse dar. Es sep uns erlaubt, hier einen kurzen Ueberblick, theils nachholend, theils der Hauptgeschichte voranschreitend, auf dieselben zu werfen.

Die Prinzipien ber nordamerikanischen und frango. sischen Revolution, überhaupt bie Fortschritte ber humanität und ber natürlichen Rechtsbegriffe waren in zu grellem Bibersstreit mit bem Zustand ber Colonien, insbesondere mit der Staverrei der sarbigen Menschen, als daß nicht ein Umschwung dieser Berhältnisse früher oder spater hatte eintreten muffen. Eine eigene Gesellschaft, "die Freunde der Schwarzen," bestund in Paris, und war emsig bemüht, denselben vorzubereiten und zu fordern. Die französische Revolution gab den Anstoß zur schnelleren Entwicklung, und der Ruf der Freiheit, der an den Ufern der Seine erklang, tonte machtig wieder in den Insen Westin dien d. Aber der Kampf der Parteien war hier noch verworrener als in Frankreich selbst. Weiße, Mulatten und

<sup>1) 1806. 3</sup>anner.

<sup>2) 6.</sup> auch oben Rap. IV. S. 26. ff. Rap. VII. S. 8.

Reger, Bertheibiger ber Colonialintereffen ober jener bes Mutters landes, ober ber ibeglen ber Menschheit, Freunde ber alten ober ber neuen Regierung ftritten, jum Theil planlos, jum Theff leibenschaftlich, frube blutig, fur ihren Bortheil ober fur ihre Meinungen, mit oft wechselndem Erfolg und geraume Beit ohne Entscheidung. Die Weißen, einerseits ihr historisches Recht wiber bie unterbrudten farbigen Menfchen, anderseits ihr naturliches wider bas Mutterland mit Beftigleit behauptend, fühlten in felbstfüchtiger Berblendung ben Widerspruch ihrer Forberungen Rebenbei gerfielen fie unter fich felbit in mehrere Barteien. Die Mulatten, ehevor bie Unterbrudung ber Reger burch eigene Tyrannei vermehrend, schloffen fich jegt, von weiterreichens ber Freiheitshoffnung gehoben, an die legten an gur gemeinfamen Befampfung ber Beißen, und bie Reger, the heiligstes Recht verfechtend, aber roh und burch bie Stlaverei felbft verwildert, überließen fich babei-allen Ausschweifungen ber entfeffelten Leibens Schaft und ber brutalen Rache. Die Regierung und bie bewaffs nete Dacht, Die Partelungen bes Mutterlandes theilenb, fcmante ten in Tendengen und Dagregeln, und bas ichabenfrohe Eng. land, jumal nach ausgebrochenem Rrieg, ermangelte nicht, ben machtig auflobernden Brand burd funftliches Unfachen zu ver-Alfo ging, im Geleit ber hoffnungereich erflingenben Freiheitstone, eine lange Rolge von Jammer und Grauel über Die von ber Ratur gesegneten, burch ben Wahnfinn ber Menschen aber vermufteten Gilande. Rur über bie hauptepochen ber neuen Gestaltung, vorzüglich in Domingo, ber wichtigften ber frangofifchen Colonien, tonnen hier eine Undeutung finden.

Die constituirende Rationalversammlung hatte, den Forderungen der Pflanzer nachgebend, sechs Abgeordnete der Colonien in ihre Mitte als Nationalrepräsentanten aufgenommen. In der Insel selbst aber bildete sich eine besondere Colonialversammlung, welche die einheimischen Interessen und die neu einzusührende Bersfassung der Insel berathen sollte. Denn die Nationalversammlung, dem Begehren der Kausseute in den Seestädten nachgebend; hatte ausgesprochen, daß sie nicht daran denke, die neue Constitution des Mutterlandes nach ihrer Strenge auch in den Colonien einzustafferen. Aber die Frage, wieviel Geltung die Bumsche der

Colonialversammlung, wie viel die Defrete der französischen Resgierung haben sollten, erzeugte neue Entzweiung. Es floß Blut. Die Rationalversammlung erließ scharfe Defrete wider die Colonisten. Die Bertheidiger der Colonialfreiheit, h. h. der Herrsschaft der Weißen über die Farbigen, sahen jezt neben den Andängern der Regierung und des Mutterlandes auch die Mulatten wider sich ausstehen); slegten ihnen jedoch anfangs ob, und rächten die Emporung blutig.

Da erschien bas verhängnifreiche Defret ber Nationalversammlung 2), wodurch allen von freien Eltern gebornen farbigen Menfchen ber Genug aller Rechte frangofischer Burger, ind, besondere auch eine Bablitimme bei allen Bolfsmablen verlieben ward. Gofort erklarten bie Colonisten ben Entschluß, Diefem Defret fich ju miberfegen, und organisirten ben Aufstand. ber tonigliche Statthalter ichien ber Opposition geneigt. bie Mulatten und nun auch bie Reger, jumal die Frei. Reger, über die Borenthaltung ber ihnen jest felbst gefeglich gebuhrenden Rechte ergrimmt, erhoben fich in Baffen und es begann bie Berftorung und ber Mord, und ber Bertilgungefrieg 3). · Bergleich, welchen nach vielem Blutvergießen Die erschreckten Deifen eingingen, marb gebrochen, ale bie Botschaft erscholl, bag bie Rationalversammlung, vor bem Unheil ber Emporung bang, ihr Defret vom 15. Mai miderrufen habe 1). Siedurch erhielten bie Weißen neuen Duth, die Farbigen vermehrten Grimm. Die Rriegeflamme loberte fchrecklicher als gewor über bem ungludlichen Giland.

So warb auch in ber neuen Welt die Opposition ber Gelbstsucht gegen die humanität, bes historischen Rechts gegen das natürliche, die Losung zu unendlichem Jammer. Unzähligemal ist seitdem wiederholt worden: die Abschaffung der Stlaverei ober der ihr ähnlichen Bedrückungen durfe nur langsam (etwa nach Jahrhunderten?) zu Stande kommen, die plozische Bestreiung drohe Gefahr. Wohl! die Erfahrung hat es gelehrt in der alten und in der neuen Welt, unter den Weißen wie unter den Schwarzen. Aber von wannen kömmt die Gefahr? — Rur von der Opposition der Berechtigten.

<sup>1)</sup> Nov. 1890. 2) 15. Mai 1791. 3) Mug. 4) 24. Gept.

Und doch handelte es sich nicht einmal um tie Abschaffung ber eigentlichen Stlaverei — ben wirklichen Stlaven ward die Freiheit keineswegs ertheilt — nur um Gleichstellung der Rechte zwischen freigebornen farbigen Menschen und Weißen. Iwar ward auch die Abschaffung der Stlaverei bereits in der gesezgebenden Bersammlung, welche die constituivende an Reuerungsgeist überbot, zur Sprache gebracht; aber noch wagte man nicht, solchen Beschluß zu sassen, sondern bezgnügte sich mit Erneuerung und Einschärfung des früheren offens dar gerechten Dekrets vom 15. Mai 1791, welches die freisgebornen sarbigen Menschen stimmfähig und wahlsähig zu allen Nemtern gleich den Weißen erklärte. Eine ansehnliche Truppenzahl mit drei Gewaltsboten ging nach St. Domingo ab, um dessen Bollzug zu sichern.

## **§**. 23.

Fortfejung. Couffaint Louverture.

Aber Die Leibenschaften wutheten zu heftig. Kriebeneftiftung war unmöglich. Unlautere Abfichten ber Commiffarten, auch Intrianen ber Spanier, vermehrten bas Uebel. Go entitund ende lich, nach vielen Gabrungen, ein Rampf auf Tob und Leben. In Can Rrangais, wohin ein Regerhaufe muthent brang, murben die Beigen ohne Unterschied bes Geschlechtes und Alters gemorbet, Gebaufe und Schaze gerftort. Auf 500 Dillionen Kranten ward ber Schaben berechnet. Auch in anderen Bezirten geschaben amitiche Grauel. hunger und bas getbe Rieber vermehrten bas Elend ber Insel. Da floben viele Colonisten in Schaaren nach Rordamerifa ober nach England. Andere fpannen Plane jur Uebergabe ber Colonie an biefes England, ober an Spanien. Legteres, von feinem Antheil ber Infel auf. versuchte wirklich die Eroberung. Die Reger vertheibigten fich jedoch gludlich wider fie, und, ihre Rrafte fuhlend, murben fie taglich trozender und fühner. Endlich erklarten bie Commiffarien Die Befreiung aller Stlaven 2), wodurch ber Brand noch vergrößert warb.

<sup>1) 1792. 4.</sup> April.

n. Motted Gefd. De 20b.

St. Domingo's. Die hoffnungen ber Pflanger boben fich auf's Rene. Die Biederherstellung ber Stlaverei murbe vielftimmig verlangt; auch batte bereits ber geseigebenbe Rorper ber Republit - bier wie überall die Bringipien ber Revolution aufgebend ju erflaren nicht angeftanden, bag bie Ratur felbft einen Unterschied ber Menschenragen burch die Karben fund gethan, und bag ben Schwarzen bas Recht ber Weißen nicht gutommen tonne. Alfo brobte ber unter fo vielen Weben geborenen Reger , Freiheit bie balbige Bernichtung. Roch am Ende beffelben Jahres, worin bie neue Berfaffung entstanden, fegelte aus dem Safen von Breft ') eine machtige Rlotte mit 25,000 Mann gandungstruppen nach St. Domingo, unter bem Dberbefehl Leclerc's, bes Gatten von Bonaparte's Schwester , Pauline. Biele ausgezeichnete Benerale, auch Dieronymus Bonaparte, maren beim Beer. Die polnifche Legion, anstatt, wie fie gehofft batte, bie Befreiung ihrer ganboleute ju erftreiten, marb mitgefuhrt jur Unteriodung ber Schwarzen.

Die Frangofen landeten 2), fuße Morte, trugerische Berheis Bungen por fich her fendenb. Aber Die Reger trauten nicht, verbrannten bie Plaze, bie gegen bie Uebermacht nicht zu behaupten waren, namenilich Cap Français, Port be Pair u. a., und jogen fich gegen bie Gebirge jurud. Die Glaverei, welche wieder einzusuhren man hier und bort ichon begann, wehrten fle ab mit Buth. In dem fchrecklichen Rrieg, der jegt gefuhrt ward, ichmand bas frangofifche Deer bald bis jur Balfte babin; hinterlift follte nun erfegen , mas bie offene Gemalt nicht vermochte. Leclerc lub einzelne Saufen und Saupter jum Abfall ein burch wiederholte Taufchung. Touffaint und Chriftoph, einer ber tapferften Unfuhrer, wurden geachtet. Balb murben jeboch auch diefe beschwichtigt burch geheuchelte Berfohnung. Gie legten bie Baffen nieder. Freiheit und Gleichheit murben neuers binge gugefichert 3). Aber unter ichlechten Bormanden ergriffen jest ploglich die republifanischen Coldaten ben eblen, dem Fries ben vertrauenden Couffaint auf feinen Butern und maifen ihn in Seffeln. Er ward nach Frantreich abgefuhrt 1) und

<sup>1)</sup> Dez. 1801. 2) 1802. Jebr. 3) 1802, Mai, 4) 14. Juni,

ftarb in ben Rertern bes Fort Jour bei Befancon nach vielfach erbulbeter Qual 1).

Deg hatten die Franken nur fchfechten Gewinn. Die Reger, burch folden Berrath ergrimmt , griffen von Reuem gu ben Deffalines und Chriftoph führten fie an, gleich tapfer ale Couffaint, aber wild und granfam. Ein Rrieg, gegenseitig mit ber Buth ber Brotefen geführt, bebedte bie Infel mit Schutt und Leichen. Die Frangofen, fo viele Berftartungen ihnen gutamen, erlagen ben Streichen bes verzweiflungsvollen Reindes und ber gleichzeitig wuthenden Seuche. Binnen 5 Monaten fragen Schwert und gelbes Fieber an 20,000 Streis Huch Leclere ward bahingerafft; woranf Rochambea'n ben Beerbefehl übernahm. Der Wiederausbruch bes Rriegs gegen England gernichtete bie legte hoffnung gur Bezwingung ber Infel. Bu Cap Francais ichloffen, nach hartnadiger Bertheibigung, die Trummer bes frangofifchen Beeres eine Rapitulation mit Deffalines über bie Raumung ber Infel, und ergaben fich hierauf an ein englisches Geschwaber als friegsgefangen. Anr im fpanischen Untheil ward noch bie Stadt St. Domingo von dem General Ferrand muhfam behauptet. Alfo enbete bie pomphaft angefündete, unermeflich viel Gelb und Blut toftenbe Unternehmung.

#### **6.** 25.

#### Das Reich Hayti.

Jest ward Deffalines von ben Regerhauptern jum lebendlanglichen Statthalter von Santi - Domingo's alteinbifcher Rame - erffart 2)! Seine Erhebung bezeichnete er burch ein allgemeines Morben ber Weißen. Auf feinen Befehl murben bie Ungludlichen ju Cap Français, ju aur Capes, ju Port au Prince u. a. Orten, foviel man ihrer noch fand, wohl 5000 an Bahl, graufam getobtet. Der Untergang von 60,000 Santiern, Die burch Leclerc's Baffen ihren Cob gefunden, fchien folche Rache ju forbern. Go warb auch hier bas Gräßliche hervorgebracht burch vorangegangene Rechteverachtung ber Gegner.

<sup>1) 1803. 5.</sup> Apr.

= ..

Balb barauf ließ Deffalines fich — Bon aparte'n nachäffenb — jum Raifer von hayti unter bem Ramen Jatob I. ausenfen, und gab eine neue Berfaffungsurfunde heraus '), wornach das Reich von hayti unter seinem wählbaren und fast unumschräuft herrschenden Raiser für untheilbar erklärt, Freiheit und Gleichheit jedoch für immer festgesezt, das Eigenthum der Franzosen zum Besten des Staates eingezogen, und die Unfähigkeit der Weißen (naturalisite Leutsche und Polen ausgenommen) zum Grundseigenthum ausgesprochen ward.

Aber nicht lange währte Deffalines blutbeflecte herrschaft. Rachdem er neue Mordscenen in allen Theilen der Insel geboten, fiel er in einem Aufftand der Seinigen ?), worauf Christoph als "Prästdent von hapti" die Zügel ergriff, und sofort die hafen seiner Insel dem handel der Reutralen öffnete.

Gegen dieses nene haupt erhob sich ber Mulatte Petion, und feste sich in einem blutigen Krieg, zu Port au Prince sest, mahrend Christoph zu Cap Français herrschte heite Beschlehaber behaupteten sich in ihren Gebieten, und ahmten den europäischen Gewaltherrschern nach, oder gingen als Beisspiel ihnen voran in Kundmachung und willfürlicher Berlegung liberal klingender Berfassungen. Indessen ward die Stadt Dosmingo, die lezte Bestzung der Franzosen auf der Insel, durch die Englander erobert 1). Dieselben brachten jest auch Martinique und Guabeloupe in ihre Gewalt. Die französsische Herrschaft hörte völlig auf in Westindien.

Also war Domingo getheilt in zwei Reiche. Das eine, unter bem Reger Christoph, ber sich nach befestigter Gewalt die konigliche Krone als Heinrich I. aufsezte 3), wurde meist nach Frankreichs Muster fast ganz militärisch, anch prunkhaft sultanisch geordnet, während Petion in seinem Mulatten. Staat republikanische Formen bewahrte. Jener, in Allem Bonaparte sich zum Borbild nehmend, führte ein neues Gesezbuch, Code Henry genannt, ein, und regelte barin bessonders sorgsam die Rechtsverhältnisse der Grundeigenthumer und Arbeiter.

<sup>1) 20.</sup> Mai 1805,

<sup>2) 16.</sup> Dft.

<sup>3) 1806, 1807,</sup> 

<sup>4) 1809.</sup> 

<sup>5) 1811.</sup> 

Aber ber Krieg wulthete fast fortwahrend zwischen ben beiden Mrichen. Petion trieb König Deinrich auf einige Zeit in die Gebirge I), jedoch erholte sich biefer wieder I), und beide stellten ihre gegenseitigen Feindseitigkeiten ein, als die Restauration der Bourdonen in Frankreich beide mit gemeinschaftlicher Gesahr bedrohte. Wirklich versuchte die neue französische Regierung, durch Unterhandlungen mit beiden Hänptern, die Wiederherstellung der alten Herrschaft; jedoch umsonst. Deinrich und Petion, im Uebrigen Todseinde, vereinigten sich in Verschmähung des französischen Joches. Also blied Hapti frei.

Rach Petion's Tob folgte ihm General Boper burth Mahl in ber Murbe bes Prafibenten. Wir haben ihn in ber neuesten Bett auch das Gebiet heinrichs, welcher in einem Auffand ermorbet wurde, seinem eigenen beigesellen, und also Domingo zu einem hoffmungsvoll aufblübenben Reiche vereinigen seben.

## §. 26.

Spanifche Befdichte. Ginleitung.

Wir tehren zu ben europaischen Geschichten zurud. Ein verhängnisvolles Schauspiel erwartet une hier; bie Unternehmung Rapoleons gegen Spanien.

Balb nach dem Frieden von Tilsit warf Rapoleon den unersättlichen Blid nach Spanien, und bemächtigte sich dieses Reiches durch emporende Gewaltthat. Aber es ward dieses vers messene Unternehmen der Wendepunkt seines Glückes, die erste Beranlassung seines Falles. Biele Schriftsteller haben hierin einen besonders eindringlichen Beweis von der Racht der rächenden Remess, welche da dem höchsten Frevel die empfindlichste Strafe nachgesendet, erkant. Allerdings war der Frevel groß, jedoch nach undefangener Würdigung nicht größer, ja dei Weitem nicht so groß, als manche andere, die Rapoleon gegen sein eigenes Bolt und gegen Fremde verübt hat. Zumal wird also urtheilen, wer mehr auf die Sache als auf die Formen den Blid wirft. Die spanische Regienung, die durch den Frieden von Basel von der gemeinsamen Sache der Ahronen gegen die Revolution sich losgetrennt, durch den Bertrag von St. Ildesonso sich mit

Frankreich sogar verbundet, und sonach zur Mitschuldisgen an allen Gewaltthätigkeiten besselben gegen die übrigen Bolder gemacht hatte, die spanische Regierung durste sich nicht bestasgen, wenn der Kolos der Weltherrschaft, zu dessen Errichtung sie selbst thätig mitgewirkt, seinen Fuß auch auf die pyrendische Dalbinsel sezte. Freiwillig — aus Feigheit, Berblendung oder kurzsichtiger Selbstsucht — hatte sie sich in das Abhängigsteits Berhältniß gegen Frankreich gesezt. Basallen-Krene war daher ihre Pflicht, und so wie sie davon sich lodsagte, so wie sie das Borhaben des Abfalls zeigte, gab sie Rapoleon das außere Recht des Krieges, und eine dringende Ausserderung, seinen Rücken gegen den drohenden Berrath durch entscheiden de Waßregeln zu becken.

Napoleon entthronte also bas regierende Haus. Hatte er boch früher schon solche Häuser gestürzt, und welche verdienter um ihr Bolt, verdienter um Europa gewesen, als das spanissche; und ist er doch selbst auch entthront worden. Allerdings hat er durch Heuchelei, Arglist und schändlichen Treubruch die Familie in's Berberben gelockt: aber die Politik, leider! dunkt sich entbunden von den Gesegen der Privat. Moral; und seit der Theilung Polens mag Alles erlaubt scheinen. Zudem war das Rez sener Intriguen nur berechnet auf entgegenkommende Schlechtigkeit. Ein Hof, an welchem Tugend und Ehre, Ratursgesühl oder Rechtsachtung gewohnt hätten, ware nimmer darin verstrickt worden.

Fragen wir nun — vom Königshaus wegblickend — weiter: was hat Rapoleon ber spanischen Ration gethan? was hat er ihr zugedacht? so ist die Antwort: Weit weniger Uebles, als vielen anderen, weit mehr Gutes, als Allen. Reine Scholle Erdreichs wollte er ihrem Gebiet, keine Familie ihrem Bolt entreißen. Er beraubte sie blos ihres Herrscherstammes, und der nicht einmal aus ihr hervorgegangen, sondern durch das Machtwort der Gewaltigen ihr gesezt war; eines Herrscherstammes, welcher nach den wirklich regierenden, oder dem Thron zunächstehenden Sprossen beurtheilt, des Bedauerns nicht sonderlich werthschien. Und er gab ihr dafür — mit gleich gutem Recht, als vor und nach ihm Bölter ihre Fürsten durch das Diktat der

Starten empfingen, mit gleich gutem Recht, ale ben Belgiern, Benetignern und Bolen, und wohl ber Salfte ber Teute iden neue Rurften, ja neue Berfaffungen gefegt murben einen frafrigen und flugen Ronig, geeignet ben Berluft bes alten ihnen gehnfach ju erfegen. Er gab ihnen jugleich, ober bachte ihnen gu, eine bem Beitgeift wenigstens annahernd entsprechenbe und wenigftens für bie Rolgezeit fcone Krüchte verheißende, Berfaffung während andern Boltern ihre republikanischen ober flandischen Berfaffungen geraubt, und eine fonver ine Autofraten-Gewalt über ibnen errichtet wurde. - Er wollte fie von bem Drud ber Priviles girten befreien und von bem fcmachvollen Joche ber Pfaffen. Die abscheuliche Inquisition, Die fuftematische Beiftesverfinfterung, bie barbarifchen Strafgefege, bie flaglichften Mangel ber Juftig. und Bolizeiverwaltung, fo wie ber Staatswirthschaft und ber Rinangen wollte er abschaffen ober heilen; bie neue Dynaftie follte - abgesehen von ber, jedenfalls unvermeiblichen Abhangigfeit von Kranfreich - burch Bohlthaten ber Civilisation und Geifteserleuchtung ihren Thron befestigen und neues, edles Leben in bie allzulange fcon burch unverantwortliche Schuld ihrer Regierung in tobahnliche Tragheit versuntene Ration bringen. Bieles von Diefem Guten, ob auch Rapoleons eigene Despotenhand manch' eble Blume wieder wurde gerfnicht haben, mare jedenfalls aufgetommen, und nachfolgende Geschlechter batten bie - wiewohl nach Titel und Formen emporend ungerechte - Thronveranderung fegnen mogen. Sind wohl jegt fcon hunderttaufenbe unter ben Spaniern, welche - wenigstens leife, weil laut ju flagen ben Mermften verboten ift - bie hartnadigen Gegner R. Josephs ber Berblenbung geiben, ober welche boch feufgend betennen, bie Invafion von 1823 fen gehnmal troftlofer für Spanien als jene von 1807 gewesen! -

**S.** 27.

Der Friedensfürft. Bertrag von Fontainebleau. Der Pring von Afturien. Entzweiung zwischen Bater und Gobn.

Das Bundniß von St. 3lbefonfo 1), wodurch Spanien 'fich an Frankreich geschloffen, war naturlich nur bem legtern

<sup>1) 1796, 10.</sup> Muguft.

nütlich gewesen. Svanien batte feinen Reind, gegen welchen es ber Unterfrugung Frantreiche bedurfte, England eima audernommen, welches aber gerabe Rranfreich's willen Reinb war, und gleichwohl unerreichbar beffelben Streichen blieb. Dagegen mußte Spanien in ben unaufhörlichen Rriegen bes nach Beltherrschaft strebenben Franfreich fein Gold, und wohl and fein Blut für beffen Intereffe verschwenden. Das Boll fablte biefe Abhangigfeit fcmerglich, nich warf feinen gangen bag auf ben Gunftling Rannel Gobay, ben "Kriebendfürften," beffen Umlauterleit ober Unfahialeit ab die bose Lage der manischen Augelogenheiten aufdrieb. Gein Born mar gerecht; benn ber Emwortommling, ohne anderes Berbienft, als die gleich babingebenbe Gunft ber leidenschaftlichen Königin und ihres - mit ben leuten Derovingern billig gu veraleichenden - Gemabled, regierte das Reich blos nach den Interessen seiner Gelbitsucht, feines Sochmuthes und feiner vielnamigen fchuoben Gelufte. Das gutmuthiae Bolf, durch die Unwürdigfeit des Gunftlings nicht warfend gemacht in feiner Chrfurcht und Trette für bas gefronte Daupt, welches ben Befchluffen gunidte, richtete, aller anbern Unsficht bar, feine hoffnung auf den Kronpringen Kerdinand, an weldem as wenigkens eine feinen Bunfchen entfprechenbe Gigenfchaft, namlich Sag gegen ben Friedensfürften, mahrnahm. Auch Sag gegen Frantreich bemertte es gerne an ihm. . Seine Bemablin porguglich, eine Pringeffin von Reapel, facte aus ererbter Leibenichaft folden Daß an, mahrend bas Boll, bie berben Fruchte bes Bunbes mit Franfreich empfindend, ihn aus gerechten Grunden theilte. Indeffen war auch die anscheinende Freundschaft des regierenben Saufes und felbst bie bes Gunklings für Rapoleon blos Berftellung ober Rurcht, Unfunde ber im Bolte ichlummernben Rrafte, und Unfabiafeit zu einem manulichen Entichlus. feitbem bie bleibende Soffnung, womit man fich eine Reitlang getragen, einen Bringen bes Saufes auf ben Thron von Rranfreich au bringen, an Bonaparte's felbftftanbiger Dacht gefcheitert war, beate man im Bergen ben Saf fort, zu welchem Grunbfage und Intereffen bas bour bonifde band naturgemaß gegen bas revolutionnaire Rrantveich aufforderten. Der Rriedensfürk jeboch - felbfleigener Intereffen willen por Bonaparte's Unguabe

bang — erteng schweigend jede Zuruckseung der Interessen Spaniens, und brachte willig jedes Opfer, welches gefordert ward. Beim Ansbruch des preußischen Arieges aber erwachte einige Doffnung der etwa möglichen Befreiung; eilige Rüftungen fanden statt; und es erschien ein Aufruf an die Böller Spaniens 1), Gut und Blut derselben für's Baterland, für die Ehre und für die heilige Religion in Auspruch nehmend.

Rapoleon erhielt am Schlachttage von Jena die Kunde biefes befremdenden Aufrufs. Sofort erlannte er die Gefahr, mit der ein treulofer Berbundeter seinen Rucken bedrohe, wofern in seinen nordischen Unternehmungen ihn ein Unfall trafe. Bon diesem Augenblick faste er den Entschluß, bas spanische Hand zu entthronen.

Aber die Arinmphe des Kaisers über Preußen und Rustand schlingen bald den Rust des Friedensfürsten nieder, Er eilte, durch neue Huldigungen den Gewaltherrscher zu verschnen, zur Ursache des Anfruss einige Kriegsbesorgnisse von Seite Port nogals und Marotto's henchlerisch angebend. Aber er täuschte Rapoleon nicht, und änderte nicht dessen seinhseligen Entschluß. Doch nicht durch offene Gewalt, sondern gleichfalls durch List sollte das Wert vollbracht werden. Die Zwietracht im tönigslichen Haus, die Parteiungen am Hose, die Erdärmlichkeit der Berwaltung, die Hilfosigseit des tief gesunkenen Reiches, Alles erleichterte das Unternehmen.

Borerft nahm er den Schein der Befriedigung bei den Entschuldigungen des Friedenssürsten an; begehrte jedoch, daß 16,000 Spanier ihm überlassen würden, damit er sein in Norden aufgestelltes Deer durch sie verftarte. Man bewilligte es, und der Kern der spanischen Truppen, unter Romana, zog also, das feines Schuzes bedürsende Reich verlassend, an die Nordsee. Einige Schaaren waren schon früher nach hetzurien gesandt worden, gleichfalls nach Bonaparte's Willen. Jezt aber, da neue Plane reiften, mußten sie dem heerhausen Romana's sich anschließen.

Rapoleon namlich, ber 3wederreichung ungefaumt, wiewohl auf frummen Wegen naber ruckend, hatte im Spatfommer bes 3bres 1807 ein heer um Bavonne versammelt, angeblich gegen

<sup>1) 3.</sup> Oft. 1806.

Portugal, beffen Unhanglichkeit an England zu bitteren Befcmerben Stoff gab, und welches allerdings auch mitbegriffen war in ben Planen ber Eroberung. Rach einigen Unterhandlungen rudten frangofische Truppen in Spanien ein; ihr Biel war Portugal, welches fie gemeinschaftlich mit fpanischen Truppen befegen follten. Aber fie bemachtigten fich einstweilen ber fpanis fchen Reften Dampelona, St. Gebaftian, Rigueras und Barcellona. Der Friedensfürft ward ingwischen burch einen insgeheim zu Kontainebleau geschloffenen Bertrag ') beschwichtigt, wornach Vortugal in brei Theile gerftuckt, ber eine bem Ronig von hetrurien jum Erfag für biefes an Frantreich abantretende Land, ber andere bem Friedensfürften, beibe als von Spanien ju Leben gebende Kurftenthumer, übertragen, ber britte aber ju fünftigen Ansgleichungen vorbehalten werben follte. Auch die Colonien Portugals follten getheilt werden gwischen Spanien und Kranfreich. Der Raffer garantirte baneben bie Bestjungen Spaniens auf bem festen gand von Europa, und verfprach, ben Ronig als Raifer beiber Amerita's anguers tennen; eine ominofe Berheifung, und welche ben Bufluchtsort bezeichnete, welcher bem Ronig von Spanien etwa noch übrig mare.

Sofort nahm ein französsischer heerhausen hetrurien in Besiz. Daselbst regierte, nach dem Tode des von Bonaparte ershobenen Prinzen von Parma, dessen Wittwe, eine spanische Prinzessin, als Bormunderin ihres unmundigen Sohnes. Ohne weitere Förmlichkeiten ward ihr angezeigt, daß sie das Land zu verlassen habe, indem dessen Beherrschung an Rapoleon übersgegangen. Seufzend gehorchte sie 2), und eilte nach Mabrid, Trost an dem Hose ihrer Aeltern suchend.

Daselbst fand sie bie Entzweiung zwischen Bater und Sohn auf's Aergerlichste ausgebrochen, und die Bangigkeit vor ben Gewaltsschritten Rapoleons täglich steigend. Der Kronprinz Ferdinand, bessen Gemahlin inzwischen gestorben, bat insgeheim, bamit er ber Gunst Rapoleons gegen ben gehaßten Friedbensfürsten sich versichere, um die hand irgend einer französischen Prinzessen. Aber ber Friedensfürst entbedte die verborgenen Un-

<sup>1) 27.</sup> Oft. 1807.

terhandlungen, und bewirfte bie plogliche Berhaftung bes Pringen, fo wie jene feines Lehrers und Bertrauten, bes Domherrn Escoiquiz und bes Bergogs von Infantabo. Mit Erftaunen und Abscheu vernahm das Bolt durch eine fonigliche Proclas mation 1), daß ber Gohn bem Bater nach Thron und leben geftrebt habe, und jagend feine Blide bald auf ben Kronpringen, ben man fo ungeheuren Berbrechens zeihte, balb auf ben alten Ronig, welcher bem Gunftling zu Lieb' fo fchrectliche Untlage erhob. Aber ber Briebenofurft, por bem Meuferften ergitternb. leitete Die Berfohnung ein. Der Bring gestund in einem bemuthigen Schreiben, boch mit unbestimmten Morten, baf er an feinem Bater und Ronig fich vergangen, und bat um Bergeihung 2); ber Ronig that feine Bergeihung fund, und bie Dentenden im Bolt waren zweifelhaft, auf welche Seite fie mit größerem Recht ihren Abichen ober ihre Berachtung ju wenden hatten. Jegt bat auch Ronig Rarl um bie Sand einer ber Richten Rapoleons fur feinen begnabigten Sohn.

#### **§.** 28.

Flucht bes portugiesischen hofes nach Brafilien. Revolution von Aranjuez.

Ingrischen war über Portugal das Loos geworfen worden. Den einbrechenden heeren Frankreichs zu widerstehen, sah die Regierung des schwachen Staates sich außer Stand. Alle Rachs giebigkeit, alle Runft der Unterhandlung war fruchtlos erschöpft worden. Jest faßte der hof einen hochherzigen — schon länger vordereiteten, doch flug verheimlichten — Entschluß. Er verließ das europässche Land 3), und suhr unter englischer Bedeckung nach Brasilien, alldort, was den Berhältnissen beider Welten große Nenderung weissagte, den der französsschen Wacht unzugängslichen Siz des Reiches ausschlagend. Fast im demselben Augens blick, da die Flotte den Tajo hinabsuhr, zog General Junot in Lissadon ein 3). Ohne Widerstand wurden die Stadt, Castelle, das ganze Land besezt. Eine öffentliche Berkündung erklärte: "das haus Braganza habe durch seine Flucht dem Reiche entssat und zu regieren ausgehört." —

<sup>1) 30.</sup> Oft. 1807. 2) 5. Nov. 3) 29. Nov. 4) 30. Nov.

Alfo befand fich Portugal in Rapoleons Gewalt. Die Spanier murben vertragemibrig faft ganglich ausgeschloffen bon ber Befignahme bes Landes. Bielmehr fahen fie befturgt, erstarrend, Die Gefahr ihren eigenen Sauptern naben. frangofifche Deerhaufen gogen auf verschiebenen Straffen in's Innerfte bes fpanischen Reiches. Murat befehligte biefe frifchen Maffen 1). Schon naberte er fich Mabrib. Der Kriebensfürft. nur in Rapoleons Gnabe Beil fur fich erblident, fam, in alle Bege willfahrend, ben Kranten entgegen, und ordnete meder Wehr noch Waffe. Die wenigen Truppen, Die noch vorhanden maren, hatte er an bie Grenzen von Portugal gefenbet. Alfo fah bie ftolge Ration, ungewarnt, und rath . wie vertheibigungs. los ihren Boben in Fremblings Sand. Rur eine Stimme, ben Kriebensfürften bes Blobfinns ober ber Berratherei anflagenb. burchbrang bie erfchrodenen Provingen.

Da erfchien Saquierbo, bes Friedensfürsten Bertrauter, von Paris, wohin fein herr ihn gefendet, eilig mit geheimen Auftragen bes Raifers in Dabrib 2). Auftrage und Berichte - beren genaner Inhalt jedoch nicht befannt wurde - überzeuge ten ben Gunftling, bag Rapoleon ihn getäuscht habe, und bag fein Reich fo wie bas feines Gebieters ju Ende fep. Jest rieth er jur Klucht, vorerft nach bem füdlichen Spanien, und fobann nach Amerika. Sofort nahm bas Bolf große Unftalten gur Abreife bes Sofes mahr, und gerieth barüber in Angft und Buth. Dan mußte, bag ber Gunftling barauf bringe, bag bie Ronigin ihm beiftimme, bag ber alte Ronig mante. Much vernahm man, bag ber Pring von Afturien und fein Bruber, und bie meiften Rathe wiberfprachen. In Aranjueg, wofelbft bamals ber Sof fich befand, murben bie Berathschlagungen gepflogen. als es bie Garben bes Ronig von Mabrib nach Aranjueg gieben, als es bie Flucht bes Ronigs entschieben, und bas Schickfal Portugals über Spanien hereinbrechen fih, fchritt verzweifelnd jur Gemalt. Gin furchtbarer Aufftand erhob fich ju Aranjue; 3); man fturmte ben Pallaft, worin ber verhafte Gunftling wohnte, 20g ibn aus bem Speicher, in bem er fich verborgen, hervor,

<sup>1)</sup> Febr. 1808.

mifhandelte ihn, und hatte ihn ermorbet, wenn nicht ber Pring von Afturien, burch bas Aleben feiner Mutter bewogen, ihn gerettet hatte, indem er ihn von Bunden blutend bem Gefange nif und bem Gericht überlieferte. Auch in Mabrid tobte ber Aufstand, und marb ber Ballaft bes Gunftlings erfturmt. Gegen ihn allein und gegen seine engsten Unhänger richtete fich alle Buth. Die Kriedensfürstin, eine bourbonische Dringeffin, marb ehrerbietig nach bem toniglichen Schloffe geleitet. Der Ronig und Die Ronigin, Die man ale verführt burch ben Gunftling betrachtete, theilten bie Bermunichungen, Die gegen biefen erschalten, nicht. Gleichwohl bemächtigte bie Kurcht fich bes schwachen Gemuthes bes Monarchen; und er machte Tage barauf feine Abbantung, Die Rieberlegung ber Krone in Die Banbe feines Cohnes tund 1). Db wirflich 3mang und Drohung, ober ob blos eigener Schrecken ibn ju biefem Schritt bewogen, ift von geringer Dichtigkeit. Genng, er protestirte - in einer nur zwei Tage fpater ausge-Rellten Urfunde 1) - gegen bie Bandlung als eine "eramungene," und erffarte fie als nicht geschehen. Der Bring bon Afturien wber behanptete fich gegen feines Batere Bil len als Ronia, und bielt in Dabrid feinen feierlichen Gingua 3).

Die frangofischen Aruppen unter Murat zogen jest in Madrib ein. Aber ber Großherzog lehnte es ab, ben Prinzen von Afturien als König zu erkennen, und fündete die nahe Ankunft Rapoleons in Madrid an, Bergebens hatte Ferdinand burch brei dem Kaiser entgegengeschickte Grauden um Anerkennung ges beten. Zweiselhaft und ausweichend autwortete Rapoleon. Die Revolution von Aranjuez hatte seinen Plan zerstört, die Unsfähigkeit R. Karls und die Berblendung des Günstlings zur leichten Besignahme von Spanien zu misbrauchen. Die Flucht bes hofes nach Amerika würdmihm, wie in Portugal, den Wegzur herrschaft geebnet haben. Auf keinen Fall besorgte er wichtigen Widerstand von dem zerrütteten Reich. Run aber mochte

<sup>1) 19.</sup> Mari.

<sup>2) 21.</sup> Mari; mabricheinlich jeboch erft am 23. ausgefertigt, und mit bem fruberen Datum falfchlich bezeichnet. Bgl. be Brabt,

<sup>3) 24.</sup> Märj.

ber junge König bas burch bes Gunftlings Sturz neu ermuthigte Bolf in die Waffen rufen, der Kampf konnte weitaussehend und blutig werden. Die Stimme der Ration forderte bereits Krieg. Also anderte Rapoleon seinen Plan, und bereitete durch gesteigerte Arglist dem königlichen hause den Fall.

## §. 29.

Berhandlungen in Bayonne. Thronentsagung des bourbonts schen hauses. König Zoseph Rapoleon.

Dem Bringen von Afturien, beffen bringenbfter Bunfch mar, bie Anerkennung bes Raifers zu erhalten, marb ber Rath ertheilt bem Gewaltigen, von beffen Gefinnung Alles abhange und ber fich bereits auf bem Weg nach Mabrid befinde, entgegen gu reifen, um hiedurch ihm einen Beweis bes Bertrauens und ber Achtung zu geben'; auch um baburch ben Ranten ber Partei bes Gunftlinge und bee alten Ronige guvorzutommen. Rerbinanb, feine gange hoffnung in die Bunft bes Raifers fegend, und vor jedem tubnen Entichluffe gurudbebend, ergriff tiefen Rath und mard barin fchlaueft beftarft burch Murat und Savary, melden leztern Rapoleon mit treulosen Untragen an ihn gesendet. Aus der Mitte feines Bolles, welches an ihm, wie überall am neuen Ronig, mit hoffnung und Liebe bing, reibte baber Rerbis nand, jedem Rettungemittel außer ber Gnabe bes Raifere ents fagend, bemfelben entgegen über bie Grenze bes Reiches bis Bayonne, wofelbft ber Liftige feiner Schlachtopfer harrte 1).

Rach einigen gleißnerischen Freundschaftsbezeugungen beim ersten Empfang bes Prinzen ward diesem durch Savary bedeutet, der unwiderrufliche Entschluß des Raisers sey, das bourbonische haus von dem spanischen Thron zu entsernen; er verstange baher von dem Prinzen, daß er für sich und seine Familie zu Gunsten des Hauses Napoleon auf die Krone von Spanien und Indien Berzicht leiste. Als Preis der Willsährigkeit wurde das Königreich Hetrurien und die Hand einer französischen Prinzessin geboten; auch die Integrität Spaniens und die Er-

<sup>1) 20.</sup> April.

haltung feiner Religion und Gefeze ward zugefichert; Widerftres, ben jedoch mit schweren Folgen bebroht.

Diesem emporenden Ansinnen sezte der Prinz und seine Gertreuen, unter welchen Escoiquiz, der Domherr, und Cevablod, der Minister, durch Geist und Muth sich auszeichneten, den entschiedensten Widerstand entgegen. Sie ahneten nicht, dis zu welchem Grad Bonaparte die Röthigung treiben würde. Dieser aber, der fruchtlosen Unterhandlung überdrüssig, ließ den Friedenöfürsten, welchen Murat's Machtgebot aus dem Gestängniß befreit hatte, nach Bayonne, geleiten, berief eben dahin das alte Königspaar, welches, für die Besreiung des Günstlings dantbar und voll Unwillens gegen den Gohn, der Einladung ohne Zögern folgte, und befahl dann auch den Infanten Anstonia und Francesco nebst der Königin von Hetrurien mit ihrem Sohne, daselbst zu erscheinen. Rur der alte Cardinal von Bourbon, Erzb. von Toledo, verblieb in Spanien.

Rach einer geheimen Besprechung zwischen Rapoleon und bem alten Ronig warb Ferbinand, mit welchem jener bie Unterhandlung abgebrochen, in's Rimmer bes Baters beschieben und vernahm beffelben Befehl, daß er ihm bie widerrechtlich abgebrungene Krone unbedingt und urfundlich gurudgebe, wibrigens falls er als Ausgewanderter behandelt, ja als hochverrather werbe bestraft werden. Als der Bring fich vertheibigen wollte. erhob fich ber Bater von feinem Stuble, um ihn thatlich an miff. banbeln: Die Mutter aber forberte muthend von Rapoleon. baß er ben Pringen jum Schaffot bringen laffe 1). Rach biefer Schreckensscene, welche auf ben Charafter ber Personen und auf Die früheren Begebenheiten ein entsegliches Licht wirft, gehorchte ber erschütterte Pring zwar bem Befehl zur Rieberlegung ber Rrone, jedoch nur bedingt und mit Berufung auf die Enticheis bung bes hohen Rathes ber Ration. hieburch marb fur Rapoleon Richts gewonnen. Aber jegt erscholl bie Runde von einem blutigen Aufftand in Dabrib 2), welchen bie Abreife ber Infanten allernachst veranlagt hatte. Das Bolf ertannte in biefer Entführung feiner Pringen bie Fulle ber Schmach und erhob

<sup>1) 30.</sup> Apr.

<sup>2) 2.</sup> Mai.

fich wäthend gegen die vermessenen Fremblinge. Einige hundert berselben sielen in dem regellosen Gefreht. Aber die Ariegszucht ber Franzosen unterstützt durch die Bemühungen der spanischen Antoritäten, stellte die Ordnung wieder her. Seinen Sieg jesdoch schändete Murat durch zahlreiche Hintichtungen, die er, troz der verheisenen Bergebung, verordnete. Auf die Rachricht solchen Aufruhrs ergingen neue Drohungen wider Ferdinand, welcher dann endlich die verlangte, unbedingte Zurückgabe der Ardne an seinen Bater erklärte 1).

Gleichzeitig, ja schon einen Tag früher, unterzeichnete Konig Karl IV. 2) ben merkwürdigen Bertrag mit Napoleon, wodurch er an diesen alle seine Rechte auf ben Thron von Spanien und Indien abtrat, mit der einzigen Bedingung, daß det Fürst, welschen der Kaiser auf diesen Thron zu sezen gedächte, unabhängig, und die römisch-statholische Religion sortwährend die alleinhertsschende in Spanien seyn sollte. Dagegen erhielten der Konig, die Konigin, die königliche Familie und der Friedenehurk den versschenen Aufenthalt in Frankreich, das Schloß Comptegne mit seinen von Gewild bevölkerten Korsten, auch einen Jahrögehalt von 30 Millionen Realen für tes Königs Libzeit, nicht minder einen Jahrößehalt von 400,000 Franken sur zieden Insanten, webst einigen andern Landgütern und Einkünsten.

Bald baranf ftellten auch die Infanten ihre Bergichtleiftung and J. Dem Prinzen von Afturien and feinen Brudern wurden bagegen ansehnliche Pensionen und der Titel fonigliche und durche lauchtige Scheit nebst dem Rang der Großwurdeträger des franges sichen Reiches bewilligt. Der alte Sof ging sofort nach Compiegne, der Pring von Afturien nach dem Schlossen al en gay ab.

3mm Ronig von Spanien ernannte nunmehr Rapoleon feinen Bruber 3ofeph, bisherigen Ronig von Reapel (welches Reith fodann an Joachim Murat, bisherigen Großherzog von Berg und Eleve, verliehen, biefes aber an Rapoleon abgetreten und von bemfelben 1809 weiter an seinen Reffen, Ron. Ludwigs von Holland altesten Sohn, verliehen ward). Der Rath von Cakilien, so wie die früher eingesezte Regierungsjunta,

<sup>1) 6.</sup> Mai.

welcher nach Rarls IV. Befchl jest Murat als Generallieutenant bes Konigs vorstund, wurde gezwungen, um biefen neuen König zu bitten; Proclamationen, der schönsten Berheißungen voll, machten ihn dem Bolle befannt, und die in Bayonne bereits anwesenden Granden, Offiziere, auch Mitglieder der Rathe von Castilien und von Indien, begrüßten folgsam den aus Reapel hers beigetommenen Beherrscher ').

Indessen versammelten sich die Mitglieder der aus allen Aheilen des Resches nach Bayonne berusenen, Rational junta, theils gewählte Abgeordnete von Provinzen, Städten und Körperschaften, theils wilksurlich von Murat ernannt. Es sollten ihrer 150 seyn, aber es erschienen nur 90. Am 15. Juni wurden die Sizungen erdsset. Den — nach dem Repräsentativspstem gemodelten — Bersassungeneinsteinigen Abanderungen einstimmig an D; worauf König und Bersammlung das neue Grundgesetz beschworen, die Versammlung sich anstödte, und der König nach Spansen abging.

**S.** 30.

Die Erhebung ber fpanischen Ration. Betrachtungen.

Rapoleon hielt das Wert für vollbracht; und erst jest bes gannen deffen Gefahren. Das königliche hand war überwunden; aber noch lebte die Ration. Bonaparte achtete berfelben wie überall der Boller wenig; aber er düßte solche Richtachtung schwer. Die spanische Ration, verrathen von dem Gewaltsträger ihres Königs, von demselben König und feinem haus verlaffen oder gewaltsam getrennt, voll Berwirrung im Innern, überrascht, niedergeworfen durch den plözlichen Schlag, dabei an Seth, Waffen und geregeltem Kriegsvolf arm, der Grenzsesten beraubt, wehrlos den Streichen des Gewaltigen preis, welchem die Großs machte Europa's erlegen und welcher bereits im Herzen des Reiches thronte, endlich noch von einheimischer Parteiung zerrissen und dunch die erscheinende Majestät des — wiewohl aufgedrungenen — neuen Königs eingeschlichtert: wie mochte diese — auch seit

<sup>1) 8.</sup> Juni.

langem träge, an ebler Kraft verarmte, meist ben Ronden dienste bare — Nation den Muth, die Kraft zum wirksamen Widerstande haben? — Also dachte Rapoleon und mit ihm die meiste Welt. Aber zu seinem Erstaunen erhob sie sich mit der Kraft des köwen, und machte durch gleich heldenkühnen als beharrlichen Kampf alle seine Nacht und alle seine List zu Schanden und untergrud den Thron seiner Größe so, daß der Sturm von Rorden ihn leichter umstürzte.

Die Rachrichten von ben Borgangen in Banonne erfalten bie Spanier mit Scham und Wuth. Richt eigentlich Liebe gum Poniasbaus - benn in Arragon, Catalonien und noch anbern Provinzen war bie Abneigung gegen Ronig Philipps V. Ramilie (und bie Anhanglichkeit an Deftreich) noch nicht erlofchen , und auch die caftilifchen und die benfelben naber vermanbten Reiche maren bei ben allzufühlbaren Gebrechen ber Regierung in ihrer Liebe langft erfaltet; - aber bag gegen bas Audland, und Rationalftoly, ber gegen bie aufgebrungene frembe Gewalt fich emporte und bie bem toniglichen Saus widerfahrene Dighandlung als felbft erlittene fühlte, regten gum Rampf auf, beffen Reuer ichnell über allen Provingen bes weiten Reis des loberte. An bemfelben Tag, ba Rapoleon feinen Bruber jum Ronig von Spanien ertlarte 1), vertundete bie Junta von Sevilla Rrieg gegen ben Unterbruder, und ber Lag bes Ginauge bes Ronige Joseph in Dabrib ') war gugleich ber Schlachttag von Baplen, welcher mit bem erften fchweren Stof bie frangbiliche Dacht erschütterte. Bon ber Beit an, feche Jahre hindurch, hat Spanien gegen bes Welttprannen furchtbare Streitfraft , im Gingelnen wohl oft ungludlich , boch im Gangen unübermunden, ja fiegreich gefampft; es hat bem Ueberminder ber Ranige getrozt, und als Preis bes verzweiflungevollften Wiberftanbes die Gelbstftandigfeit bes Reiches errungen.

Welcher Stoff jur Bewunderung! Die übrigen Rationen Europa's, niedergebeugt durch Unglud ober Schande, wandten erstaunt, freudig zu eigener neuer hoffnung erhoben, den Blid nach Spanien. Die herzen aller Freiheitsfreunde im ganzen

<sup>1) 6.</sup> Juni. 2) 20. Juli.

Welttheil schlugen für das hochherzige, heldentühne, dem Tod wie der Entbehrung und jeder Kriegsmühe um ideale Guter trozende Bolt. In seinem Beispiel richtete sich die Erschlaffung der anderen auf, und es ward der Rampf auf der pyrenäischen Dalbinsel als die glänzendste, für immer glorreiche Partie des unermestichen Drama's der neuesten Weltgeschichte, als der Spanien verherrlichende Wendepunkt von Bonaparte's Glück, als das von der Borschung ausbewahrte, lezte Rettungsmittel Eustop a's gepriesen.

Aber der Rimbus, worin und der spanische Krieg — in den Tagen des Jorns gegen den allgemeinen Feind — erschien, ift seitdem geschwunden. Die Anfregung des Gemuths hat ruhigerer Betrachtung Raum gemacht, und die allerneuesten Geschichten haben die Glorie der früheren unwiederbringlich zerstört. Die Gründe, der Charafter jenes Krieges wie jenes Boltes sind und mun flarer erschienen; und der Krieg von 1823 hatte alle Trophäen des sechsjährigen Kampses, allen Ruhm und alle Liebe, die wir dafür den Kämpsern zollten, fast bis auf die lezte Spur verwischt.

Bon biefem Urtheil bleibe jedoch andgenommen Die Schaar ber Eblen, welche ber großen Bewegung theils ben Ankog, theils Die Richtung gaben, erleuchtete Baterlandsfreunde, glubenb für Kreiheit und Recht, voll heroischer Dabingebung fur flar gebachte, mannlich tugenbhafte 3mede, ftarte Charaftere, boch bervorragend über die fle umgebende Gemeinheit, herrliche Bierben ber Reit. Es bleiben ausgenommen bie Valafor, Mina, Romana, Borlier, Don Inan Martin (el Empecinabo), und andere gleich murbige Rubrer und Streiter, beren Belbenmuth dem Ueber:vinder trogte, und felbft die Menge ju Große thaten begeifterte; nicht minder die eblen Stifter ber Conftitus tion von der Infel Leon, an ihrer Spize Auguftin Arquelles, ber hochgefeierte, welche, unter bem Tofen bes allenthals ben einfturgenden Reiches, beschrantt auf einen Bintel Erbe, verachtet von bem übermuthigen Sieger, und von ber Belt als unerrettbare Opfer bellagt , fich ju bem großen Gebanten erhoben, eine bem Zeitgeift hulbigende Conftitution gu bauen fur bas erft wieder ju erobernde Baterland, ein Bollmert ber Freiheit und bes Rechtes fur tunftige Geschlechter, eine Burgichaft bes

Ruhmes und bes Gebeihens für Spanien. And bleiben ausgeschloffen bie Caufenbe und aber Taufenbe aller Stanbe, gang vorzuglich bes Mittelftanbes, welche, angefprochen von bem Beitgeift und ben Ginn ber Rahrer faffenb, benfelben tren und liebend folgten in ben entfagungevollen Rampf. Aber biefe und jene find gleichwohl nur bie geringe Minbergahl bes franis fchen Bolles gewafen. Richt von ihnen tonnen wir bie Bezeichnung und Burbigung ber Ration entnehmen. Gie gehören mehr überhaupt Europa ober ber heutigen Beit im Bangen, als Spanien an fo wie bie Enfapette, Lanjuinais, Carnot, Roy mit allen ihnen Gleichgefinnten in Frantreich, Erghergog Rarl und Burmfer, Sergeg Bilhelm Braunfdweige Dels, Schill, Siegow, von Stein und Arnbt. mit ibren vielen Freunden in Dantichland Liebe und Bewunderung far thre Perfon erregen , aben bus Urtheil ber Belt nicht abandern merben über bie vorherrichmibe Selbflincht und Servillität ober Befchranttheit ihrer Boller und ihrer Beit.

Welches waren die Beweggrinde ber Daffe in Spanien, bie fich ber Rapoleon fchen Opnaftie entgegenstellte? - Bum Theil ber Rationalftolg, welcher wohl mitunter als Triebrad großer Bewegungen gut ju gebrauchen, boch buch bei ben Esquimaur. und bei ben Sinefen angutreffen ift, ein nach Umftanben gerecites und ebles, ober blos anmagenbes, ober fogar lächerliches Befühl; jum anbern und größern Theil aber ber Aberglanbe. Die ftwoide Unterwerfung unter ben Billen ber Priefter und Mondie, überall bie Berichloffenheit gegen Forderungen einer erlenchteten Beit, bas Unvermögen ober bie Ungeneigtheit jur Begmerfung alter Borurtheile und Digbrauche, blinbe Unbang. lichfeit an's 'hiftorifche Recht, einerfeits aus Egoismus, anberfeits aus Gebantenlofigfeit und Eflavenfinn. Diefe, theut fehledite, theife gemeine Motive und Rrafte, in ber Richtung anfallig übereinftimmend mit ben Intereffen bes Baterlandes und ber Freiheit, wurden benugt von ben edlen Freunden ber letten (wie etwa im Jahr 1789 und 1790 in Aranfreich ber Bunger, ber bie Maffe aufregte, von ben Patrioten, ober wie gut Buthete Beiten ber Reig bes Rirchengute von ben Reformotoren) und beforberten auch zeitlich ben Gieg ber guten Sache.

Aber fie blieben nach wie vor bereit, ihrer Ratur gemäß, für's Bofe gu wirten, hiegu nur ber Gelegenheit ober bes leifeften Aufrufe gewärtig. Diefelben Briefter und Monche, welche, für ihren Reichthum und fur ihre Berrichaft bang, im 3. 1808 ben Dobel aller Stande miber ben Belt . Turgunen entaundeten, erfüllten 1823 bas nämliche Bolf mit ihrer eigenen Buth gegen feine ebelften Kreunde und Boblibater. herren und Ruechte, welche unter Caftannos, Palafor und fpater unter Mina, Porlier, Empecinado begeiftert ober rafend wiber Jofeph nub Rapoleon geftritten, führten 1823 unter bem Trappiften und bem Pfarrer Merino ben Tobesftreich gegen bie herrlichften Sohne bes Baterlandes; mit berfelben Reble, welche Damals Freiheit und Recht nachhetend ausgerufen , fcbricon fie fpater , und fchreien nach jegt, in fanatifcher Buth: "Inquifition und Abfolutismus!" - ja ber Rationalftolg, welcher gegen bie Annahme jeder guten Renerung, die von außen tame, fich ftraubte, fchloß feinen Frieben mit ben Kremblingen, und führte Diefelben , fobald fie die Kahne der Ariftotratie , bes Monchthums, und bes mit beiben allirten Absolutismus portrugen, bienfibefliffen in's berg bes Reiches.

Inbeffen hatte weber ber Enthuffadmus ber Guten, noch ber fervile Gifer ber Schlechten Spanien errettet, mare nicht bie Silfe Englands und ber neue oftreichifche Rrieg gemefen, und batte Rapoleon nicht anfange zu geringe Streitfrafte miber bie pprenaifche Salbinfel gefenbet. Raum 80,000 Frangofen ftunden in Spanien in ber erften Beriode bes Rriegs. boppelten Bahl möchte mohl die noch ichlecht geregelte Insurrection erlegen fevn. Das Unglud von Banfen batte alebaun faum ftatt gefunden, und bann murbe auch ber Leopard nicht gemagt haben, gegen ben Abler auf bem Reftlaub ju fampfen. Dhne brittifche Silfe aber mare ber große Rrieg fchnell jum unbedeutsamen Rampf von Guerillas. Banden herabgefunten ber Rrieg von 1823 beweidt es - und Spanien war verloren; ja felbft bie brittifden Beere maren allzuschwach gegen Napoleon, hatte biefer nicht im wichtigften Moment ben Rern feiner Truppen nach Wien und Bagram fubren muffen.

#### **S.** 31.

#### Die Schlacht von Baylen.

Run wir biefen Standpunkt gewonnen, werden wir ben fpas utiden Krieg keines besonderen Intereffes wurdigen, sondern ihn gleich fummarisch wie alle übrigen ju überschauen wunschen.

Mit Ausnahme bes Bobens, welchen bie frangofischen Beerhaufen besezten, war schnell die Insurrection über gang Spanien verbreitet. Bolbaten und Burger machten gemeine Sache; in allen Provinzen und größeren Gemeinden bildeten fich Junten gur leitung ber Boltberhebung; jene von Sevilla nahm ben Charafter als oberfte Innta bes Reichs, ober als Inhaberin ber hochsten Regierungsgewalt an. Ronigliche Defrete, welche insgeheim von Kerbinand eingeholt wurden, ermächtigten bie Regierungsjunta in Dabrid und ben hohen Rath von Caftis lien zu allen etwa nothigen Magregeln, namentlich auch gur Zusammenberufung ber Cortes. Auch befahlen sie ben Rrieg au beginnen wiber bie Brangofen.

Alfo faben fich biefe ploglich von Feinden umringt. 216 Ronig Joseph seinen Auf auf spanische Erbe fezte, maren schon Ras varra, Eftremabura, Arragonien, die beiben Cafilien, Leon, Afturien, Biscapa und Galligien im Aufftand. Balb folgten, und mit großerer Seftigleit, Die fublichen Provingen nach : über bas gange Reich tonte ber garm bes Rrieges. Auch flog bereits Burgerblut, vergoffen burch Burger.

Die fvanische Dacht in Arragonien führte ber tapfere Joseph Palafox, jene in Anbalusien Castannos, ber bisherige Befehlshaber bes Lagers von St. Roch, in Auftrien und Balligien ber Greis be la Cuefta. Der legte murbe bei Medina bel Rio fecco in Leon in schwerer Schlacht ges ichlagen 1). Der Marschall Beffieres erfocht biefen Sieg, in beffen Folge Leon mit allem Land umber erobert marb. und Ronig Joseph in Mabrid einzog 3.

Aber tranrige Botichaft verbitterte fofort folden Triumph. Schon früher hatte Marschall Moncey, welcher gegen Balencia

<sup>1) 14.</sup> Juli 1808.

<sup>2) 20.</sup> Juli.

vorgebrungen, mit empfinblichem Berlufte weichen muffen 1). Balb barauf traf bas beer, welches unter Dupont von Dabrib ans gegen Undalufien gezogen, bie Bernichtung. hatte, ben Reind verachtend, die Sierra Morena überfliegen, ben Gnadalquivir finn überfchritten, Corbova geplanbert und bas fefte Lager bei Saen erfturmt. Aber ringeum fammelten fich bie rachenben Schaaren ber Spanier. Bu fpat nahm Du-Die Schluchten ber Sierra Morena wont ben Radaug. waren befegt; von allen Seiten brobte ein überlegener Feinb. Rady einem verzweifelten, fiebenmal wieberholten Berfuch, fich burchzuschlagen - man benennt bas Gefecht von bem Orte Baplen - gab Dupont fich mit feinem heere gefangen 3. Sechstehn taufend Mann ftredten alfo bie Baffen.

Größere Unfalle find oft ohne bedeutende Rolgen geblieben. Die Schlacht von Baylen hat Rapoleon um bie porenaifche Salbinfel gebracht. Richt ber Menfchemerluft - mas waren zwanziataufend Mann für Denjenigen, welchem nach bem Conferiptionegefes alljahrlich sweimalhunderttaufend Waffentnechte su freier Bermenbung nachwuchsen? - aber bie moralifde Bire fung bes Schlages hat folde Entfcheibung gegeben. Den Spaniern erschien er ein Gottesgericht über bie Rauber, ein Unterpfand bes volligen Triumphes, ein Zeugnif ber eigenen Tapferfeit und Größe. Auch welche früher gezagt hatten, griffen jegt ju ben Waffen, Selbstjuverficht verdoppelte bie Rraft; mabrend Die Frangofen, burch bas ungewohnte Unglad befturgt, bofe Abnungen bes Ausganges ichopften.

# S. 32.

## Apigen des Gieges.

Sest war auch England ermuthigt jum Beifand. Gleich nach bem Ausbruch bes Rrieges hatte bie brittifche Rlotte , bisber feindlich vor Cabix fichent, die frangofischen Schiffe, welche feit ber Schlacht von Erafalgar unter bem Abmiral Rofilly im hafen biefer Stadt lagen, jur Uebergabe an bie Spanier awingen belfen. Runf Linienschiffe und eine Fregatte wurden alfo arobert. Bald erschien nach wirbsamere hilfe. Geld, Waffen, vielnamiger Lriegebeharf wurde den Spaniern pngeführt, auch meinere heerhaufen wurden gelandet in Spanien und Portugal, selbst ohne Berlangen. "Aur Geld und Waffen begehrte man von England, an Streitern sep tein Mangel," also enklärten die Innten von Gallizien und von Oporto der krzerischen hilfstedar, weiche unter Arthur Wellesten an den Kusten erschien.

Defto freudiger aber ward das heer von Romana empfangen, welches, in Fünen stehend, ploglich die danische Feste Rep borg abenvältigt.), und auf brittischen Schiffen sich in Freiheit geset hatte. Behmtansend Mann Kerntruppen von jenen, welche Rapoleon dem heimathlichen Boben entführt und gegen die Schweben aufgestellt hatte, langten also nater ihrem edlen Bosehlehaber zurick auf den spanischen Kästen an. Ucht tausend andere, welche in Seeland gestanden, wurden jest von den Danen entwaffnet und gesangen nach Frankreich gesendet.

Ju Folge des Ungluck non Baylen hatte König Joseph die sofert bedrohte Hamptstadt Madrid verlassen? und seinen Rudzug dis Bittoria fortgesett. Hiedurch ward auch Saras gossa kefreit. Seit dem Ansang des Julius war diese große Stadt, morin-sich Palafox mit 10,000 Mann' gemorfen, durch eine harte Belagerung bedrängt. Die Franzosen, sonst schneller Eroberung der Kärtsten Festen gewohnt, erstaunten über dem bei demmündigen Widerstand der nur weuig befestigten Stadt. Bürger und Landvoll nahmen Theil an der glorreichen Bertheidigung. Binnen 6 Wochen stürmten die Franzosen sast täglich, drangen selbst in die Stadt, und vergossen ihr Blut vergebens. Die Entsschlossenheit, die Wuth der Bertheidiger erinnerte an Rumantia, an die glänzendsten Thaten der alten Zeit. Rach dem Rückzug Kön. I osephs ward die Belagerung ausgehaben 3); Europa nahm frendig Theil am Jubel der Bestreiten.

Um bieselbe Zeit ging Portugal für die Franzosen verleren. Die Englander unter Wellesley, im Berein mit insurgirten Portugiesen und mit den spanischen Aruppen, welche als Berbundete Frankreichs in's Land gerückt waren, näherten fich

<sup>1) 9.</sup> Aug.

<sup>2) 1.</sup> Mug.

<sup>3) 15.</sup> Aug.

Lissabon. Rach mehreren stegreichen Gefechten gegen vereinzelte Hoerhaufen aberwand endlich Wellesley den Manschaft Innot (Herzog von Abrantes) bei Bimiera') völlig. Die Capistulation von Cintra'), vermög welcher Innot's Hoer auf englischen Schiffen nach Frankreich geführt ward, ganz Hortngal aber dem Engländern blieb, war die Frucht des Gieges. Eine russische Flotte von neun Linienschiffen, die unter Admiral Siniavin im Tajo lag, sah sich jest gleichfalls zur Uebergabe gezwungen, und wurde nach England geführt, um allda die nach herzeskeltem Frieden in Berwahrung zu bleiben. Ben nun an hatten die Britten eine feste Ermedlage für ihre Feldzüge auf der Halbinsel.

#### **§.** 33.

## 3meite Rriegsperiode. Congres von Erfurt.

Rapoleon, auf bie Rachricht folder Unfalle, fammelte ein neues, weit gewaltigeres Deer und befchloft, in Berfon ben Einfo ftanb Spaniens zu erbruden. Bon feinem großen beer, zwifchen Beichfel und Rhein, eilten machtige Schaaren nach bem . Suben. Rebenbei ficherten bas Confcriptionegefes und bie Billfabrigfeit bes Senates bem Raifer fo viele Waffentnechte, als er verlangte. Bur Erleichterung Franfreiche waren Italien und Teut fchland bereit ober gezwungen, ihre Sohne über bir Dorenden in den verhängnifvollen Rampf ju fenben. Indbefondere gefchah foldes von ben Rurften bes Rheinbunbes, von bem jenigen jumal, Die, wie die Berrfcher von Beftphalen, Krant. furt, Darmftadt und Baben, in engerer Abhangigfeit von Krantreich ftunben. Dit blutenbem Bergen faben bie Bater unb Burger biefer teutschen Sauen ihre Sohne und Mitburger in's ferne Land jur Unterjochung eines unglucklichen Bolles ober gum eigenen Berberben gieben. Diefes war bie Beit ber tieffen Erniebrigung Teutschlanbe.

Aber bevor Bonaparte in ben fpanischen Krieg zog, ficherte er seinen Ruden burch innigere Befreundung mit Rugland. Raifer Alexander hatte feit bem Frieden von Tilfit - auf.

<sup>1) 21.</sup> Aug.

richtig oder verstellt — sich als Rapoleons Freund, ja Bundesgenossen bekannt. Er überließ ihm die Herrschaft in Sud und West, während er für sich selbst in Rord und Ost nach Ersoberungen blickte. Man that teine Einsprache, als Rapoleon Portugal eroberte und ben bourbonischen Ahron in Spanien kürzte; bereitwillig erkannte man den neuen Konig Joseph an; aber man verlangte dieselbe Gefälligkeit in Ansehung Finnslands, welches man Schweden, und der Moldau und Walslachei, die man den Türken zu entreissen gedachte

Bur Befestigung dieser Berhaltnisse ward eine Zusammentunft ber beiben Kaiser zu Erfurt!) veranstaltet. Sie fand statt unter glänzendem Gepränge, ängstlich betrachtet von Europa. Bier Könige, vier und dreißig Fürsten und Prinzen, eine ungezählte Menge von Ministern und Generalen fanden alla, huls digend oder dienend oder unterhandelnd sich ein. Das Schicksal bes Welttheils schien hingegeben dem Uebereinkömmnis der beiden Gewaltigen. England klagte laut über Ruslands bose Politik. Die Wohlgesinnten aller känder trauerten. Also theilten — so hörte man nicht wenige Denker sagen — Oktavian und Antonius einst unter sich die römische Welt. Die Folge davon war: Krieg zwischen Beiden und Alleinherrschaft des Glücklichern und Klügern unter den Theilenden! —

Ein geheimnisvoller Schleier beckte Anfangs die Berhands lungen zu Erfurt. Was jedoch bavon kund ward, und was davauf folgte, bestätigte die Muthmaßung, daß durch sie ischon in Tilsit im Allgemeinen geschlossenen freundschaftlichen Uebereinkömmnisse näher bestimmt und bekräftiget worden; und daß insbesondere die Anerkennung der neuen Dynastie in Spanien (sonach die Hingabe des Rechts der alten) gegen die zu gewährende Bergrößerung Rußlands in Rord und Sud der Hauptsgegenstand derselben sey. Rebenbei ward, als Probe der Freundschaft Rapoleons für Alexander, einiger Rachlas an der ungesheuren Contribution, die jener noch an Preußen sorderte, beswilligt. Ein hundert und zwanzig Millionen Franken mußte hiers nach lezteres noch bezahlen?, worauf endlich die Provinzen,

<sup>1) 28,</sup> Gept bis. 14. Oft. 1868 2) Rogember.

Die ihm anruckuftellen waren - mit Ausnahme ber Reften Glogau, Cultrin und Stettin - von ben Frangofen geraumt wurden.

Bon Erfurt aus richteten Die beiben Raifer einen gemeinichaftlichen Kriedensantrag an ben Ronig von England, begleitet von ber Erklarung, bag "biefer Schritt bie Rolge ber inniaften Berbindung ber beiben größten Monarchen bes Continents fur ben Rrieg wie für ben Frieben fev." Das Pringip bes bermaligen Besigstandes warb als Grund, lage ber Berhandlungen vorgeschlagen. Aber ber icheinbare Berfuch scheiterte an ber Forberung Englands, bag auch bie fpas nifche Regierung (neben jenen von Portugal, Sicilien und Schweben) an ben Berhandlungen Theil nehmen follte. Rugland, "weil es ichon ben Ronig Joseph anerkannt habe," lehnte bie Forderung ab; Frankreich verwarf fle mit Bitterfeit : "weil Emporer teine Stimme haben tonnten bei ben Berhand. lungen ber Machte." -

# **S.** 34.

#### Siege Rapoleons.

Und jest fturgte Rapoleon mit aller Macht über bas unglich. 3weimal hunderttaufend Streiter aus Frantliche Spanien. reich und ben Bunbesftaaten eilten ben Ueberreften bes frühern Deeres ju Silfe, welche, taum noch 40,000 Mann ftart, fummerlich am linten Ufer bes Ebro fich hielten. Die Darfchalle Lannes, Moncey und Couvion St. Cor auf bem linten Jemes Rlugel, ber Raifer felbft mit ben Garben, fobann Ren, Biftor und Coult in ber Mitte, Lefebre, Junot und Mortier auf dem rechten Flügel, hiezu ber Marichall Beffieres, welcher bie gefammte Reiterei, und Rellermann. welcher die Referve führte, waren die Befehlshaber bes furchte baren Beered, welches bie Frevel von Bayonne jur Ehre, b. b. aum Gelingen bringen follte. Gegen baffelbe ftunden an 150,000 Spanier unter ben Befehlen von La Romana und Blate auf bem linten, von Caftannos und Palafox auf bem rechten Rlugel, und von bem Grafen be Torres im Centrum, fiberhaupt aber von Galligien bis Balencia fich ausbehnenb. Dazu tam bas englische Silfsheer, jegt unter bem General

Sounder to Cyr dy 1812 ther highly

Moore, welchem Bairb eine ansehnliche Berflärfung zuführte, und enblich bas Aufgebot von einer halben Million burgerlicher Krieger, welche die Centraljunta zur Bertheibigung des Baterlandes in die Waffen rief.

Diese lezte Streitmasse jedoch war noch schlecht geordnet, ober erst im Werben. Rur auf die schon geubten Schaaren mochte das Baterland bauen, aber selbst diesen gebrach es an Kriegszucht und an mancherlei Kriegsbedarf. Dazu kam der Mangel einer sesten Gentralgewalt. Denn es hatte sich zwar, bald nach dem Ruckzug Josephs aus Madrid, eine Centraljunta zu Aranjuez gebildet, bestehend aus Abgeordneten der verschiedenen Provinzial-Junten. Zu ihrem Borstzer war der Graf von Florida Blanca, zum Haupt der Regierungsbehörden aber der Cardinal von Bourbon ernannt worden. Aber ihr Ansehen ward bestriften, theils von dem Rath von Castilien, theils von einzelnen Junten der Provinzen. Hiedurch erwuchs Napoleon, welcher mit unbeschräntter Bollzewalt seine Heere lentte, ein unsermessliches Uebergewicht.

In turger Frist war ber Feldzug entschieden. Napoleon, seine große Kriegsmanier beobachtend, zerstörte mit weuigen zersschmetternden Schlägen die seindliche Macht. Zuerst bei Gamos nal (nachst Burgos) war das Centrum'), und fast gleichzeitig bei Espinosa') der linke Flügel, oder das heer von Galsligien, und zwar dieses fast die zur Vernichtung geschlagen; abnliches Schicksal tras wenige Tage später') bei Tudela den rechten Flügel, worauf die lezte Schuzwehr von Madrid, der starte Pas von Somosierra, erstürmt'), und sofort die hauptsstadt durch Kapitulation erobert ward '). Die oberste Junta ging nach Toledo.

Mehrere nachfolgende Riederlagen der Spanier, beren Reihen nach jedem Unglud fich schnell wieder durch frischen Zulauf erfüllten, verfündeten die Ueberlegenheit der frangofischen Waffen im großen Krieg. Nur durch kleine Gesechte und Rachftellungen, durch die Guerilla's, leicht bewegliche, schnell erscheinende und

<sup>1) 10</sup> Nov.

<sup>2) 10</sup> und 11. Ror.

<sup>3) 23.</sup> Nov.

<sup>4, 30.</sup> Nov.

<sup>5) 4.</sup> Dez.

fchnell wieder verschwindende Banben, und burch die hinderniffe, welche die Ratur bes Landes und Entbehrungen aller Urt ben Siegern entgegensesten, erlitten diefelben theilweisen Berluft. Aber bieß anderte am hauptgang des Krieges wenig; ernfte Besorgs niffe flögte nur England ein.

Das brittifche Deer, 35,000 Mann fart, mar aus Portugal nach Stanien gezogen, um die Anftrengungen feiner Berbundeten zu unterftuzen. Aber als es zu Salamanca anfam 1), hatten biefe bereith die enticheibenben Rieberlagen erfahren; ber gange Plan bes Angriffs war vereitelt. Da brach Ravoleon, voll Freude, feine Abler gegen ben Leopard, ben er jur Gee nicht erreichen tonnte, auf feften Boben fampfen gu feben, von Mabrid auf 2); aber Moore erwartete ibn nicht. Corunna manbte er gurudziehend ben fcnellen Schritt. Doch Beffieres und Soult erreichten ihn noch, und nach einem blutigen Rampf gegen ben legten, fchiffren bie Britten fich ein 3. Moore ftarb an feinen Bunden. Die Frangofen eroberten Corunna, Rerrol, und bald auch Oports. Schon frührer batten fie in Often Rofes und Tarragona eingenommen 1). und bas eble Caragoffa von Renem angegriffen 5). bem verzweifeltften, fur immer bewunderungewürdigen Biberftand erlag endlich b'e verwüftete, leichenvolle Stadt bem allzuftarten Reinb 6). 17,000 Dann und vieles Rriegsgerath fielen mit ibr in beffelben band. Den Reltheren Palafor marf ber uneble Sieger in Die Rerter von Bincennes.

Indeffen hatte Rapoleon, der Gedanken des ditreichischen Rrieges voll, bas halb eroberte Spanien verlaffen 7), um in bem eigenen Lande die Mittel des neu bevorstehenden Rampfes zu bereiten. So endete die zweite Periode des spanischen Rrieges.

# **§.** 35.

Dritte Periode. Schlacht von Talavera.

Gleich nach bem Einzug in Mabrid hatte Bonaparte ben Rath von Caftilien und bas Inquifitionstribunal auf-

<sup>1) 13.</sup> Nov.

<sup>2) 22.</sup> Dej.

<sup>6) 16. 3</sup>an. 1809.

<sup>4) 6. 21.</sup> Dez. 1806.

<sup>5.</sup> Deg. 1808

<sup>6) 21.</sup> gebr. 1809,

<sup>(7) 17,</sup> **J**än.

gehoben, auch die Kendalrechte und ben Innungezwang abgeschafft, und die Rlofter auf ein Drittheil vermindert 1). Aber bie Wohlthatigfeit biefer Berordnungen murbe von ber Maffe nicht erkannt, und von ben Berftanbigen gleichwohl als Reinbesgabe verfchmaht. Auch Die Mechtung mehrerer Großen, worunter ber Minifter Cevallos und Bergog von Infantabo, fo wenig ale bie nebenber angebotene Amneftie, machte Eindrud, und felbft die brobende Erffarung, welche Spanien, wofern es bem Ronig Joseph nicht willig fich untermurfe, bas Schicksal eines eroberten Landes verfundete; blieb ohne große Indeffen hielt gleichwohl Joseph seinen abermaligen Einzug in Mabrib 2); und eine nicht unbedeutende Bahl von Charafterlosen ober von Reigen, neben ihnen auch von Batrioten, welche, tiefer in die Berhaltniffe blident, gur Biederherstellung bes gesunkenen Reiches eine neue Ordnung ber Dinge fur notbig fanben, fiel ihm gu.

Sieben Beerhaufen - in fruberen Rriegen, bei geringerer Schlachtenwuth, hatte man fie Beere geheißen - blieben auch nach Rapoleons Entfernung in Spanien gurud. Jourdan führte, ale Major . General, neben Ronig Joseph ben Dberbefehl über bas Gange. Der Rrieg, obgleich mit minberem Rachbruck, ward bennoch flegreich fortgeführt. Bei Ciubab Real ) überwand Gebastiani die Schaaren, die unter Benegas Anbalufien bedten, und bei Debellin') folug Bittor ben Relbherrn Cuefta; Die Buabiana rothete fich von Aber bie Erbitterung ber Spanier wuchs mit jeder Rieber-Blut. Die Sieger bagegen, ergrimmt burch ben hartnadigen Miberftand, mehr noch burch manche erfahrene hinterlift und geheimen Morb, murben taglich ftrenger und graufamer. Bertheibiger bes Baterlanbes fchalt man, felbft in Amteberichten, Rebellen und Rauber; bas gewöhnliche Rriegerecht galt für fie nicht.

In solcher fteigenden Bedrangniß erhielt nur die brittische hilfe die Sache ber Spanier aufrecht. Im Anfange bes Jahres hatten ber Staatesetretar Ganning und ber Gesandte Apodaca

<sup>1) 4.</sup> Des.

<sup>2) 22. 3</sup>an.

<sup>3) 27.</sup> DRarg.

<sup>4) 28.</sup> März.

<sup>5) 14 3</sup>an.

ju London ein formliches Schuge und Trugbundniß zwischen beis ben Reichen geschloffen, wornach England feine fraftigfte Silfe ben Spaniern gufagte. Die Macht, welche bei Corunna fich nach ber Beimath eingeschifft, fehrte baher balb verftartt gurud, unter Wellesley, und brach, in Berbindung mit portugiefischen und fpanischen Schaaren, aus Portugal in Spanien ein. Der ritterliche Wilfon und ber Spanier Cuefta befehligten unter ihm die beiben Beeresflügel. Der Blid auf biefes Beer ermuthigte die Provingen ju neuem Aufstand, und hielt die Frangofen ab von Berfolgung ihrer Siege. Mit ihrer hauptstarte, ben Ronig Joseph und ben Marschall Jourban an ber Spige, neben ihnen Bictor, Sebaftiani, Deffolles und Mortier, ructen fie bem gefahrlichsten Feind entgegen. Da marb bei Torrijos 1), unfern Tolebo, ber General Cuefta, ber bem hauptheer vorangeeilt mar, mit Berluft wieder gurudgeworfen; aber an ben beiben folgenben Tagen 2) erfochten bie vereinten Britten und Spanier bei Talavera la Reyna in Reus castilien, nach bem heftigsten Rampf, einen glorreichen Gieg. Rum Cohn foldes Triumphes erhob ber Konig von England Melleslev jum Biscount Wellington von Talavera. Die Krangofen, in ihren Umteberichten, hatten jeboch fich felbft ben Sieg zugeschrieben.

König Joseph beschränkte sich jest eine Zeitlang auf die Behauptung der inneren Provinzen; doch schlug er noch einmal die Spanier unter Benegas bei Almonacid. Auch nöthigten die Bewegungen der Generale Soult, Mortier und Ren im Rücken des englischen Heeres dasselbe zum Rückzug bis in die Gegend von Badajoz; wodurch das hart bedrohte Madrid wieder befreit, Talavera von Reuem gewonnen und den Britten jede Frucht des Sieges entrissen ward.

hieran war die Unfahigkeit einiger, die Lasigkeit anderer Saupter im spanischen heer, auch die Unentschlossenheit selbst ber oberften Junta schuld; was um so verderblicher wurde, da jest, nach wunderschnell geendetem oftreichischen Krieg, die franzosische Macht in Spanien neuer Berstärkung entgegensah.

<sup>1) 26.</sup> Juli.

<sup>2) 27.</sup> und 28. Juli.

<sup>3) 11.</sup> ang.

v. Rotted Gefc. 9r Bb.

Zwar beschloß, noch vor Ankunst berselben, die Junta einen Angriff auf das französische heer. Aresaga brach mit 60,000 Streitern aus der Sierra Morena in La Mancha; die Britten, also hoffte man, wurden den Tajo aufwärts in die französischen Stellungen dringen. Aber die Britten blieben ruhig, und die Spanier ersuhren bei Occana eine völlige Niederlage 1).

Auch ber Perzog del Parque, welcher jezt an Romana's Stelle ben heerbefehl in Gallizien führte, ward in der Rahe von Salamanca, bis wohin er vorgebrungen, von Rellers mann geschlagen 2). Ein Aufstand in Arragonien ward durch Suchet blutig gedampft und in Catalonien stel Girona, nach einer halbjährigen Belagerung, in Angereau's Gewalt.

#### **9.** 36.

Berfdlimmerung ber fpanifchen Angelegenheiten.

Bufebende trubte fich jegt bie Ausficht. Gleich nach bent Mienerfrieden 3) hatte Rapoleon ftarte Beermaffen gegen Soult, in beffen Sanbe Jourdan ben Spanien entfenbet. Dberbefehl niebergelegt, übertraf biefen weit an Thatigfeit und Einsicht. Jest marb auch im Guben ber Salbinfel bie frangofische Macht begrunbet. Die wilbe Sierta Morena hielt ihren Schritt nicht auf 1. hierauf felen Corbova, Jaen, bas große Sevilla, Die zweite Stadt bes Reichs, Granaba und Malaga in Ron. Josephs Gewalt. Die oberfte Junta jog fich auf die Infel Leon gurud. Doch trogte Cabir bem ftolgen Reind. Bald mard auch bas brittifche heer unter Bellings ton und Beresford burch Maffena gebrangt. Robrigo und Almeida murben erobert, bas legte burch ben Marschall New 5). Die Kranzosen brachen in Vortugal. In Catalonien fielen Beriba und Mequinenga in ihre Gewalt').

Jest ordnete Konig Joseph bie burgerliche und Militarverwaltung bes Reiches. Rach bem Muster Frankreichs wurden Prafekturen, Unterprafekturen und Militarbivissionen errichtet, und die Thatigkeit der verschiedenen Beamten geregelt. Schon früher hatte Joseph, erbittert durch den Fanatismus der Monche

<sup>1) 49.</sup> Ros.

<sup>2) 28.</sup> Nov.

<sup>3) 14.</sup> Dtt

<sup>4)</sup> gebr. 1810.

<sup>5) 10.</sup> Jul. 27. Aug.

<sup>6)</sup> Mai und Juni.

und den wiederholten Aufstand der Provinzen, alle Monche und Bettelorden in ganz Spanien aufgehoben 1). Ueber sechszig taus send Monche sollten hiernach aus ihren Zellen in ihre Geburtssorte zurückgehem um allda, weltpriesterlich gesteidet, von angewiesen Pensionen zu leben. Dus Bermögen der Aldster ward eingezogen für Staatszwecke. Strenze Detrete ergingen gegen die Bater, deren Sohne in den heeren der Junta dientenzichmere Geldbusten oder Gefangenschaft, auch Bermögenseinziehung, wurden ausgesprochen wider sie und ihre Kinder.

Anch im Jahre 1811 behauptetenselle französischen Wassen bas Uebergewicht troz aller Anstrengungen ber Spanier und einzelner Unfälle. In Catalonien ward die Feste Tortosa? durch ben Marschall Such et erobert. Später bemächtigte sich berselbe Feldherr ber Stadt Turragona?) und bes Rlosters Monte sertat, wodurch die Unterwerfung Cataloniens wollendet ward. Bon da zog er nach Balencia und eroberte Murviedro (Sagunt) nach einer blutigen Belagerung. Endlich ergabsich ihm anch die Hauptstadt Balencia. Napoleon, die Thaten Sucher's würdigend, ernannte ihn zum Herzog von Albufera.

Bei so vielem Unglitch jedoch sant der Muth der Spanier nicht. Rubner als je erhoben sich die Gueriffa's; auch gaben verschiedene Erfolge einigen Troft.

Mit abweihselndem Glad ward in Westen und Suden gestritten. Die Fostung Dlivenza und das wichtige Badajoz, an der Grenze Portugals, ergaben sich nach blutigen Gesechten an den Marschall Coult'. Umsonst versuchten die Britten und Spanter die Wiederervberung bieser lezten Stadt. In mehreren Treffen, besonders in jenem bei Albufera?), geschlagen, auch bei einem Sturm auf die Feste zurückgetrieben, überließen sie dieselbe endlich dem Feind. Auch in Portugal wurde gestritten.

Cabix inbeffen hielt ftanbhaft eine langwierige Belagerung and. Zwar miflang ein Berfuch ber Britten, burch eine Lanbung bei Algefiras bie bebrangte Stadt zu entfezen; bennoch ergab fie fich nicht.

3) 28. Juni

<sup>1) 18.</sup> Hug. 1809.

<sup>2) 1811, 1. 3</sup>an.

<sup>4) 26.</sup> Dft.

<sup>&#</sup>x27; 5) 1812, 9. 3an.

<sup>6) 22, 3</sup>an, und 19. gebr.

<sup>7) 18.</sup> Mai.

#### **S.** 37.

Bierte Deriode. Die außerordentlichen Cortes.

Eine gludlichere Periode für Spanien begang mit dem Andbruch bes ruffischen Rrieges 1). Wellington, der kinge Bauderer, so oft er fich schwächer fühlte, schritt rasch zum Angriff, sobald er die Limstände günstig fand. Mehrere Streitsmassen der Franzosen zogen nach Rorden; die Berstärtungen blieben aus. Rapoleon vernachläßigte den spanischen Krieg. Zudem, was noch wichtiger war, hatte die innere Lage des Reiches sich wesentlich verändert.

Schon am Enbe bes Jahres 1809 war, besonbers burch Romana's Bemühungen, ein Befchlug ber oberften Junta. beren Mitglieb biefer patriotifche Rrieger mar, ju Stande gefommen, wornach mit bem erften Tage bes nachstfolgenben Jahres bie Cortes bes Reiches fich verfammeln follten. Gin fehr heils famer und nothwendiger Befchluß, ba bie Junta felbft burch Schwache, Mantelmuth und angstliche Selbstsucht ber meiften ihrer Glieber in Berachtung gesunten mar. Der Marquis Bel ledlen, Bruder Wellington's, hatte folden Befchluß eifrigft geforbert. Doch mohl mare er ohne Wirlung geblieben, wenn Ronig Joseph nach ber Eroberung von Gevilla ohne Aufententhalt gegen Cabir gezogen mare. Die Junta fchien bereit, biefe Stadt, bas noch einzig übrige Bollwert ber fpanischen Freiheit, an Die Frangofen gu ergeben ober ju vertaufen; ale, burch ben tapfern Caftannos gerufen, ber Bergog von Albus querque aus Eftremabura heraneilte, bie Bebrangte au schugen. Die Caumnig bes Ron. Josephs machte bem Bergog ben Gingug in Cabir möglich, und die Behauptung diefer Stadt rettete bie Gelbstftanbigfeit Spaniens.

Die Wahl ber Cortes, beren Bersammlung auf den 10. Marz 1810 verschoben ward, fant jezt in fast allen Provinzen bes Reiches, troz ber französischen Besazung, statt. Anf je 50,000 Einwohner ward ein durch freigewählte Wähler zu ernennender Abgeordneter gesordert. Rebenbei sollte von jeder Provinzialjunta

<sup>1) 1812.</sup> 

und von jeder Stadt, welche 1789 folches Recht befaß, ein Abgeordneter zu ben Cortes gefandt werben. Auch Erfazmanner,
für die aus was immer fibr einer Urfache Abgehenden, wurden
bestimmt. Man berief Deputirte auch von den amerifanischen Colonien und aus den Philippinen.

Berickiebene Sinberniffe verzogerten bie wirfliche Eroffmung ber "allgemeinen und außerorbentlichen Cortes" bis jum 24. Gept. 1810. Aber ein neues Leben burchbrang bas Reich vom Augenblid ber Eröffnung. Die oberfte Junta und Die Regentichaft hatten weber Gifer noch Kraft mehr gur Rettung Ihre meiften Mitglieber ichienen geweigt, ihren ber Freiheit. Arieben mit Ronig Joseph ju feblieben. Die Rettaug von Cabir felbst mar falt gegen ihren Willen gescheben. Auch war meift ber Schwäche ober Berfehrtheit ihrer Dagregeln, ber Unfahigleit ber burch fie ernaunten Kriegsbaupter, ber Unzufriedenbeit mit ibrer Bermaltung ber Triumph ber Arangofen ananschreiben. Sie maren vericofen geblieben gegen ben Geift und gegen bas Beburfuift ber Beit. Aber bas moriche Gebaube bes fpanischen Staates, gegen welches jest bie Bogen ber Revolution anflirms ten, tonnte auf feinen alten fcabhaften Pfeilern nicht mehr er-Es fturgte unvermeiblich ein, wofern nicht ein balten merben. neues Lebensvringip gefunden, eine Berjungung bes Stagtes bewirft murbe. Diefe Aufgabe festen fich bie Cortes, bie aus freier und gindlicher Wahl hervorgegangenen, eblen, patriotifchen, felbitverlaugnenben, mannlich tugenbhaften Stellvertreter ber fpanifchen Ration, und losten fle gleich ruhmvoll als gludlich. Batten fie es nicht gethan, fo mar Rapoleons Dynaftie ober Rappleon felbft ber Berrichaft über bie pprenaische Dalbinfel Alddann hatte er den legten Entscheidungstampf über ficher. Weltherrichaft ober Freiheit, ben Rampf wiber Rugland mit ungetheilter, mit verboppelter Rraft unternommen, und weber ber Brand Dostau's, noch bie tobtenbe Winterfalte hatten Europa retten mogen. Den fpanifchen Cortes ift Europa feine Befreiung von Rapoleone Jod. find alle Thronen, und junachft bie bourbonifche Dy. naftie, ihre Erhaltung ichulbig; und wie murbe ihnen gelobnt? -

# **§.** 38.

Betrachtungen. Die neue Berfaffung.

Und welches war benn ber neue Welft, ber, gerufen von ben Cortes, ben alten Staatstorver verinnamb burdwebte? welcher georvelch erfezte, mas weber ber Rationalkola - ber burd fo viele Rieberlagen gebengte - noch bas Donchthum bas jest gertrummerte ober unter teaftigem Rug gehaltene noch bie Granbegga, beren Glieber bereits bem nenen Thron, um in beffen Strahlen fich ju fonnen, gneilten - mehr gu leiften im Stande waren? - Boldes neue Triebrab mochte wohl anbie Stelle ber abgenugten Sebel ber Ruechtichaft treten? - Die Areibeit war es, beren Banberton alle nathrlich Chelgebornen ergriff, und felbst bie Daffe (wie Orpheus Lever Die Thiere bes Balbes) anfprach; und beren Kahnen, nachbem Gerren und Anechte, Priefter und Priefterftlaven burch Rapoleons Berrichen flimme befdpwichtigt, eingeschüchtert ober niebergefchmettert waren, alle Baterlandefreunde liebend, begeiftert, tobberachtenb meilten. Die Freiheit war es - alfo nicht blos jenes Recht, welches Die fanatifchen Gegner Ronig Jofepho jum Relbgefchrei nahmen, bas Recht, einem angebornen herrn ju gehören, welchem gegenüber man felbft tein Recht bat, fonbern die mahre burgerliche und menschliche Freiheit, welche ungertrennlich ift von ber Derfonlichfeit und Denfchenwurde, bas Recht, fich felbft anzugeboren und Glieb einer freien Gefellichaft gu fenn, alfo feinem Gefeg ju gehorchen, bas nicht jugleich eigener verftanbiger Bille, ober Wille ber munbigen Wefellichaftsglieber ift.

Den Ibeen dieser Freiheit gemäß verkindeten die Cortes gleich nach ihrer Eröffnung, neben ben fraftigsten Magregeln zur Baterlandsvertheldigung, das Recht der Spanier, Abhüse ihrer Beschwerden zu sordern, und das heilige Recht der Deffent. lichteit der Staatsverwaltung und der Preffreiheit, dieses töftlichste aller Rechte, ohne welches alle übrigen nur precare Gestattung sind, welches alle guten und Berkändigen lieben und des höchsten Preises werth achten, alle Lichtschenen und Bosen aber haffen und fürchten; die erste Bedingung eines Rechts. Staates.

Rach biesen vorläufigen Schritten ordneten bie Cortes eine neue Regentschaft von brei, bas Bertrauen ber Ration bestjenden Männer, Blate, Agar und Ciscar, und freuten sich sofort bes vielstimmigen Dantes und ber eifrigsten Ergebeuheit ber Baterlandsfreunde.

Während diese Cortes mit dem Entwurf einer neuen Bersfassung sich beschäftigten, für den ewigen Anspruch der Freiheit die näher bestimmenden Titel in der alteren spanischen Geschichte aufluchend, und nach Garantien des Rechtes sorgsam, selbst ängstlich spähend, erwied Ferdinand VII. zu Balengay dem Thronrauber Rapoleon wiederholte Huldigungen, außerte sogar den Wunsch, von ihm an Kindesstatt angenommen zu werden, und befräftigte durch solche Schritte Tag für Tag seine Entsagung. Auch hiedurch ward das Berhältnis loser zwischen ihm und dem spanischen Bolt.

Das Berfassungemert murbe vollendet, trog feiner Mangel ein wurdiges Denfmal ber großen Beit, worin es entstund. In ben Grundfagen fo giemlich übereinstimment mit benjenigen, welche die constituirende Rationalpersammlung in Frankreich leiteten, trug es, wie die Conflitution von 1791, zwei wesentliche Bebrechen, zwei Reime bes fchwer vermeiblichen Berberbens in fich. Beides jedoch nur Fehler gegen bie Rlugheit, gegen bie aus der Schlechtigfeit der Menfchen abzuleitenden Borfichts = Regeln, feinesweges gegen bas Recht. Die vollziehenbe Dacht war zu fchwach in biefer Berfaffung; bem Konig war burch fie au viel genommen, ale bag er aufrichtig ihr Freund hatte feyn tonnen; und bie Bolfereprafentation, burch bas Befeg, welches Die Mitglieder einer Cortes Berfammlung von der Bahlbarteit für Die folgende ausschloß, mar aller Statig feit ber Richtung, und die Ration zugleich bes fortbauernben Dienftes ihrer ebelften Sohne, ber, wenn man fie einmal befigt, nicht leichtfinnig gu entlaffenden, tuchtigen und treuen Bertreter beraubt. Der erfte Rebler jeboch wird erflarbar, wenn man die Beit, worin bie Berfaffung entworfen marb, und wenn man bie Berfonlichteit Ferbinands VII. in's Muge fagt; und ber ameite Rebler floß aus ebler Quelle, aus Belbftverlaugnung, aus ftolzem Gifer, auch ben Schein zu vermeiben, als habe man nicht für's Baterland allein, fondern auch für die eigene Perfon gearbeitet.

Die neue Berfassung, bei beren Einzelheiten, da sie von so kurzem Bestand war, die Geschichte nicht verweilen darf, ward beschworen und verkündet ); auch sofort die Bersammlung der ordentlichen Cortes auf das nächste Jahr einberusen. Der bessere Theil der Ration gab dieser Constitution saut und innig, der größere wenigstens scheindar seine Zustimmung. Der Gestst derzenigen, die ihr abhold waren, erscheint am klarsten daraus, daß die Abschaffung der Inquisition, die in Folge der Bersassundsäge statt sand ), den ersten Anlaß zur Miß-billigung, ja zur offenen Widersezlichkeit gab! — Roch ernannten die Cortes eine neue Regentschaft von 5 Mitgliedern, unter dem Borss des H. v. Infantado, und einen aus weisen und kräfztigen Männern bestehenden Staatsrath, dessen Wirksamseit sich durch schnelle Berbesserung in allen Zweigen der Berwaltung äußerte.

Aber die Berfassung der Cortes, unbestreitbar rechtsbeständig nach Ursprung, Inhalt und Annahme, ward noch jum Uebersuß durch die Anerkennung fremder Mächte beträftigt. Richt nur Brittannien, welches Bund und Freundschaft mit dem wiesdergeborenen Staate fortsezte, sondern auch Rußland erkannte ihn förmlich an, seierlich und vertragsmäßig. In dem dritten Artikel des Bundnisses, welches der Kaiser von Rußland nach dem Ausbruch des französischen Krieges mit Spanien zu Weltseluti schloß), stehen folgende Worte: "Se. Maj. der Raiser aller Reussen erkennen die allgemeinen und außers ordentlichen Cortes, welche sich gegenwärtig zu Cadir versammelt befinden, als gesezlich an, so wie die Conssitution, welche sie verfaßt und bestätigt haben."...

**S.** 39.

Siege Bellington's. Die Frangofen aus Spanien vertrieben.

Aber ber ruffifch efrangofifche Rrieg, wiewohl er Spas nien anfange beil verhieß, auch bie vollige Bertreibung ber

<sup>1) 18. 20.</sup> März 1812. 2) 1813, 23. Jän. 3) 20. Juli 1812.

Frangofen aus ber halbinfel entscheibenb erleichterte, ift gleiche wohl in feinen späteren Folgen jum Fluch für biefelbe geworben.

Der erste Hauptschlag auf die französische Macht in Spanien geschah bei Salamanca'), allwo Wellington ben Marschall Marmont, welcher gegen Portugal anrucke, entscheidend schlug. In Folge dieser Schlacht verließ Konig Joseph Mabrid, und Wellington hielt barin seinen seierlichen Einzug '). Die neue Verfassung ward sofort proklamirt und beschworen. König Joseph suchte seine Zustucht in dem Heerlager Such et's.

Gegen Die jegt überlegene Rraft ber Reinde (an 180.000 Britten, Spanier und Portugiesen ftunden im Keld gegen etwa 150,000 Frangofen) behaupteten fich bie legten burch Geift und Muth ber heerführer, vorzüglich Coult's, welcher bas Gange lentte, und Suchet's, Des Eroberers von Balencia. Die Spanier bagegen, unter mehreren faft unabhangigen Seerführern ftreitenb, gegen einander felbft und mehr noch gegen ben Fremben, Bellington, effersuchtig, empfanden allen Nachtheil ber Bereinzelung. Der übermuthige Ballefteros jumal, ber in Andalufien. befehligte, zeigte fo hafliche Giferfucht gegen ben brittischen helben jum großen Schaben ber gemeinen Sache. 216 Marichall Soult, bei bem Borbringen ber brittischen Beere unter Bellington und Sill, bie Belagerung von Cabir aufhob ) und, bie Bereinigung mit Suchet suchend, Anba. Infien eilig verließ, feste Ballefteros ihm nur lagig nach, wodurch Wellington's Plan vereitelt marb.

Denn von Neuem brangen bie vereinten frangofischen heere gegen Mabrib. Bellington, nachbem er in vergeblichen Sturmen gegen bie Citabelle von Burgos schweren Berluft er, litten, jog gegen Portugal jurud, und Ronig Joseph betrat bie hauptstabt seines Reiches wieber 1).

Die Cortes, gleich hochherzig als weise, hatten Wellington gum oberften Feldherrn aller spanischen heere ernannt D; jest verwiesen sie den widerstrebenden Ballesteros nach Ceuta. Bon nun an neigten die Dinge sich zur Entscheidung. Brittannien

<sup>1) 22.</sup> Juli 1812.

<sup>2) 12,</sup> Mug.

<sup>3) 25.</sup> Aug.

<sup>4) 2.</sup> Nov.

<sup>5) 25.</sup> Gept.

vermehrte feine Auftrengungen. Much in Biscapa, in Bas lencia gefchaben Landungen. Aus Dajorca, aus Sicilien trafen Berftarfungen ein, mabrent bie Cortes alle Rraft ber Spanier aufboten, und neben ben Beermaffen auch bie gablreichen Guerilla's die Bedrangniß ber Frangofen erhöhten. tapfere Coult, mit 50,000 Mann, marb pon Rapoleon nach bem Rorben gerufen 1); nach ihm übernahm Marichall Sourban ben Stab wieder. Der alte Unftern war mit ihm. 3mar fritten bie Frangolen mit gewohnter Tapferteit, im Gingelnen auch mit Glud; boch ausehends schwand ihre Macht. Die meiften Suftenlander hatten fle bereits verloren. In Caftilien fammelte fich jest ihre Starfe. Balb verliegen fle auch Dabrib, immer naber ber nordlichen Grenze ruckend. Da marb bei Bittoria bie große Schlacht geschlagen 2), welche Josephs unglückliche herr-Schaft endete. Bellington, Sill und Grabam, vereint mit mehreren fpanischen Beneralen, gertrummerten in ber Colacht und nach berfelben das frangofische Sauptheer. Alles schwere Befchitz und viele Taufend Befangene fielen in bes Siegers Berftreut, auf Rebenwegen, da bie Strafe nach Baponne vom Feinde befest mar, eilten die Flüchtigen gegen Dampelona, murden auch allhier geschlagen, und famen burch bie Thaler von Roncevaux blutend und muthlos auf frangofis ichem Boden an. Ronig Joseph fab Spanien nicht wieber. Einigen Troft gab bie Antunft bes Generals Clauzel, welcher ohne Berluft mit 15,000 Manu feinen Rudzug aus Saragoffa bewirkt hatte, nicht minder die Runde von mehreren Siegen Suchet's an ber öftlichen Rufte.

Jest sandte Rapoleon von Remem ben Marschall Soult mit 30,000 Mann frischer Truppen jum spanischen Seer. Aber vergebens versuchte dieser den Entsaz Pampeloua's. In einer dreitägigen Schlacht, von den Pyrenäen benannt, bessiegte ihn Wellington 3), worauf nach hartpäciger Gegenwehr St. Sebastian und Pampelona sielen. Auch Such et ward durch hiese Borgange zum Auchgung genothigt, auf welchem

<sup>1)</sup> Mära 1813.

<sup>2) 21.</sup> Juni 1813.

<sup>3) 28.-30.</sup> Juli.

<sup>4 2) 9.</sup> Sept u. 31. Oft.

er jedoch feine Berfolger, jumal ben Lord Bentint, nach empfindlich foling, und fobann bei Barcellona eine fefte Stelelung nachm 1).

Wir werden foder (f. R. IX. S. 10.) Bellington und bie Spanier über die Bidaffas fezen?), ben Rachetrieg unch Frantreich tragen, und den endlichen Fall Rapoleons wirfigm befordern sehen.

### s. 40.

### Ameritanische Geschichten.

Aber ber Einfall Rapoleons in Spanien, wiewohl ber gestalt auf's Bollfanbigste vereitelt, hat bennoch unermefliche und unvertilgbare Folgen erzeugt, theils fur bas Mutterland felbft, und theils für beffen weite Colonien in Amerita. Das fpanifche Bolt, mahrend bes fechsjährigen Arieges in vielfacher Beiftesberührung mit ben aufgeflarten Fremben , nahm in feinen Schoof, 'anmal in jenen ber Mittelflaffe, eine Daffe politischer und rechtlicher Ginfichten auf, gegen welche früher bie ftrenge Bachfamfeit ber geiftlichen und weldlichen Gewalt einen unüberfteiglichen Damm aufgeführt; und es warb jugleich in ber Schule ber leiben und ber Gefahr ju ben manntichen Angenden herangezogen, welche die erfte Bedingung ber Freiheit finb. bewunderungewürdige Erhebung, welche bas autofratifche Joch gerbrad, und Spanien faft urploglich eine reprafentative Berfaffung ichentte, war bavon bie erfte verhangnifreiche Arucht, welche gwar noch vor erlangter Reife gewaltsam gerfibrt marb, aber jebenfalls Camen guructlief für eine friher ober fpater wieberfehrenbe Entwicklung.

In Amerika ward schon burch die merkwürdige Flucht bes Prinzen Regenten von Portugal nach Brasilien 3) (eine der ersten Folgen der Rapoleonischen Angrissplane auf die Halbinsel) der Anstock an höherer Krastentsaltung in der nenen Welt gegeben. Auch ist sie der entferntere Anlaß zur nachmaligen Trennung Brasiliens von Portugal und zur Enhebung des ersten zum eigenen selbstündigen Kaiferthum geworden. Unmittelbarer

B Sept.

noch wirfte Rapoleons Rrieg wider die halbinfel auf die Besfreiung des spanischen Amerika.

Iwar schon vor diesem Schlage waren einige Freiheitsfunken in Subamerika entglommen. Ermuntert burch England hatte Buenos Ayres im Jahr 1806 bas spanische Josh absgeworsen, und sich für unabhängig erklärkt. Der tapsere General Liniers zumal war es, ber solche Umwälzung mit brittisscher Hisse vollbrachte, und sodann auch die Britten, welche gerne sich selbst zu herren bes Landes gemacht hätten, glorreich bekämpste und vertrieb 1). Doch ward bald die herrschaft des Mutterlandes, wenigstens dem Namen nach, wieder hergestellt. Auch in Carraccas und in Benezuela hatten fast gleichzeitig, wie in Buenos Ayres, Bersuche der Besreiung statt gefunden, jedoch ohne Ersolg. Der General Miranda, ein Sohn des amerikanischen Landes, doch in Europa zu höherer Chatkrast gereist, hatte das fühne Unternehmen gewagt.

Aber bie fpanifche Thronummalzung gab ben Freibeitsibeen, welche bie frangofische Revolution über bie gange bentenbe Belt verbreitet batte, einen nabern Anlag ber Ente wicklung. Die Berrichaft bes Ronigshaufes, welchem bie Ameris faner, jumal bie vielfach gebruckten Ervolen, mit gebantenlofer Rolgfamfeit von Gefchlecht ju Gefchlecht ergeben geblieben, war gernichtet. Die neue, napoleonische ober frangofische Berrichaft ward, instinktartig ober and ferviler Rachbetung mehr als aus vernünftigen Grunden, gehaft. Man war gewöhnt, bie fpanische Regierung ale herrin bes landes und bes Boltes zu verehren, und hing ihr maschinenmäßig an, aller enghergigen und fchreiend ungerechten Bebrudung ungeachtet, Die man auf allen Seiten und in allen Spharen bes burgerlichen, ja bes menschlichen Lebens von ihr erfuhr. Die neue Berrichaft bas gegen, wiewohl bie Gewaltstrager bes fpanifchen Konigs meift befliffen ihr hulbigten, erichien bem burch Pfaffen bearbeiteten Bolt ein Granel. Aber auf ber anbern Seite verlor auch bie legitime fpanische Autorität ihre Starte burch bie Siege Rapoleons, und mehr noch burch bie Engherzigkeit ber erften Centraljunta von

<sup>1) 1807.</sup> 

Sevilla (nachmale von Cabir), welche bas alte Syftem ber Unterbrudung Amerita's ju behaupten gebachte. Es begannen allmalia in Carraccas, Santa Re be Bogota, und in allen betrachtlichen Stadten ber weiten Terra firma (von jest an Columbia genannt), auch in Carthagena und Quito, nicht minder in St. Jago be Chili, in Buenos. Apres, in Merito jene verbananifreichen Bewegungen, welche anfange bloe Bertheibigung gegen naber liegende Gefahr. balb aber bie völlige Loereiffung vom Mutterland, und die Eroberung ber Selbstftanbigfeit, b. h. bie Wieberherstellung bes allinlana in Amerita verbobnten Denfchenrechtes, jum Bwede batten. R. Kerbinand VII., nach der Restauration 1), beforberte burch feine harten Magregeln ben Fortgang biefer Bestrebungen, welchen alle Boblgefinnten in ber gangen Welt ben bestverbienten Triumph munichen, und welche eine ber größten, ja wohl bie aröfte ber allerneueften Weltbegebenheiten finb. jeboch, ba es mit Stiftung ber beiligen Alliang fich foliest, Webt bie Darftellung von Gud Amerita's Befreiung ichon außerhalb feiner Grengen liegenb.

## S. 41.

Die nordamerikanischen Freistaaten.

Aber die welthistorische Wichtigkeit bieser großen Umwälzung, so wie bas ben befreiten Staaten bevorstehende Glack mag wenigs ftens ahnend erkannt werden aus ber Betrachtung des wunders gleichen Kortschreitens ber nordamerifanischen Kreiskaaten.

Seit dem Frieden von 1783 \*), welcher die Unabhängigkeit Mordamerika's aussprach, bis auf die Zeiten des heiligen Bundes, also in einem einzigen Menschenalter, hat die Bevolkerung dieser glücklichen Staaten von etwa 3 Millionen Menschen bis auf 10 Millionen sich vermehrt, und find aus 13 Provingen deren 22 geworden. Aus denselben ift blos Louisiana eine auswärstige Erwerbung (Florida ward erst später gewonnen), alle übrigen sind Eroberungen auf eigenem Gebiet, Früchte des sortschreitenden Andaues der dem Bundesstaat angehörigen känder,

<sup>1) 1814. 2)</sup> S. B. VIII. Rap. XV. §. 15.

masse. Ja es ist barunter bas unermestich erweiterte, bis an's stille Meer sich ausbehnenbe, jeboch mehr handelse als Staats. Gebiet; nicht begriffen. Ungeachtet mancher nachtheis ligen Einwirkung eines theils ranhen, theils seuchten, ober sonst bosartigen Rima's, vermehrten sich also die Menschen durch ben Segen der Freiheit und des gesellich geschirmten Rechtes. Auch gab die zunehmende Berschlechterung des Inkandes in Europa den unanshörlichen Grund zu zahlreichen Einwanderungen, welche freilich auch eben so viele Urfunden sind von der Troste losigseit ber alten Welt.

Mit ber Bevollerung stiegen Aderbau, Sewerbsies und hanbel, Staatefraft und Privatreichthum. Anch Runste und Wiffenschaften bluten freudig empor, und die sittliche Warbe, beren vorzüglichste Grundlage die Freiheit ift, entfaltete ihre herrliche Krone.

So fostliche Kruchte reiften schon unter ber achtjährigen Bermaltung bes eblen Bashington, ber, nachbem er Praffbent bes 1787 versammelten conftituirenben Convents gewefen , im 3ahr 1789 jum erften Prafidenten bes Congreffes auf 4 Jahre gemählt mard, und, burch bas mohlbegrundete Bertrauen feiner Mitburger 1793 wieder ermahlt, bis 1797 bie allgemeinen Geschäfte lenkte. Rachdem er fich von denfelben, mit Ruhm bedeckt, gurudgezogen 1), führten feine Rachfolger Abams 2), Jeffers fon 3), Mabifon 4) und Monroe 5) bas Staaternber mit abnlicher Beieheit und Rraft. Ginbeimifche und auswartige Am gelegenheiten wurden offen , rechtlich , wurdevoll gefchlichtet. Die ebelfte Staatstunft, Die ba querft bas Recht, und nur innerbalb ber Sphare beffelben ben Bortheil fucht, ericbien - ein fast einziges Bild in ber Gefchichte - fortwahrend in herrlichem. und wenigstens nach dem vorherrichenben Charafter ftets unges trubtem Glang; und es zeigte fich zugleich, bag fur bie Botter (alfo auch für die Regierungen, wenn fie tein von jenem ber Boller verfchiebenes Intereffe verfolgen) nichts beile

<sup>1)</sup> Der große Mann ftarb 1799 ben 14. Dez, im Privatftande.

<sup>2)</sup> Geit 1797, 4, Marg. 3) 1801, 4. Marg. 4) 1809, 4. Marg.

<sup>5)</sup> Seit bem 4. Mar; 1817, also erft nach ber Schließung bes beil. Bunbes.

bringender, das Fortschreiten der Wohlfahrt verbürgender sen, als - Recht und Freiheit.

Die burch fo weises System gepflegten und erhöhten Staats. frafte fegten Amerita in Stanb, ben Sturmen gu trogen, welche feit bem Beginn ber frangbifchen Revolution bie gange civilifirte Welt erschütterten ober bedrohten. 3mar jatobinifche Grundfage, Berfuche jum Umfturg ber bestehenben Ordnung, fonnten ohnehin in bem ganbe nicht auftommen, wo ber Burger fcon befaß, mas die Reufranken erft ju erringen ftrebten, und mo Beranberung bes Buftanbes Bedem als Unglud erichienen mare. Sier war teine geheime Polizei, tein Prefgwang, teine Guspenflon ber perfonlichen Freiheit, teine Sperre gegen bas Ans. land , feine Dagregel bes Schrectens nothig , um bie Rube bes Staates, ben Frieden ber Burger, und bas Unfehen ber Antoritaten ju erhalten. "Recht und Freiheit", und nur Recht und Areiheit machen Revolutionen unmöglich. Aber bei aller innern Sicherheit erhoben fich burch ben wechselnben ganf bes großen Revolutioneftromes ichwere Gefahren von angen, welche jeboch ber Congres theils burch Beisheit beichmor, theils burch muthigen Rampf beflegte.

## **s.** 42.

#### gortsezung.

Gleich nach eröffnetem Seefrieg zwischen England und Frankreich tam bas Sandelbinteresse Amerita's durch das anmaßende Seerecht der Britten ') in vielfache Bedrängsniß. Auch konnte die sorgfältigste Bedbachtung der Neutralität nicht vor bitteren Beschwerden beider kriegführenden Theile, und nicht vor lästigen Zumuthungen schirmen. Berschiedene Conventionen, mit beiden Mächten geschlossen '), halfen nur unvollsständig ab.

Indeffen erregte bie Abtretung Louisiana's an Frankreich, wogu Spanien in einem geheimen Bertrag ju Gt. 3lbes

<sup>1)</sup> S. Rav. V. 6. 26.

<sup>2)</sup> Insbesondere 1794. 19. Nov. mit England, und 1800. 30 Gept. mit Frantreich.

fonfo 1) fich verftanben batte, eine große Bestürzung in Ame-Ein Nachbar, wie Frantreich, flofte Gorge fur bie Unabhangigleit ein. Daher warb ber Rauf biefes Canbes welchen ber Prafibent Jeffer fon nach emfig gepflogenen Berhandlungen mit bem erften Conful Bonaparte ju Stande brachte 1), mit der lebhaftesten Freude aufgenommen. Auch waren allerdings bie 60 Millionen Franten, welche Amerita für biefes nach Umfang, Lage und Sanbelswichtigfeit unschätbare Land bezahlte, ein außerft geringer Preis. Die Erwerbung beffelben verwickelte jeboch bie vereinigten Staaten in Streit mit Gyanien, welches anfangs gegen ben Bertauf, ale feinen Intereffen nachtheilig, protestirte, bann aber wegen ber zweifelhaften Grenzen beffelben gegen Rlo. riba bedenfliche Unfpruche erhob. Rach langen Berhandlungen, während welchen felbst Gewaltthatigleiten von beiden Seiten porfielen, ward erft 1819 der Streit durch völlige Abtretung Dft. und Deft - Floriba's an die vereinigten Staaten, wozu fich Spanien gegen eine Summe von 5 Millionen Dollars bequemte, geschlichtet.

### . \$. 43.

# England.

Aeußerst schwierig wurde die Lage Amerita's durch die bei steigender Kriegserbitterung zwischen Frankreich und England gessteigerte Strenge beider gegen den neutralen Handel 3). Die kaiserlich französischen Dekrete von Berlin und von Mailand und die denselben entgegengesezten englischen Kabinets Befehle vernichteten jeden neutralen Handel, und gaben jedes Schiff unausweichlich entweder dem einen oder dem andern der leidensschaftlichen Feinde preis. In dieser Lage verordnete der Congressein allgemeines Embargo auf die eigenen Schiffe ), allem Seehandel dadurch entsagend, weil nur durch so verzweiselte Maßregel das Bermögen der Untwethanen zu sichern oder die dußerste Gewaltthätigkeit zu verhindern war.

Man hatte gehofft, fo entschloffene Magregel murbe bie Rampfenben gur Ertenntniß ihres Unrechts fuhren. Allein Frant.

<sup>1) 1800. 1.</sup> Oft.

<sup>2) 1803. 30.</sup> Apr.

<sup>3)</sup> S. oben R. VIII. S. 20.

<sup>4) 1807, 22,</sup> Dej.

reich und England verharrten bei ihren empörenden Beschlüffen. Gleichwohl milberte der Congres das Embargo durch die sogenannte Ron Dietercourse Afte'), wodurch der Handel mit allen Machten, Frankreich und England allein ausgenommen, wieder erlaubt, auch nur den Schiffen Frankreich's und England ber Eingang in die amerikanischen Hafen verboten ward; ein gleich gerechter als wurdevoller Entschluß, wodurch jedoch beide friegende Großmächte sich empsindlich beleidigt glaubten.

Gegen England inebefondere marb mehr und mehr bie Stimmung feindselig. Denn außer ber Sanbelebebrudung hatte Die übermuthige Seebeherricherin fich angemaßt, Datrofen auf ameritanifchen Schiffen ju preffen, wenn etwa geborne Englanber ober Ausreiffer auf benfelben fich befanben. Billfürliche Entscheidungen, Bermechelung von wirflichen - Ameritanern mit Englandern , fielen dabei baufig vor. Die Burger ber vereinigten Staaten murben alfo perfonlich gefahrbet burch bie anmaglich unverjährbare Leibherrlichfeit Englands auf feine Sohne. Dieb. rere emporende Gemaltthaten geschahen in Behauptung foldes Rechtes. Die Berlegung ber Per fon ameritanifcher Unterthanen fchrie um Rache, und bas trogige Benehmen eines brittifchen Unterhandlers, Jadfon, vermehrte bie Erbitterung. Da gab ber Congres bie Erflarung 3), es werde bie Ron . Intercourfes Afte in Bezug auf Diejenige ber beiden Dachte aufgehoben merben, welche vor bem 3. Marg 1811 ihre brudenben Defrete aufbobe. Rranfreich außerte fich barüber willfahrend, mofern auch England ein Bleiches thate. Diefes aber gauberte, morauf ber Congreß ben Rrieg gegen Großbrittannien erflarte 3). Dur ein paar Tage fpater 1) zwar war bie Burudnahme ber Cabinetes orbres in London erfolgt; aber ichon mar ber Rrieg eröffnet worden burch einen Ginfall ber Ameritaner in Canada; und eine ameifahrige Rebbe unterbrach ben gludlichen Frieden bes eblen Freiftaates. Amerita eroberte barin ichon mahrend bes erften halben Jahres über 200 brittifche Sandeleichiffe. Aber ju gand waren feine Unternehmungen meift ungludlich. Die Angriffe auf Canada wurden verluftvoll abgefchlagen, und mehrere Bunfte ber

<sup>1) 1809. 1.</sup> März.

<sup>2) 1810. 1.</sup> Mai.

<sup>3) 17.</sup> Jun. 1812.

<sup>4) 23.</sup> Jun. 1812.

v. Rotted Gefd. 9r Bb.

vereinigten Staaten burch brittische Landungen heimgesucht. Auf einem dieser Buge brangen die Englander bis Washington, ber neuerbauten hauptstadt des emporbluhenden Staatenbundes, eroberten ste 1) und legten den größten Theil ihrer prachwollen diffentlichen Gebäude in Afche. Schwer vom Raub, und beladen mit dem Fluche der Ameritaner, zog die mordbrennerische Schaar zurück (Admiral Cochrane und General Ros waren ihre Fuhrer), nachdem sie wohl eine vorubergehend schmerzende Wunde dem Feind geschlagen, aber durch eine bleibende Nackel die Ehre ihrer Nation geschändet hatte.

Da inbessen Rapoleon gesallen und ber erfte Parifer. Friede geschlossen war, so hielt England, um nicht dem Wienercongres Anlaß zur Einmischung zu geben, eine Aussohnung mit Amerika fur rathlich. Auch Amerika — vorzuglich wegen Besschränktheit der Geldmittel — sehnte sich nach dem Ende des verwüstenden Kampses. Also kam in Gent der Friede zu Stande?), welcher die Berkaltniffe im Allgemeinen, wie sie vor dem Kriege gewesen, wieder herstellte, in Betreff der beiden hauptfragen aber, welche die Fehde veranlaßt hatten, nichts entschied.

So groß die Berluste, so tostspielig die Anstrengungen in biesem Kriege gewesen (die Staateschuld war mahrend deffelben von 45 Millionen Dollars auf 108 Millionen gestiegen, mahrend der außere handel, die hauptquelle der Geldmittel, durch die Bletade der Kusten die traurigste Beschränfung erlitt), so erholte gleichwohl der innerlich gesunde Staat sich in turger Frist. Schon im Jahr 1817 ward der Gesammtwerth der Aussuhr auf mehr als 87 Millionen Dollars geschätzt, die handels und Kriege, marine waren ansehnlich vermehrt, und, obschon die Staatssschuld noch etwas weiter gestiegen, dennoch alle direkten inneren Auslagen ausgedoben worden. Die handelszölle allein mit einigen andern indirekten Steuern bedeckten sonach die gesammte Staatsausgabe (im Betrag von 26 Millionen Dollars); allerz dings an und für sich ein verwerstliches Spstem, jedoch immer durch seinen reichen Ertrag von dem regen Leben des handels

<sup>1) 24,</sup> Mug. 1814.

<sup>2) 1814. 25.</sup> Dej.

zengend, auch in Bezug auf Die einheimischen handelsleute oder Confumenten burch die Bewilligung der eigenen Reprafentanten, in Beziehung auf jene des Andlandes aber als Erwies der ung ahnlich unbilliger Behandlung gerechtfertigt. In derfelben Zeit betrug die Zahl der eingezeichneten Rationalstreiter mehr als 800,000 Mann, das stehende heer aber nur 10,000. — Gludsliches Amerika!

Berglichen mit dem Glud und Gebeihen Rordamerita's grobleicht felbft ber Glang von Brittanniens Große und feiner, meift nur auf Unrecht gebauten, welebehenischen Macht.

Die Anftrengungen Englands im Rrieg wider Frankreich, und wie es mit unerschütterlicher Behamlichkeit, doch mehr durch Geld als durch eigenes Blut, die Macht Frankreichs in allen Perioden der Revolution bekämpft, ift in der hauptgeschichte ers gablt. Rur Wenthes bleibt uns hier nachzuholen oder zusammens zustellen übrig.

Der große Ditt, als bie fomvellende Uebermacht ber frango. fifchen Republit England ber Gelbsterhaltung willen jum Erieben mabnte, verlief bas Minifterium ), worauf Abbington und Damlesbury Die Leitung ber Geschafte übernahmen, und ben Rrieden- von Umiens fchloffen 2). Aber bald ward biefer Rriede gebrochen, und Bitt übernahm von Reuem bas Staateruber 5). Sein Tob 1), fo wie die Aufnahme bes edlen Fox in's Minifterium, erneuerte die Friedenehoffnungen. Aber Diefer ftandhafte Gegner ber Magregeln Ditt's, ber erleuchtete Freund ber humas mitat und bes Rechtes, warb gleichfalls ber Welt entriffen 5), worauf ber herzog von Portland 6) bem Ramen nach, in der That aber Canning, Samtesbury (ober ford Liverpool), und Caftlereagh an bie Spize ber Angelegenheiten traten. Der Mordbrennerzug gegen Copenhagen 1) verunehrte ihre Bermals tung, nicht minder bas planlofe und nevfehrte Benehmen mahrend bes verhangnifreichen oftreichischen Rrieges von 1809. Canning und Caftlereagh, in Folge ber ungludlichen Unternehmung gegen Geeland, geriethen in fo heftigen Streit, baff

<sup>1) 1801. 5.</sup> Febr. 2) 1802. 27. Marg. 3) 1804. 4) 1806. 23. Janner.

<sup>5) 4806.13.</sup> Sept. 6) 1807. 25. Märj. 7) 1807.

fle nach zuver niedergelegter Ministerstelle die Welt durch einen Zweitampf ärgerten.

Perceval und Wellesley, welche ihnen in ber obersten Leitung folgten, behielten im Ganzen bieselbe Richtung. Der bes, potische Geist blieb vorherrschend im Ministerium bei allem Personenwechsel. Selbst bas Pallabium ber Berfassung, bie Preffreiheit, ward angegriffen durch hartes und willturliches Berfasten wider freimuthige Schriftsteller. Das in seiner Mehrzahl seile ober aristofratische Parlament selbst gab sein Ansehen her zur Berfolgung ber Freigesunten. Die Gesangensezung seines eigenen Mitgliebs, h. Burbett '), des feurigen Bertheidigers der Bolksrechte mit Mund und Schrift, gab davon ein auffallendes Beispiel.

Anch die Ernennung des Prinzen von Wales zum Regensten 2) — veranlaßt durch die, endlich als tauch mehr heilbar erstammte, Geisteszerrüttung des alten Königs — anderte im Gang der Dinge wenig. Die Minister, um ihre eigene Macht zu stärfen, hatten mehrere Beschränfungen der Regentschafts-Gewalt im Parslamente durchgesezt. Sie herrschten fort wie bieher.

Den Minifter Berceval tobtete balb barauf ein vernnaludter Best trat Borb Bivers Raufmann burch einen Diftolenichuß ). pool an feine Stelle und Caftlereagh theilte mit ibm die Ges malt. Die Dovofition gelangte auch biebmal nicht in's Ministerium. Unter ber Leitung Caftlereagh's jumal marb ber Riefentampf wiber Rapoleon fortgefest, freilich, ben Rrieg auf ber Salbinfel abgerechnet, mehr mit Gelb und Bundniffen, als mit eigenem Blut; und endlich feierte Brittannien ben taum mehr gehofften, vollftan-Diaften Triumph. Englande Politif - nebft ben Giegen ber Legitimitat auch ble bleibende Schwachung Franfreichs begehrend mar es vorzüglich, welche die Bieberherstellung ber Bourbonen bemirtte. Bugleich fattigte es feinen haß gegen ben fo lange gefürchteten Rapoleon durch beffen Anfestung auf ber Relfeninfel; und endlich murden bie Trummer bes napoleonischen Reiches meift nach Englands, vielfach betlagenswerthem, Gefallent vertheilt 1).

Aber mit bem entschiedenen Antheil an den Berhandlungen bes Wiener . Congreffes und an beiden Parifer . Frieden enbete ber

<sup>1) 1810. 2) 1811. 10. 3</sup>an. 3) 1812. 11. Mai. 4) G. unten Rap. IX.

vorherrschende Einfluß Englands. Die Sliesung bes heiligen Bundes, die innige Allianz der festlandischen Großmächte, verringert gar sehr die Bedeutung des brittischen Dreizack. Die Liebe und das Bertrauen der Meit hat er ohnehin schon verloren durch Abweichung von den Prinzipien, wodurch er ehevor, wernisstens zum Aheil, sie gewann, durch kussmännische Engherzige keit, despotische Sänte und Anseindung des Zeitgeistes. Sein höchstes Interesse sorbert daher, durch wenigstens vergleischungsweises Befreunden mit den Wünschen der Wölker die allzulange beleidigte öffentliche Meinung sich wieder zu verschnen.

# §. 44.

Fortsezung. Eroberung in Offindien.

Uebrigens dienen freilich die Handelsgröße, der unermestliche Colonialbest, und die erstannenswürdige Bervolltommnung der brittischen Industrie, und, durch Alles dieses gewonnen, der ungesheure Geldreichthum Brittannieus demselben zu festen Stüzen der Macht. So lange das Gold es ist, womit man Freunde kauft und die Freundschaft surchtbar macht, und so lange zumal die Fürsten des Festlandes, troz ihrer Eintracht in politischen Dingen, in Handelssachen sich gegenseitig besehden, durch engherzige Sperre und sinanziellen Druck die produstive Kraft ihrer Bolter in die Wette lähmend und entmuthigend, so lange werden alle arm und dem kunstreichen Brittannien zinsbar bleiben.

Der Ausbreitung des Reichs der Englander in Oftindien , haben wir schon im vorigen Buche gedacht '). Aber die Erscherungen schritten fort die in die neueste Zeit. Tippo-Saib, der mächtige Fürst von Mysore, nachdem er in dem Krieg von 1790 bis 1792 überwunden, und zur Abtretung seines halben Landes gezwungen worden?), bewahrte im herzen den alten Groll, und erneuerte den Kampf, als Bonaparte's Zug nach Aegypten ihm einige hoffnung des Gelingens gab. Allein abermal unterlag er der wohlgefuhrten Kriegsmacht Brittanniens, und verlor nach tapferer Gegenwehr mit dem erstürmten Seringapatnam Reich und Leben 3). Die Britten vertheilten willfürlich sein Land, den besten Theil für sich selbst behaltend.

<sup>1) 6. 8.</sup> VIII. Ray. XII. §. 17. u.a. 2) 1792, 47. Märg. 3) 1799, 4 Mai.

Almalig reifte ber Plan, gang Oftinbien ju erobern. Rach adner Romer- Beife mußten jest bie Beitten einen Rrieg and bem andern gu fpinnen, nacheinander bie einzelnen Reinbe, bald and bie Bunbedgenoffen, zu erdruden, Bafaffentand gum vollig eigenen zu machen, tributbare Rurften an Unterthanen. Borgitalich heftig, auch mit abwechfelnbem Glud, ward gegen bie friegerifchen Daratten, beren Saupter gufammen an 300,000 Streiter führten, geftritten. Die innere Evaltung bes weiten, nun auch die meiften Groffmogul'ichen ganber umfaffenden Maratten - Reiche erleichterte jeboch ben Sieg. Denn ber eigentliche Monarch beffelben, ber Ram Rajah, befag nur noch ben Ramen bes Berrichers. Sein Peifdmah (erblicher erfter Minifter), nach bem oft wiederholten Beispiel im Orient, batte fich unabhangig gemacht, und andere hohe Reichsbeamte und Provinzialft eihalter abmten ihm nach. Unter benfelben zeichneten fich ber Rajah von Berar, bann bie tapfern Saupter Solfar und Ceindiah, aus. Der legte verftartte babei feine Dacht burch frangofifche Offigiere, bie er in Gold nahm, und welche fein heerwefen auf europaifche Beife ordneten. In einer Reihe von Rriegen (vorzüglich unter bem Gouverneur Marg, von Belleslen, und unter Unfuhrung von beffem tapferem Bruber, Arthur Bellebley - nachmaligem Bergog von Belling. ton -) gertrummerten bie Britten biefe verschiedenen Marattenftaaten, behnten ihre Eroberungen nicht nur über bie gange Offufte, und ben größten Theil ber Westfufte ber vorberen indifden Salb. infel, fonbern and über bie Banges. gander aus; ja bicfe Lander murben jest ber Sauptfig ihrer Macht. Ueber 46 Dillionen Menichen ftredt feitbem Die brittifche Sanbelecompagnie in Offinbien ihren Scepter. Die Erwerbung ber Infel Cevlon und Iste be Krance, jener burch ben Krieben von Amiens, bies fer burch jenen von Paris, vermehrte noch bas ungeheure Reich.

Richt eben die Beherrschung beffelben — beren unermesliche Untoften leicht noch der Ertrag übersteigen — wohl aber ber das burch gesicherte und erweiterte handel mit den reichsten gandern ber Erde, macht England den Besig Oftindiens tostbar. Durch biefe, so wie durch die vielen übrigen Besigungen und Colonien in allen Meeren, und den wichtigsten Theilen der handeldwelt,

wird bas Mutterland, welches im eigenen Schoofe nur 16 Millionen Menfchen beberbergt, herr ber Schage ber Rationen. Induftrie macht unaufbalid neue Fortidritte, Die Dafdinen offein verdappeln nach ihrer Wirfung bie Raffe ber produttiven Bevolkenng. Gegen breifigtaufend Schiffe bienen bem ausmarsigen Sandel, saufend Briegefchiffe behausten Die Berrichaft ber Weere. Täglich entstehen auf englischem Boben neue, fostbare Grundungen, neue Prach: bentmale von Brittanniens Groffe. Es tragt obne fonderliche Dube Die ungeheuren Roften feines Staatshaushalts, und die mehr als 40 Millionen betragenden Binfen ber enormen Staatsichuld, won nabe an, ja nach Ginigen von weit über 1000 Millionen Pfund Sterling '), und befoldet, wenn es bie Umftanbe erheischen, mit feinem Gold bie meiften Beere Europa's. Gegen fechopig Diffionen Pfund Sterling betragen Die prbentlichen Stantbeinfunfte; mas Die Minifter jeweils weiter bedurfen, und nicht burch außerordentliche Taren bereine bringen, wird augenblicklich burch Aulethen erhalten. Die Schuls ben felbit, wiewohl fie im Ganzen fleigen, werden gleichwohl durch den wohlverwalteren Tilgungsfond fortwährend in großen Maffen getilat, fo das feit bem erften ameritanischen Rrieg fchen uber 350 Millionen Bfund Sterling bezahlt murben, und ichon 1812 die gange por ber Revolution erwachfene Schulbenlaft getilgt mar 2). hierin, nicht aber in ben theils unflaren. theile phantaftifden Berechumgen bes Rationalreichthums und Rationaleinfommens (beren jenes von einem berühmten politie fcben Rechner-3, ju 2250 Millionen probuttives, und 397 unpro-Bufrived Cavitalvermogen, und biefes auf 430 Millionen Pfund Sterling angeschlagen wird), liegt ber Beweis und bie Schaung von Brittanniens Reichthum. Gleichwohl feufat burch bie außerfte Ungleichheit ber Bermögeneverthellung ein großer Theil ber Bevotterung in Durftigleit, und fleigt Die jahrliche Armen-

<sup>1)</sup> Sach The finance accounts of the united kingdom of Great-Britain and Ireland for the year 1824-25 nur 793 Millionen.

<sup>2)</sup> Much bier, wie bei vielen andern Stellen ift fich gegenwärtig ju balten, daß Diefer Band urfprunglich im Jahr 1825 gefdrieben mard.

A. i. n Anfl.

<sup>3)</sup> Colquboun.

tare auf 8 Millionen Pfund Sterling. Auch geben manice Harten ber Gesegebung, vor allen bie unbulbsame Bebrücung ber Katholiten, dann die schlechte Parlamentsversaffung und die zusehends steigende Willkurlichkeit der Regierung, den Stoff zu weit ausgebreitetem, gährendem, und je nachdem Umftande einstreten, gefährlichem Misvergnügen. Die irländischen Katholiten und die englischen "Raditalen" werden furchtbar nur durch die Günden der Regierung.

## S. 45.

Der vierte öftreichifche Arieg (1809). Sein Charafter. Deftreich. Bermaltung, Finangen u.

Bir tehren jur hauptgeschichte gurud. Der neue (vierte) oftreichifche Rrieg ift es, welcher und bier entgegentritt. Diefer im Jahr 1809 entbrannte Rrieg, welchen frangofische Schrifts fteller mobl auch ben Rrieg ber fünften Coalition nennen. geichnet fich vor ben früheren burch außerft mertwürdige Gegen. fage and. Bar Deftreich in ben früheren Kriegen als hampte glied ober wichtigfte Streitmaffe ber wiber Kranfreich gebildeten Coalitionen erichienen, fo tampfte es jest felbft und allein wider eine furchtbare Coalition, welche bas Machtwort bes frantifchen Gewaltherrichers ichuf. hatte es früher gegen bie Freiheit, als ben Grundfag ber Revolution, Die Baffen ergriffen, fo Relte es jest fich bar als Rampfer für bie Freiheit Europa's und ber Belt. Satte es fruber bie Boller jur Treue und jum Geborfem ermuntert gegen ihre gefegmäßigen Berricher, fo lub es jegt fie gum Aufftand ein wiber ihre Bebieter, bemnach jum Selbfturtheil über Recht ober Unrecht ber Berricher-Titel.

Rach allen Schlägen, welche Destreich in dem Revolutionstrieg getroffen, beherbergte es noch immer eine große innere Rraft. Was ihr bisher fehlte, war blos die kinge Entfaltung und die zeitgemäße Richtung. Seit Joseph's II. Tod war ein trauriger Rückschritt in das östreichische Staatsleben gekommen; die edleren Kräfte wurden verkannt, gescheut, niedergehalten. Das revolutionnaire Frankreich schreckte gespensterarig; mit jedem Siege der Republik steigerte Destreich seine Strenge wider die vermeinte Quelle der Revolution, wider die Geistesfreiheit.

Die Cenfur ward fortwährend gefcharft, ja noch eine Recenfur für alle Schriften angeordnet (1802), welche feit 1781 aus bem Andland mit Erlaubnis waren eingeführt worden. Rebenbei übte Die geheime Boligei ihr unfeliges, ben Charafter ber Ration berabmurbigenbes, Umt. Die Areibeit ber Erbre, welche 30s fe ph II. ermuntert batte, with einem angklichen Zwangefofteme; neue Meinungen waren geachtet. Die guten Schriftfteller ver-Dagegen bob bas Dondthum wieber freudig fein fdwanben. Josep's Saaten welften alle. Diegu gesellten fich befdrantte Unfichten and in ber Staatewirthichaft, Sanbelefperre, vielfache hemmung bes Gewerbfleifes, Gutmuthiaana Des Aderban's burd Grunblaften, Rieberbridung ber Gemeinen burch ftrenge Sandbabung ber hiftorifden Borrechte. Die Rolge bavon war Berarmung bes von ber Ratur fo überreich begabten Landes und furchtbar fleigenbe Kinangnoth. Die übergroße Maffe ber Staatefchulben, bas tranriae Bermachtnif ber unfaglich toffipieligen Rriege, fchien einen Banquevet ju broben; bas Papier, gelb fant jahrlich tiefer; einheimische und auslandische Rafoteurs bereicherten fich burch ben Ruin von Millionen. Rinang Derationen, welche bas Recht ber Glanbiger beeintrade tigten (wie zumal bie unverantwortliche Forberung bes "Arro. firens" ber Smatsobligationen), tobteten ben Grebit und verwollftanbigten ben Unwerth ber Papiere. Sie fanten bis auf 1/1. ihres Remmoerthe, und man achtete es für einen großen Bewinn, als (1811) bie Regierung bie bis auf 1000 Diffionen Gulben vermehrten Bantogettel ju 1/4 ihres Rennwerthes gegen nen creirte "Eintolungefcheine" einwechselte. Reue Anleben , fortwährenber Bertauf von Staatsgutern und machtig erhöhte Steuern bedten inbeg fimmerlich ben Staatsbebarf.

Bleichwohl behielt Deftreich ben Blid geheftet auf Die groffen politifchen Berhaltniffe und verlor unter ben troftlofeften Umflanben ben Duth und bie hoffnung gur Wiebererlangung ber Macht midt. Die Kriebensichluffe mit Franfreich betrachtete es blos als augenblickich nothige, boch allzuthener bezahlte, und barum widerrufliche, Baffenkillftanbe.

Schon beim Beginnen bes Rampfes auf ber pprenaifchen Dalbinfel fing Deftreich fich ju ruften an. Der Ergh. Rarl,

der Gtolz Deftreicht und Teutfchlands, ftellte fich von Benen an bie Guize bes Refrudmefens und belebte es mit frinem fraftigen Geift. Die Armee ward nach und nach verftarte, enbid auf the Aabl von 4:10,000 Streitern gebracht. Reben ihr ward eine Candwehr, jur Unterftigung ober jum Erfag bes fichenben heeres bestimmt, organistet, und endlich noch ein Aufgebot in Maffe aller Waffenfahigen vom 18. bis num 48. Jahre vorbe-Buf die Beidweiden Kranfeichs bieruber autwortete Deftreich gwar friedfertig, aber fuhr ju ruften fort. Rapoleon, finn von Bayonne and, nachtrudlicher noch von Paris, forberte tragig Die Ginftellung ber Rriegsanftalten, bot Die Comtingente ber Rheinbunbesfürften auf, nub beantwortete ein nachgiebiges Schreiben bes Raifers Rrang, bas er ju Erfurt empfing, mit der Erflarung: "was die oftreichische Monarchie noch fen, bas fen fie burch ibn und burch fein Gefallen. Denn in feiner Macht fen geftanben, fle ju gerfticken. Darin, in feinem (Rapoleono) Billen und Intereffe, liege Deftreiche Sicherheit." - 1)

Rapoleon, meinend, er habe Deftreich durch soche Sprache eingeschücktert, wandte fich gegen Spanien. Doch zeigten fich schon Spuren von gebeimen Berbindungen zwisten De ftreich und England, und bald trübten die Berhälmisse sich so sehr, daß die französischen Blätter laut dem nahenden Erzeg verfündeten, daß Audreosspiel, Frankreiche Batschafter in Bien, diese Stadt verließ?, und daß auf allen Stugen die Streitmassen, der ergegen. Da erfolgte jezt von östreichischer Seite die Rriegeerflärung?).

Bohl hatte Deftreich Recht zum Ariege, wenn es nicht feit bem Presburger Frieden als Macht bes zweiten Ranges, ober vielmehr als Basallenstaat Frankreichs zu betrackten war. Zwar die unmittelbaren Beleidigungen, welche Frankreich seit jenem Frieden demselben zugefügt, waren entweder unbedeutend — wie die wegen der ruffischen Besezung Cattaro's verordnesten Repressallen — ober sie waren durch ausdrückliche oder felleschweigende Gutheißung geheilt — wie die Stiftung des Rheins bundes ober die Errichtung des Herzogthuns Warschau.

<sup>1)</sup> Ptt. 1808.

<sup>2) 1609.. 28.</sup> Febr.

<sup>3) 15.</sup> Apr. .

Wer der Umfturz der Reiche Portugal und Spunien, versbunden mit der fast gleichzeitigen Unwischung des Kirchensstaates, verfündete zu laut den Plant den Weltherrschaft, als daß eine Macht, welche noch Gelbstständigkeit ansprach, dazu hätte schweigen konnen. Zudem eröffnete der spunische Krieg, welcher die Krüste Frankreiche zu verschlingen, drohte, den Frinden Rapoleous eine hoffnungsreiche Welfcht. Jest oder niesmal schien für Destreich die Etunde der Wiedererhebung und der Rache zu schlagen. Es eröffnete also den Krieg.

"Die Freiheit Europa's, "alfo sagte basselse in seiner Briegeverkundung, "habe sich unter die Fahnen Destreichs geftichtet" — und that durch bieses wahre Bort die bossen nungslose Lage Europa's fund. Dasselbe Hand, von welchem sonk so viele Furcht der Weltherrschaft ausgegangen, und welched zumal die edlere Freiheit, jene des Geistes, von Alterd gescheut hatte, stellte jezt sich dur als Gesuz und Swit der Freiheit und — ward dasur erkannt. . . In keinem andern Kriege hat Destreich so sehr die Meinung und die Liebe des Welttheils für sich gehabt, als in jenem von 1809. England war theils mit Recht verhaßt, theils in Cominentalsathen unmächtig, die kleineren Staaten solgten willenlos Rapoleond Giegeswagen; Preußen war erdrückt, und Rusland mit dem Welttbrannen im Bunde! —

"Es war nicht die Absicht Deftreichs und tonnte es nicht sepn, im Geiste der Revolution sich an die Spize der Weltbefreiung zu stellen. Aber man hatte der Revolution ihre Minel abgesehen, und bediente sich derselben, weil man einen Fanatismils in Teutsch. land nothig hatte, und dieser nur auf den sühen Ton der Freisheit horchte. Darum sührte Destreich eine Sprache, die ihm sonst fremd zu seyn pflegt. . . Uebrigens ist nicht zu vergessen, daß, wer die Weit befreien will, wissen muß, was der Welt noth thut." (Manuscript aus Gübteutschland.)

**S.** 46.

Segenseitige Streitfrafte. Die Schlacht von Edmubl. Beien erobert

Aber welches auch ber Sinn ber Weltbefreiung gewesen, bie Destreich fich vornahm: immer hatte fein Sieg dagu führen

mogen. Denn nur im Bleichaewicht mehrerer Dachte liegt bie Bargfenaft bes öffentlichen Bechtes; und wenn nicht eben unter ben Rahnen Deftreiche ober Aranfreiche. fo mar boch im Rampfe ber beiben bie Soffnung ber Freiheit. Go lange noch Rampf unter ben Dachten ift, wird die öffentliche Deis nung ale Bundesgenoffin gefucht, ale Gegnerin gefürchtet merben; die öffentliche Meinung aber, wo nicht fünftlich bewahrte Dummheit bes Bolles jebe freche Taufdung erlaubt, tann nur gewonnen werben burch Befreundung mit Licht und Recht. Alfo fab man Deftreich in feiner außerften Roth um bie Gunft biefer Meinung bublen burch freifinnige Rebe und Schrift, und burch Ermunterung ju freier That; und bie Gunft ward ibm gu Theil in wohlverdientem reichem Mas. Man pries und wird für immer preisen bie Dochbergigfeit bes Raiferhausen, welches nach fo vielen Schlagen bes Diggefchicts, nach fo tief gebenben Bunben, bie es empfangen, bennoch nicht verzweifelte an ber Sache Eurapa's und feiner Monarchie, welches ben Muth befag und bie Rraft entfaltete, um allein ju bestehen ben Riefenfampf miber ben Beittbeil.

Denn nicht nur war es die Macht des großen Reiches, vor welchem wiederholt die gewaltigken Coalitionen in Stand gesunfen, welche jest über das alleinige Destreich fturzte; nicht nur stritten gegen dasselbe die Basallenstaaten Frankreichs, Italien und Holland, und mit ganz besonderem Eiser die Könige und Fürsten des Rheinbundes; nicht nur schwang der wegen alter Unbilden zurnende Pole sein Schwert; sondern auch selbst das friedsertige Danemart erhob seinen Urm für Rapoleons Sache, und sogar Ruslands gewaltiger Kaiser, sonst Destreichs Streitzgewiser Frankreich, auch noch start genug zum selbständigen Entschluß, vermochte es über sich, aus einer so wenig großmüthigen als weisen Politik, seine Streiche zu sühren wider das hart bedrängte Haus.

Dieses indeffen, seiner guten Sache und der Ergebenheit seiner Bolter vertrauend, begann den Krieg. Die Welt erstaunte, ba fie die furchtbaren heermassen des so geschwächten Destreiche erblickte. Mit zweimal hunderttausend Mann, getheilt in feche heerhaufen und zwei Reserven brang Erzh. Karl in Baiern

.,

ein; achtig tausend andere führte ber Erzh. Ishamn gegen Aprol und Stalien; der Erzh. Ferdinand brach mit 36,000 Mann wider Warschau auf. Rebenbei blieben alle Grenzen und Festen beseit, und warb bald noch ein neues heer wider die Russen von 200,000 Mann, zur halfte teutscher Aruppen, welschen der traurige Ruhm ward, daß sie in diesem Kriege die schwersen Streiche wider Destreich geführt; dazu kamen 70,000 Mann in Italien, 20,000 Sachsen und Polen in Warssichung und zahlreiche Reserven von Franzosen, Westphäslingern und Italien, die Kussen, anstatt mit 150,000 Mann, wie ihr Kaiser verheißen, traten nur mit 20,000 auf; immer genug, nur die Diensibestissenheit gegen Frankreich und die Engherzigkeit der eigenen Politik zu beweisen.

Wider so viele Feinde sah Destreich sich um hilfeleistende Arme um. Im Augenblick, wo der Erzh. Karl die baierischen Grenzen überschritt, erließ er einen Aufruf an die teuts de Ration 1): "sich zu erheben und das schmähliche Joch zu zerbreschen, und wieder zu erlangen die Unabhängigkeit und Ehre, die ihr gebühre." — Roch dringendere Aussorderungen ergingen an die Aproler; und diese allein, mit den Borarlbergern, gehorcheten dem Ruf. Die Korigen, einige einzelne Hochherzige abzerechenet, sandten blos ihre Gebete zum Himmel, und harrten unthätig des Ausganges.

Aber der Ausgang war traurig. Die öftreichischen Seere, hoffend durch Schwaben und Franken gegen den Rhein vorzudringen, erreichten den Lech nicht. Den Inn und die Isar hatten sie überschritten und Munchen besetzt", während Bellegarde und Kollowrath aus Bohmen durch die Oberspfalz brachen, um an der Donau dem Hauptheer die Hand zu reichen. Zu gleicher Zeit war General Chateller in Tyroleinzerucht, und durch den eifrigsten Beistand der Einwohner schnell bes größten Theils vom Lande Meister geworden. Die Tyroler, nicht eben Teutschlands oder Europa's wegen, wohl aber aus ererbter Anhänglichseit an ihr Herrscherhaus, übermannten

<sup>1) 8.</sup> Apr. 2) 16. Apr.

in allgemeinem Aufftand die Batern, welche durch unschonnte Behandlung des neu erworbenen kandes den alten Rationalhaß gestachelt hatten, und die Franzosen, so wiel deren zu erreichen waren, und verlundeten stegtrunken die wiedenhergestellte Herrisch, und verlundeten stegtrunken die wiedenhergestellte Herrisch, fich ft Destreichs. Der gleich redliche als muthige Audreas Doser, der Sand. Wirth zu Passeper, trat an die Spize der Boltsbewegung. Unter oder neben ihm leiteten dieselhe der Major Keimer, Ioseph Spedbacher, und, was freisich unsere Bewunderung kutst, der Kapuziner Daspinger. Ganz Tyros, mit Ausnahme Aufsteins, siel in die Gewalt der tapsern kandleute. Gegen 10,000 Mann verloren die Baiern und Franzosen im Widerstand gegen sie. Auch Borarlberg, durch den Destor Schneider bewegt, eiserte Tyros nach; die Lindau, ja bis Stodach reichte seiner Aapsern Hand.

Doch all' dieser Muth und biese Liebe gingen verloren durch die Unfälle des Dauptheeres. Rapoleon, wiewohl übetrascht burch den Angriff Destreichs, siel mit Sturmesgewalt über das hoffnungereich voranschreitende Deer. In einer fünstägigen Schlacht, mit größerer Wahrheit ein fünstägiger Feldzug genaunt, zertrümmerte der Furchtbare die, so schnellen Ueberfalls und so fühnen Schlachtenplanes sich nicht versehende, öftreichische Racht. Pfaffenhosen, Tann und Rohr, Abensberg, Landshut, am ertscheidensten Edmühl und Regensburg 1), waren die Schaupläze ihrer vollständigen Riederlage. Tapfer, auch auf einigen Punkten siegreich, hatten die Destreicher gestritten; aber der Genius und das Glüd Rapoleons machten ihre Anstrenzungen zu nichte, und zwangen den eblen Erzherzog zu einem traurigen Rückug nach Böhmen, wodurch das sübliche Donanstand bis Wien dem Feinde preis ward.

Dhne Zögern eilte auch berfelbe gegen die zagende hauptftabt. Rur wenigen Widerstand, ein schreckliches Gefecht bei Ebersberg ausgenommen, fand er auf dem Wege dahin. Auch verfündete er prahlend schon zum Boraus seinen Einzug in die Raiserstadt. "Das öftreichische Deer ist von dem Donner des himmels getroffen worden, welcher stets den Undausbaren, den Unzerechten, den Treulosen

<sup>1) 19. - 23</sup> April.

straft. . . . Wenige Ueberbleibsel bieses heeres werden über den Inn gurudfehren. Ebe ein Monat vergeht, find wir in Wien." Alfo lanteten die Bulletins der Sieger von Edmühl. Einen Monat mach dem Aufang des Krieges 20g Rapoleon in Wien ein 1).

Durch Diefen Schlag mard auch bas italifche Beer, wiewohl aufangs Sieger, jum fchlennigen Rudjug geno:higt. Rach einigen gludlichen Gefechten um Sacili batte Erzb. Johann feinen Gegner, ben Biecefonig Engen, bis gegen bie Etich getrieben ). Gin Aufruf gur Erbebung erging zugleich an bas italische Bolt. Doch balb raffte Eugen fich jufammen, brang wieber vor, und Die Ungludepoft aus Baiern tobtete Die hoffnung Deftreichs. Schnell manbte ber Ergherzog feinen Schrift, ging über bie Brenta, über be Diave, bann über ben Tagliamento und Ifonge gurud, fortmabrent gebrangt von bem verfolgenben Beinb. Derfelbe erges fich unaufhalifam über Rarnthen und Rrain, auch, aus Dalmatien bervorbrechend, aber Rroatien: und Johann fegte ben verluftvollen Rudjug bie Rormend an ber Raab fort 3). Bleich barauf vereinigte fich auf bem Gome mering bei Brud bas frangofifcheitalifche Beer mit bem Lauptheer unter Rapoleon 1).

# §. 47.

Die Schlachten von Aspern und von Bagram.

Wenige Tage zuvor hatte ein schwerer Unfall dieses lezte gestroffen. Roch einmal warf die Sonne des Gluds einen Strahl auf Destreich. Rapoleon, nachdem er von Wien aus strenge, das Bölferrecht höhnende Verordnungen gegen die östreichische Lands wehr, und von eben da aus eine Einladung zum Aufruhr an die Ungarn erlassen, ging über die Donau, um das Deer des Erzh. Karl, das seit dem Schlage von Edmühl auf dem linken Stromesufer stand, die lezte Schuzwehr der Monarchie, zu zernichten. Der Erzherzog, nachdem er dieses Heer frisch geordnet und verstärft hatte, vermochte zwar Wien nicht mehr zu retten, doch stellte er sich fühn und schlagfertig unsern der Hauptstadt auf, dem stolzen Sieger gegenüber. Dieser, zum Uebergang die Stelle

<sup>1) 13.</sup> Mai. 2) 9. — 20 Apris. 3) 24. Mai. 4) 27. Mai.

mablend, wo zwei Infeln, bie ben Strom in brei Arme fpalten. bas Brudenfchlagen erleichtern, führte feine Deermaffen auf's linte Ufer, befegte Uspern, Engeredorf und Eflingen und bot Die Schlacht an 1). Der Erzherzog fturgte über ihn mit feinem von Born glühenben , burch ben Unblid ber Raiferftadt begeifterten heer, und erfocht ben herrlichsten Triumph. Schon am erften Lag ward Mebern erfturmt, auch Engereborf genommen, Eflingen jeboch von bem Teinbe behauptet. In der Racht aber ließ der Erzherzog Solzmaffen und brennende Rahrzeuge den Strom hinab gegen bie Bruden ichwimmen, wodurch biefe gerftort mur-Des andern Tages erneuerte fich bie gräßliche Schlacht 3. Abgefchnitten vom rechten Ufer ftritten bie Frangofen mit Berzweiflung; bie Deftreicher mit Siegesahnung. Rach ber barte nadigften Gegenwehr, befondere in Eftingen, wofelbft ber furchtbare Daffena ftritt, jog bas frangbfifche Deer blutenb auf bie Infel Lobau, bie nachft am linten Ufer gelegene, gurud; ohne Maffena, welcher ben Rudjug bedte und bie Behaupenna ber Sinfel Lobau möglich machte, mar es verloren. Alber 11,000 Tobte ließ es auf bem Schlachtfelb jurud, 30,000 murben vermundet; und wenn auch nur britthalbtaufent Gefangene gemacht und nur brei Ranonen erobert murben, fo fehlte es boch an ben glangenoften Giegeszeichen nicht. Ueber 3000 frangofische Ruiraffe murben auf bem Schlachtfelb gefunden. (Die Gieger erbauten Darque eine Pyramibe. | Rapoleone fchwere Reiterei war faft vernichtet. Der tapfere Marichall fannes, Bergog von Montebello, fand ben Tob. Auch die Generale D'Espagne, St. Silaire und Albuquerque maren tobt; bie Marfchalle Maffena und Beffieres, neben ihnen eine Menge Generale, maren vermundet. Schreden fuhr burch bas gange Beer.

Alfo vernahm die Welt mit freudigem Erstaunen, Rapoleon tonne geschlagen werben. Dem Erzherzog Karl bleibt der unssterbliche Ruhm, daß er zuerst den Unüberwundenen bestegt. Aber ber glänzende Sieg hatte die ihm entsprechenden Folgen nicht. Die Welt erwartete die Erneuerung des Kampfes von Seiten

1) 21, Mai.

<sup>2)</sup> **23, M**ai.

bes Erzbergoad, Die Berftorung bes Beered auf ber Lobau und auf bem rechten Stromufer, Die entschiedene Wendung bes Rrieges. Dafür erfolgte (auch ber Deftreicher Bunben bluteten und man erwog bie ungeheure Befahr bes Spieles) eine feches wochige Baffenruhe, mabrend welcher bas it alifche Deer mit ben Schaaren Rapoleons fich vereinte, und biefer die Anftalten zum nochmaligen und unwiderstehlichen Angriff traf.

Bevor berfelbe ftatt fand, lieferte ber Biecefonig bem Ergh. Johann bei Raab eine blutige Schlacht 1), gewann fie und eroberte bas verschangte lager feines Gegnere, balb auch bie Reftung 2). Auch Johann jog auf bas linte Donauellfer jurud.

Dit gesammelten Streitmaffen , 150,000 Dann ftart, und mit 600 Ranonen ging endlich Rapoleon benfelben verhängs nifpollen Beg , wie früher über ben großen Strom ). Aber bie Bruden und die Infel Loban waren mit Aufwand unendlicher Dube und Runft gegen Berftorung und Angriff gefichert; jebe moaliche Borficht fammt ber überlegenen Rraft verburgte ben Gieg. Dennoch toftete es einen zweitägigen fchrecklichen Rampf, bis er erstritten marb ). Der linte Klugel ber Deftreicher, ju beffen Dedung ber Ergh. Johann heraneilte, aber ju fpat ericbien . marb übermaunt, feine Rieberlage jog auch bie Befiegung bes rechten und bes Mitteltreffens nach fich. Die Riefenschlacht, man nennt fle von Bagram, ging alfo verloren fur Deftreich. Doch batte bas flegende heer an Tobten und Bermunbeten mehr, als bas beffegte; und an Gefangenen fast gleichviel eingebußt. Gleich. wohl waren die Destreicher um ein Drittheil an Mannschaft und an Gefchus fcmader ale bie Frangofen gemefen.

In guter Ordnung, fechtend, jog ber Ergherzog auf ber Strafe von Dahren gurud. Bei 3naym entbrannte neuer heftiger Rampf 5), als bie Radricht vom gefchloffenen Baffen. ftillftanb bie Streitenben trennte.

# **s.** 48.

Baffenftillftand von 3naym. Griede von Bien.

Bermoge biefes auf einen Monat, mit 14tagiger Auffundungs. frift, geschloffenen -Daffenftillftanbes mar über ein Drittheil ber

<sup>1) 14.</sup> Juni. 2) 22. Juni. 3) 4. Juli. 4) 5. 6. Juli. 5) 11. Juli.

v. Rotted Grich. 9c Bb.

östreichischen Monarchie, an 4000 Quadratmeilen mit 8½ Mikion Einwohner, dem friegerischen Best, und den ungeheuren Erpressungen des Siegers überlaffen. Der Friede nach dem Diktat des Gewaltigen blieb sonach einziges Rettungsmittel. Rach einer dreis monatlichen, anfangs in ungarisch Altenburg, hierauf in Schönbrunn gepflogenen Unterhandlung kam auch dieser, von Wien benannte, Kriede zu Stande 1).

Deftreich entfagte in bemfelben einem Gebiet von mehr als 2000 Quabratmeilen und faft vierthalb Millionen Menfchen : namlich ben ganbern Galaburg und Berchtesgaben, bem Innviertel mit Braunau und bem Brudrudviertel, fammtlich gu Gunften bes rheinischen Bunbes; ferner bem Billacher Rreid in Rarnthen, dem Bergogthum Rrain, bem Gebiet von Trieft, ber Graffchaft Gorg und bem Briaul, auch Iftrien, einem Theil von Croatien und bem fammtlichen ungarifden Uferland, alfo bag bie Sau bie Grenze ber Monarchie bitben follte. (Diefe Provingen, fammt Dalmatien, venetianifd Iftrien und Ragufa, welche vom Ronigreich Italien losgeriffen murden, bildete Rapoleon ju einem neuen, illprifchen Staat unter frangolischer Oberherrichaft). Roch weiter entfaate Deftreich ju Gunften bes Bergogthums Barichau, gang Befts galligien mit Rratau (Die Galzwerte von Bieligta follten Deftreich und Barfchau gemeinschaftlich gehören) nicht minder bem Ramobler Rreis in Oftgalligien. Endlich ward auch Ruff. land ein Strich von Dftgalligien mit einer Bevolferung von 400,000 Seelen jugefagt. (Gine fpatere Convention mit Rufland felbft bestimmte gu folder Abtretung ben Sarnopoler-Rreis mit einigen anberen Begirten). Roch verzichtete Deftreich auf Die Berrichaft Rajuns in Graubundten, auf einige bobmifche Derrichaften in Sachfen, und auf die bem Ergh. Anton gus ftehende hochmeisterwurde bes (von Bonaparte mabrent bes Rrieas aufgehobenem) teutschen Orbens. Uebrigens murbe für Eprol und Borarlberg, welche wieder an Baiern ober Kranf. reich fielen, fo wie fur bas unter Deftreichs herrichaft guruds tehrende Oftgalligien eine gegenfeitige Amnestie bedungen. Deftreich erfannte alle in Italien, Spanien und Portugal

<sup>1) 14.</sup> Dit.

fatt gehabten ober weiter ju treffenden Beranderungen, und trat ohne Borbehalt bem Ebntinentalfpftem bei.

### **s.** 49.

#### Rebenpartien des Rriegs.

Wir haben, ben Strom ber Sauptgeschichte verfolgent, einige Rebenpartien bes großen Drama jurudgelaffen, beren Rachholung und hier vergonnt sev.

Der Ergh. Rerbinand, welcher am Anfang bes Relbzugs aus Galligien in's herzogthum Warfchau eingerudt mar 1), um es fur Preußen wieder ju erobern, wie man erflarte, brang nach erfochtenem Sieg bei Rasgyn 2) bis jur hauptftadt Ware fcau, und befegte fie vermog einer Rapitulation 3), gemag melder die Polen fich über bie Beich fel gurudzogen. Der Fürst Poniatomety, welcher biefelben führte, verftartte aber fein fcmaches heer burch bie herzustromenben freiwilligen Streiter, und rudte, mahrend bie Deftreicher am linten Ufer ber Beiche fel hinab jogen, an berfelben rechten Ufer hinauf, in mehreren Gefechten flegreich, und bald ben Fuß auf den Boben Galligiens fegend. Die Einwohner horchten bem Rafe bes blutverwandten Felbherrn, ber fie gur Bereinigung mit ihren Brudern und gur Wiedereroberung ber Freiheit aufforderte, und ftunden auf, fo wie bie Tyroler gleichzeitig wiber die Baiern, alfo fic wiber Defts reich. Hieburch marb Poniatowety ftart. Lublin, Genbomir, bas fefte Zamost, Jaroslam und felbft Lemberg wurden erobert; das allenthalben bebrangte Deftreich mar allaus fcmach jum Wiberstanb. Schon war ber Ergherzog, nach einem vergeblichen Angriff gegen Thorn, wieber nach Marfchan gurud. gegangen. Jest verließ er auch biefe Stadt '), und eilte Gallis gien gu bife, in welches nun auch bie Ruffen, bem Bunbe mit Franfreich gemaß, ben Ginbruch gethan 5). Erstaunt und bebentlich faben Ruffen und Polen, burch ben unnaturlichen Bund jegt Streitgenoffen, fich gegenseitig an, nach ihrer Bergens, Rimmung eher Reinde als Freunde. Daraus wohl mehr als aus Schonung gegen Deftreich erflart fich bie lägige Rriegsführung

<sup>1) 15.</sup> Apr. 2) 19. Apr. 3) 21. Apr. 4) 2. Jun. 5) 3. Jun. 30 \*

ber Ruffen. Den Polen zur Erftartung helfen- hieß fich feibst verwunden. Unbedenklich preste man Offireich im Frieden ein Stud von Gallizien ab; aber das Beispiel der Selbsterhebung seiner Einwohner konnte den Unterdrückern Polens nicht willommen seyn. Der Erzh. Ferdinand, nach wechselnden Kriegsvorfällen, zog sich endlich nach Krakan zurück, übergab auch diese Stadt durch Kapitulation an die Polen (die jedoch den Rufsen den Mitbestz einräumten), und lenkte den Schritt nach Ray ahren. Die Rachricht des Waffenstellskandes von Znaym endete auch den polnischen Krieg.

Minder bedeutend nach Mitteln und Erfolg, wiewohl nach Plan und Aussichten weiter reichend, war ber Rrieg in Sachfen und Rordteutschland. Rur geringe Rrafte fonnte Deftreich auf biefe Seite wenden, und feine wiederholten Buge unter am Ende nach Dreiben, fo wie jene unter Rabimojewich nach Rranten (Bamberg, Baireuth und Rurnberg), waren theils blofe Demonstrationen, theils Berfuche jur Boltsauf. regung, welche jeboch in Sachfen gar nicht, in Kranten nur vorübergehend gelang. 3mar burch ben Abjug ber Sachfen und Batern jum großen Seer maren biefe ganber jebem Ginfall preis; auch zeigten fich in belbenfühner Erhebung einiger Baterlandefreunde und in kleineren Bollbaufftanden bie Spuren bes bie niebergebrudte Ration burchwebenben Geifted; aber bie me fo phalifchen Truppen, welchen auch bie hollanbifden bilfreich queilten, auf einer, und bas frangofifche Referve Deer unter Innot auf ber andern Geite, hemmten bie Kortschritte bes bier und bort lobernden Brandes. Alfo murben bie Berfuche. welche Ratt, Dornberg und fpater Emmerich in Beffen magten, ohne Dube gebampft, ein Aufftand in Dergentheim burch die Würtemberger blutig niedergeschlagen, und der bie Blide Teutschlands feffelnbe, wundergleiche Bug bes hochberzigen Schill, welcher von Berlin aus?) burch Obers und Riebers fach fen mit einer leichten Reiterschaar, ber Acht Rapoleons und feiner Bafallen trogend, ermunternd, ftrafend, tampfend brang, endlich in Stralfund 3) mit feinem und feiner Getreuen Lobe

<sup>1) 14.</sup> und 15. Juli.

beenbet. Die Danen unter Emalb, vereint mit ben Sollanbern unter Gratien, übermannten allhier ben Gblen und erfolugen ibn.

Bludicher mar ber Bergog Bilbelm von Braunfdweige Dels, welcher mit einer Schaar Freiwilliger, bie er in Bohmen geworben, fubnen Schrittes burch bie norbtentichen Bauen brang. Much ber vertriebene Aurfürft von Deffen hatte Truppen gu aleichem 3wecke geworben; ber Belfe aber jog perfonlich fein Delbenfdwert. Ale ein erfter Ginfall in Sachfen burch Am Enbe's, bes öftreichischen Deerführers, Ragbaftigfeit und burch ben fcnellen Berangng bes Ronig Dieronmus vereitelt mar. ging ber Bergog nach Bobmen gurud. Gin zweiter Berfuch Um Ende's wurde aufgegeben, als bie Runde vom Znaymer Waffen-Aber ber Bergog genehmigte ben Stillftanb Billstand eintraf. wicht, fonbern beschloß mit feinen Getreuen (Lapfern aus allen Theilen Teutschlands) taum 1500 an Babl, fich burchzuschlagen burch bas weite Land bis jum Meer, und jenseits beffelben auf brittifchem Boben eine Freikatte ju fuchen. Bon 3midau 1). uber Leinzig, Salle, Gibleben, Salberftabt, mo er fturment einzog, bahnte er fich ben Weg nach Braunfchweig, ber Stadt feiner Bater, rubte allba eine furge Racht und eilte weiter, fait taglich im Befecht mit ben vielnamigen Reinben, Die ibm nachfegten, und immer fiegreich, über Sannover, Rienburg, bann über bie Befer nach Elefleth, von ba nach Belgo. land und von hier endlich unter brittifcher Rlagge nach Eng. land 2), welches ihn bewundernd und jubelnd empfing.

Wenn in Rordteutschland einzelne Belben und fleine. gebeime Berbindungen (fcon mar in bem tief gebeugten Dreuffen ber Tugenbbund, ein Berein erleuchteter Batrioten. entftanden) bie Ehre bes teutschen Ramens burch Sinn und That bewahrten; fo glangte in Guben ein ganges Bolt, Die hirten in Tyrol, ob auch mehr burch Gefühl als burch Ideen gelentt, durch gleich mannliche Augend und wunderwürdige Beharrlichkeit hervor. Richt nur in Berbindung mit Deftreichs Schaaren (f. oben S. 48.), fonbern, nachdem in Rolge bes Waffenstillstandes biefe bas

<sup>1) 25.</sup> Jul.

Land geräumt, gang allein ftunben fie, und flegten ob bem gehnfach überlegenen Reind; follugen zu wiederholteninalen Die von bem Marichall Lefebre, von ben Generalen Baraguay b'Dib liere, Rusca, Wrede, Arco, Deroi, u. A. gefichrten Fransofen und Baiern in offener Relbichlacht und in vielen vereingelten Gefechten, befreiten breimal ihr Land, verbreiteten ben Aufstand bis Salzburg und Rarnthen, und richteten mehr als ein heer ber Keinde ju Grunde. Aber die Rachricht von Abichluß bes Kriebens tobtete febe vernunftige Doffnung bes Sieged; und brohend forberten bie frangofifchen Beerführer Ebrol gur Unterwerfung auf. Da entstund Svaltung im Band, und ein verberbliches Schwanten ber Entschluffe. Dan verfprad Geborfam, und ergriff von Reuem die Waffen, ber Eviden; jum Trog am Frieden zweifelnb, ober getrieben von einem bis gum Kanatismus gestiegenen Saffe. Die Rlugeren jeboch untermarfen fich. Unbreas Sofer that es auch, und fiel abermals ab. von feinen ganbeleuten bagu gezwungen. Aber bie Berlienbung ichmand endlich. Der Widerstand horte auf. Spechacher und Daspinger entflohen; Sofer mit feiner Ramilie verbarg fich im Bebirg. Dier überfielen ihn bie Frangofen bei Racht 1), und fcbleppten ibn in die Rerfer von Dantua. Enblich erichoffen fie ibn bafelbit nach bem Musfpruch eines Rriegsgerichts, welchen Bonaparte biftirt batte 2).

# §. 50.

### Unternehmungen ber Englander.

Wahrend Destreich in dem Kampf gegen die Weltherrschaft seine außersten Krafte helbenmuthig erschöpfte, sah England tausmännisch knausernd zu, und zerstörte durch übel angebrachte Kargheit, später durch ungeschickte Anwendung der Silfe, die auf seinen Beistand gebaute Hoffnung der Weltbistreiung. Als Destreich den Krieg wider Rapoleon unternahm, erklärte Canning im Parlament mit schneidender Kälte: England habe solchen Entschluß nicht begehrt, und werde daher Destreich nicht mehrern Beistand leisten, als die Umstände erlaubten. Ja, er

<sup>1) 27. 3</sup>anner 1810.

<sup>2) 20.</sup> Rebr.

fdicte Die Bechfel gurud, welche Deftreich, auf Brittanniens bilfe adhlend, vorläufig auf baffelbe gezogen! - Spater jedoch be-Schloß England eine boppelte Unternehmung, die eine gegen Reapel, Die andere gegen Geeland, beibe wohl geeignet, einen Theil ber Reindesmacht von Deftreich abzulenten, aber theils allaufpat befchloffen, theils ungefchicht ausgefuhrt, und daher ohne allen Erfolg. Eine turg banernbe Befegung ber Infeln Ifchia und Prociba 1) war die gange Frucht der Unternehmung gegen Reapel; und jene gegen Seeland, ju welcher unermefliche Ruftungen gemacht worben, brachte zwar anfangs bie Infel Baldern mit Bliegingen in ber Englander Gewalt; aber Untwerven, gegen welches bie Sauptabficht ging, marb gerettet burch bas Bogern bes Grafen von Chatam (Ditt's Bruber), welcher bie Unternehmung befehligte, und durch die Thatigkeit ber Frangofen 2). Rach mehrerem leeren Dranen ging bas burch Seuchen verbunnte, englische Beer in Die Beimath gurud; Die . ungeheuren Untoften biefes Buges maren verloren.

Uebrigent dauerte die Ueberlegenh it der Britten jur See fort. - Wir haben ihrer vielen Trimmphe über die franzosischen Flotten, so wie ihrer Fortschritte in den Colonien an früheren Stellen gedacht.

### **S.** 51.

Ruffifde und Somedifche Befchichten.

Rach felbsteigenem Entschluß, ohne Abhangigleit von ber Einwilligung einer andern Macht, erweiterte Bonaparte fein Reich. Rußland indeffen schritt voran mit Genehmigung Bonavarte's.

In dem Rrieg gegen bie Turfen, welcher feit 1806, meist angefacht durch Sebastiani, den französischen Gefandten in Constantinopel, brannte, hatten die Russen die Moldan und Wallachei erobert; und obschon der Tilsiter-Friede bie Ruckgabe biefer Provinzen an die Pforte festgesezt, sich gleich, wohl in deren Best, unter mancherlei Borwänden, und weil Rapoleon nicht mehr auf die Raumung drang, behauptet; daher der Friedenscongreß zu Jassy fruchtlos auseinander

<sup>1)</sup> Juni. u. Juli. 1809. 2) Juli bis Gept. 3) 1807. 4) 1809. Febr.

ging. Doch war in dem erneuerten Kampf das Kriegsglud wanfend; und als Napoleon spater Krieg wider Rußland erhob,
und das große heer sich drohend gegen bessen Grenzen wälzte 1),
mochte Kaiser Alexander sich der Mäßigung der Pforte freuen,
die, ohne die gegenwärtige Bedrängnis des Feindes zur Rächung
alter Unbilden zu benüzen, mit ihm einen Frieden einging 2),
wodurch der Pruth zur Grenze der beiden Reiche bestimmt ward,
also zwar die Wallachei und der westliche Theil der Rob
dau an die Pforte zurückselen, die östliche Moldan aber, und
die Feste Chotim, nicht minder Bessarabien mit der Feste
Bender in russischen Händen blieben.

Einen reicheren Erwerb verschaffte in Rorben Rapoleons Gunft bem ruffifchen Reich. Der Ronig von Schweben, Guftav IV., Rapoleons erbittertfter Reind, hatte benfelben vorzüglich burch die heftigen Erflarungen gereigt, bie er in feiner Gigenfchaft als teutscher Reichsfürst und als Garant bes westphälischen Kriebers am Reichstag zu Regensburg burch feine Befandten thun ließ 3). Der Doniteur bagegen behandelte ben Ronig vor gang Europa auf unanständigst beleidigende Weise 1). Sofort schlog Guftan fich ber (britten) Coalition an 5), und erhielt brittifche Subfibien. Rach bem Rrieben von Dregburg gerfiel er mit Dreugen über bie Befegung Sannovers, und nahm beghalb feinen Untheil am prugischefrangofischen Rrieg 6). haben früher ergablt (S. 18.), wie er fpater burch eine unfluge Leidenschaftlichkeit Dommern verlor. Aber bamit endete fein Unglud nicht. Rugland, im Bunde mit Krantreich, forberte von ihm, baf er bie feitbem noch enger geschloffene Mliang mit England aufgebe, und bag er bie Oftfee ben Britten bis gum allgemeinen Rrieben foliegen belfe. Guftab verweigerte beibes. bis nicht bie frangofischen Truppen bie banifchen Provingen geräumt hatten. hierauf marb ihm ber Rrieg erflart von Danes mart und Rugland ?); es brach ein ruffiches heer in Rinnland ein, und eroberte baffelbe in furger Frift. Rach geringer Bertheidigung ergab fich felbst bie hauptfeste Sweaborg ) fammt ber bort fationirten Flottille mit Rapitulation. Die bilfe.

<sup>1) &</sup>lt;sup>1</sup>8<sup>1</sup>2. ' 2) 28. Mai 18<sup>1</sup>2. 3) 1803. 1804. 4) 24. Mug. 1804.

<sup>5) 1805. 6) 1807. 7) 1808, 10.</sup> Febr. 8) 3. Mai.

welche England in Gemäßheit der Convention vom 8. Febr. 1808 leiftete, blieb ohne Erfolg. Auch ein Einfall in Norwegen, welches man jur Schadloshaltung für Finnland sich ausersehen, war fruchtles.

Das Misvergnügen mit dem Betragen und mit der Politik bes Königs erzeugte jezt eine schnell vollbrachte Umwälzung, woburch Gustav IV. vom Thron gestoßen 1), und statt seiner der Derzog Karl von Südermannland, sein Dheim, auch früher während des Nessen Minderjährigkeit Reichsregent, zum König erkiärt ward. Lezteres geschah durch die versammelten Reichstestände 2), welche zugleich eine neue, die Monarchie durch Bolksrepräsentation und Grundgeseze beschränkende Verfassung kund machten.

Mit Rugland ward jest Friede zu Friedrichshamm gesichlossen<sup>3</sup>). Ganz Finnland und die Alands-Inseln, auch Oftbothnien und Westbothnien, bis zum Tornea-Flusse, wurden abgetreten, weit ausgedehnte, für Rußland ungemein wohlgelegene Länder, mit mehr als einer Million Einwohner, der dritte Theil des schwedischen Reiches. Gleichwohl ein viel zu genringer Preis für das Aufgeben der spanisch en und der enroppäischen Sache.

Auch mit Danemart schloß Schweben Friede zu Jon toping 4), ohne Gewinnft noch Berluft. Mit Frantreich aber sohnte es sich aus durch ben Traftat von Paris, welcher ihm Pommern und Rugen zurückgab, jedoch unter lästigen Bedingungen, insbesondere unter jener des Beitritts zum Continental-Sostem 3).

Nicht nur Gustav IV., welchen man in Gripsholm eine Entsagungeurkunde hatte unterschreiben lassen (ein merkwurdiges Gegenstück zur Thronentsagung des Königs von Spanien), sondern auch seine leiblichen, gebornen und ungebornen, Erben waren des Thronrechtes für immer entsezt worden. Die übrigen Mächte nahmen hier, wo doch das sonnentsarste Recht vorlag, der Legitimität sich nicht an. Karl XIII. ward allgemein als König erkannt. Um die Nachsolge zu sichern, nahm er, selbst

3) 17. Gent.

<sup>1) 13.</sup> März 1809. \_ 3) 10. Mai und 6. Juni,

<sup>(4) 10.</sup> Del. 5) 18

<sup>5) 1810. 6.</sup> Janner.

<sup>6) 29.</sup> Mär: 1809.

finderlos, ben Prinzen Chriftian Angust von holsteins Augustenburg an Sohnes Statt an 1). Derfelbe ftarb jedoch pidzlich; worauf von den Reichsständen der Marfchall Bernabotte, Prinz von Pontecorvo, zum Reichsnachfolger erforen ward 2). Auch er, nachdem er die protestantische Lehre ausgenommen, ward adoptirt von Karl XIII., und sein Sohn Decar zum herzog von Südermannland ernannt. Die Erzbebung Bernadotte's überraschte alle Belt, selbst Rapoleon, der sie auch mit etwas zweidentigen Ausdrücken genehm bielt. Schweden indessen trat jezt für einige Zeit dem Continentalspitem bei.

### §. 52.

Rapoleons Bermablung mit Marie Louise von Deftreich. Geburt des "Ronigs von Rom."

Rach bem Wiener Frieden befand Rapoleon fich im Zenit feiner Berrichermacht. Gein hauptfeind, Deftreich, jest ohne Meerberührung, ohne militarifche Grenze, mit blosgestellter Saupts fabt, von feindlichen Staaten umringt, an allen Arten von Staates fraften verarmt, fast fo tief gefunten ale Preußen, tonnte nicht mehr gefährlich icheinen. Dagegen war bas frangofische Reich (burch 3flprien) bis an bie turfifche Grenze vorangefchritten, Stalien und Teutschland burch neue Banbe ber Abhangigfeit an taffelbe gefnupft, ber von ihm geschaffene Ctaat Barichau ausehnlich vergrößert, und auch bie norbifchen Dachte, theils burch Furcht, theils burch Politit, feinem Intereffe bienftbar. Die pyrenaische Salbinfel, batte man mit voller Rraft fie bes tampft, murbe mohl balb erlegen fenn, und bas, wierobl an Rlotten reiche England hatte bie jest unter einem Saupte vereinte Seenaacht fast fammtlicher europäischer Ruftenlander in Balbe fceuen muffen.

Bur Befestigung so unermeßlicher herrschaft that Rapoleon jest noch einen entscheidenden Schritt. Seine Ehe mit Josephine (Lascher be la Pagerie) war unfruchtbar. Ein Leibeberbe mangelte zu seinem Gluck und zur Starkung seines Thrones. Daber erklatte er seinen Willen, von Josephinen fich zu

<sup>2) 28.</sup> Mug. 1810.

fcheiben ); und auch fie willigte in bie Krennuna: ber Senat fprach fie ans, und bas erzbischöfliche Officialat ju Paris lotte willfahrig and bas geiftfiche Band 1). Die Bahl ber neuen Gattin fiel, nachbem bie Bewerbung um eine ruffifche Prins geffin, wie man behauptet, abgelehnt worden, gum Erstaunen ber Welt auf eine bereichische, auf Marie Louise, bie altefte Tochter beffelben Raifers Frang, beffen grimmigfter Gege ner und Berfolger Rapoleon bisher gemefen. Die Staatstunft Deftreiche erblichte in folder Berichmagerung eine Burgichaft bes fo nothigen Friedens, wohl auch ein Mittel gur Biederherftellung ber alten Große; und fo gab ber Raifer fein Rind bem ftolgen Sieger, ber noch turg juvor, offentlich, im gefeggebenben Rorper, in Gegenwart ber Ronige und Rurften, Die ibm ju bulbigen nach Paris getommen waren, mit bohnenbem Uebermuth gegen Deftreich und Deftreiche Pringen gefprochen 3), und mit unerfattlicher Raubgier bas Dart ber öftreichischen gander vergehrt batte. Rach turger Berhandlung ward ber Chevertrag gefchloffen 4), und es 14 ging Berthier als Großbotschafter nach Dien gur feierlichen Werbung. Marie Conife, nach vollzogener Trauungeceremonie, reiste, von ihm geleitet, nach Paris, allwo bie Bermablungsfeier mit bem größten Pompe begangen warb 5). Schon jum vorhinein ward bem erften Pringen bes Raifers, beffen Beburt er mit ftolger Buverficht vorandsagte, ber Titel eines "Ronias von Rom" bestimmt, und bas Glud fronte auch Diefen Bunfch feines Gunftlings. 3m folgenben Jahre gebar Marie Louise den erfehnten Pringen, Rapoleon, Frang, Rarl, Jofeph 6), welchem in ber Biege, ale toniglicher Dajeftat von Rom, mit orientalischem Geprange von einem flavischen Sofe gehuldigt ward.

Durch solche Berbindung bes Emportommlings mit dem ers lauchtesten hause der Christenheit schien die Revolution ausgesohnt mit ihren Gegnern. Schon Bonaparte's Thron war errichtet worden über den Trummern der ersten; nun war sein Besiger auch einverleibt der großen europäischen herrscherfamilie, und ebenburtiges Blut walte in den Abern wenigstens des Thron-

<sup>1) 15.</sup> Dej. 1809.

<sup>2) 1810, 12. 3</sup>an.

<sup>2) 3.</sup> Dej. 1809.

<sup>4) 7.</sup> gebr. 1810.

<sup>5) 1.</sup> u 2. Apr.

<sup>6) 20.</sup> Mars 1811.

folgers. Der Gegensa ber Prinzipien und Interessen schien also aufgehoben, und ein Friedensstand möglich. Auch fehlte es nicht an Staatsreduern und Schriftstellern, welche die merkwarbige Vermahlung als die Burgschaft des heiles der Welt, als den Anfang eines goldenen Zeitalters priesen.

**§.** 53.

Ginverleibung bes Rirdenftaates. Rapoleon gebannt.

Aber nachdem bas Blud für fein undantbares Schooffind Alles gethan, nachdem eine Fülle von herrlichteit und Macht, wie früher noch teinem Sterblichen, dem corsischen Kriegsmeister geworden, zertrummerte er muthwillig durch Unerfattelichteit den Riesenbau seiner Größe.

Roch mahrend bes bftreichischen Rrieges hatte er bas weltliche Reich des Pabft es auf die gewaltigste Beife gernichtet. Die Gintracht zwischen biefem und bem Raifer war von furger Dauer gewesen. Ravoleon fannte feine andere Rreundfchaft als Unterwerfung. Unaufhörlich gestelnerte Forberungen, meift unter bem Borwand ber gur Befampfung ber englischen See . Tyrannei nothigen Magregeln, ober bes Gefammtintereffes ber italifchen Salbinfel und bes großen Reiches, ergingen an ben Pabst. Satte boch ichon 1806, 2. Marg ber Raifer unummunben por bem geseggebenden Rorper erflart, bie gange Salbinfel fen ein Bestandtheil bes großen frangofischen Reiches; und ber Raifer habe, als oberftes Saupt, tie Souveraine und Berfassungen, von welchen bie einzelnen Theile Staliens beherricht murben, garantirt. Much in Rirchen fachen warb manche Reuerung vorgenommen, mit Beeintrachtigung ber pabfilichen Gewalt. Ja es ward ein vom Pabft unabhangiges frangoffe fches Patriarchat in Anregung gebracht, jum Theil als Schredmittel, welches Nachgiebigfeit fur bie übrigen Korberungen einflößen follte, jum Theil als Antanbung bes unbeilbaren Bruches. Rach fruchtlofen Berhandlungen befegten bie frangofie ichen Truppen unter Miollis Rom 1), und verfuhren bafelbft mit ber unanftanbigften Billfur. Auch Ancona, Civita

<sup>1) 1808, 2.</sup> Febr.

Becchia u. a. Gebietstheile waren befegt worben; balb erfolgte ber Befchlug ), bag Urbino, Ancona, Macerata und Camerino bem Ronigreiche Stalien einverleibt feven. "weil ber Bortheil- bes großen Reiches bie unmittelbare Berbindung amifchen Reapel und Oberitalien beifche, und weil bie Schentung Rarle bes Großen, Rapoleone Borfahrers, nur jum Rugen ber Chriftenheit, nicht ju jenem threr Acinbe gefchehen fen." Bergebens manbte ber Pabft alle Bilfsmittel bes Schwachen, Sanfmuth, Gebulb und Bitten, wiber ben Gewaltsrauber an, vergebens fegte er feften Biberfpruch ben frechen Anmagungen entgegen. Gelbit perfonlicher Beleibigungen bes Dabfes und feiner Carbinale enthielt fich die Robbeit bes Gewal tigen nicht; und endlich erichien von Schonbruun aud, vier Tage por ber Schlacht von Abvern erlaffen ?), bas faifere liche Defret, welches ben gefammten, noch übrigen Rirchenftaat bem frangofischen Reiche einverleibte. Es wurden baraus amei Departemente (Rom und Trafimene) gebildet; ans ben fcon früher einverleibten Provingen brei (Mufone, Metauro und Tronto). Rom follte bie zweite Stadt bes Reiches beißen. Uebrigens murbe bem Pabft ein ansehnlicher Gehalt, und bie Bahl ber Refibeng ale Rirchen Daupt in Paris ober in Rom angeboten. Er aber, ftandhaft und unerschrocken, verwarf jeben Bergleich.

Schon gegen die Beseigung Roms und den Raub Ancona's hatte der heilige Bater die seierlichsten Protestationen erlassen, laut erklärend, daß kein Krieg mit Frankreich bestehe, und daß nur dare Gewaltthat ihn erdrücke. Jezt, als das Aeußerste geschehen, sprach er den Bannfluch aus gegen Alle, die solche Gewalt verübet, dann gegen Rapoleon selbst, und endlich gegen Alle, die sich der Bekanntmachung dieses Fluchs widersezen würden ... Auch wurden diese Bullen durch den Eifer der pabstlichen Gestreuen bekannt, so viele Mühe und Gewalt die französischen Autoritäten anwandten, sie zu unterdrücken. Indessen waren Biele, welche vermeinten, daß, so unverantwortlich der Raub des Kirschenstaats war, der Pabst wenn irgend der Gebrauch solcher

<sup>1) 2.</sup> Mor.

Baffe, nach dem Geist der neuen Zeit, ihm noch zustund — dennoch mit mehr Burbe, als aus Anlas dieser selbsteigenen Interessen, den Banusluch bei einer der früheren Simden Bonaparte's, von des herz, v. Enghien Ermordung bis auf die Berrätherei van Bayonne, gegen denselben würde ausgesprochen
haben. Der Raiser übrigens, von seinen siegreichen heerschaaren
nmgeben, achtete der Berwünschung des hohen Priesters wenig; doch
ließ er denselben seine Rache sübsen. Gewaltsam, auf außerst darbaitische Beise wurd der Greis aus seinem Quirinalischen Pallaste
entführt, durch Italien, und über die Alpen nach Grenoble
geschleppt 1). Bon hier aus führten Gensdarmen ihn und sein
kleines Gesolge nach Balence, sodann über Aix nach Rizza
und Savona 2), an welch lezterem Ort er 8 Jahre vertrauerte.

§. 54.

Reue Gewaltstreiche. Einverleibung von holland, Bon Ballis.

Wenn die Entthronung des Bischofs von Rom, abgesehen von den Mißhandlungen, die man ihm ganz ohne Roth dabei zussügte und von den unlautern Motiven des Thronraubers, in dem Zeitalter ter Sekularisationen Bielen als ein dem Zeitgeist gesmäßes und gute Früchte verheißendes Ereigniß erschien; so folgeten demselben bald andere Gewaltthaten nach, für welche selbst die gewandte Redekunft der kaiferlichen Staatsrathe kaum einige Beschönigung auffand.

Buvörberst ward bas Gebiet bes Fürsten Primas burch hanau und Fulba vergrößert, und zum "Großherzogethum Frankfurt" erhoben (Regensburg bagegen siel an Baiern); aber es ward zugleich zum Erbtheil bes Prinzen Eugen Beauharnois erklärt, "weil in Zukunst keine weltliche heursschaft mehr mit geistlichen Würben vereint seyn solle." ) — Deswegen hatte auch ber Cardinal Fasch seiner Coadjutorstelle entsagt. Bei Gelegenheit dieser Berkundung wurde von Reuem feierlich verheißen, daß das unmittelbare Gebiet Frankreichs nie über den Rhein sich ausbehnen werde. Gleichzeitig ward ber Ueberrest des Kurlandes hannover, mit Ausnahme

<sup>1) 6. - 8.</sup> Juli.

<sup>2. 9.</sup> Mug.

Lanenburgs, aum Ronigreich Beltobalen gefchlagen; Frantreich jedoch ein Einfommen von 4 1/4 Million Franken ju Gdenfungen vorbehalten, auch ber Sandel Beftphalens frangbilichen Rollbeamten unterworfen. Andere Defrete regulirten ben neu vergrößerten ganderbeffg Baierns und Burtembergs, fprachen bie unnathrliche Zerftudinna Torols in brei Theile aus. Die fühlichern Thaler biefes ganbes murben ju Illyrion und Stalien geichlagen.

Bald nachber ward Holland bem großen Reiche einverleibt. Ronig Endwig, Rapoleons Bruber, weihte fich treu und eifrig bem Glud feines Bolfes, und fuchte jumal beffen Sanbel mit England, b. h. nach ber bamaligen Lage mit ber Belt, ale bas Lebenspringip bes Staates, ju retten gegen bie rudfichtelofen faiferlichen Defrete. hieburch gerfiel er mit feinem Bruder, melcher ihn nur fich und feinem Saffe gegen England bienftbar wiffen wollte. Deftige Erflarungen bes Raifers und feiner Minifter gegen holland, verbunden mit den Deflamationen feiner friechtis fchen Staaterathe, welche Solland "eine Anschwemmung bes Rheins, ber Daas und ber Schelbe, breier großer Abern bes frangoffichen Reiches" nannten, verfundeten bas Schickfal biefes Landes. Der Ronig bot Miles auf zu beffen Rettung. Bur Befchwichtigung Rapoleons fcolog er mit ihm einen Bertrag. 1). wornach aller Danbel mit England den Sollanbern unterfaat, und gur Sanbhabung folches Berbots eine frangbfifche Deerfchaar an ben bollandifden Ruften aufgestellt werben follte. mußte holland eine Rlotte jum Dienfte Krantreichs ausruften, und an bas nimmerfatte Reich bas hollandifche Brabant, gang Seeland, Die Insel Showen und ben Theil Gelberne, ber am linten Ufer ber Baal liegt, abtreten. Dagegen garantirte ber Raifer bie Integritat hollands nach ben burch biejen Bertrag bezeichneten Grengen.

Aber gegen ben Uebergewaltigen half tein Rachgeben und tein Bertrag. Seine Ranberhand blieb ausgestredt gur Ergreifung Sollande. Die frangofischen Truppen verbreiteten fich im ganbe. Schon naherten fie fich ber hauptstadt. Da legte ber eble End. wig, burch solche That die Tyrannei des Bruders vor ber Belt

<sup>1) 17.</sup> Mars 1810.

antlagend, feine Rrone nieber 1), ju Gunften feines alteften Sohnes, wie bie Urfunde lautete, und mit Ernennung feiner Bemablin zur Regentin. Er felbit verlieft bas Reich, und mablte fich in Deftreich eine Rreiftatte. Gleich barauf verfündete Ras poleon bie Bereiniaung Sollands mit Kranfreich 3. Die Berfügung Endwigs über ben bollanbischen Thron tonne ohne bes Raifers Genehmigung teine Giltigfeit haben; und es fev bem Intereffe Hollands felbit, bas ba langit feine Unabhangigfeit vertoren, gemaß, bem großen Reiche einverleibt ju werben. Frantreich aber bedurfe ber Seemacht Sollands gur Ausführung feiner großen Entwürfe. Solche Grunbe fcheuten fich bie Rebner ber Regierung und bes Genates nicht als Rechtfertigung bes Ranbes por ber civilifirten Welt audzusprechen, bie Unterjochung berfelben also noch durch Sohn verschärfend. Solland ward hierauf in 7 (mit Ginichlug bes früher losgeriffenen Theils in 8) Devartemente getheilt, und jum Siz eines Großwurdetragers als Generalftatthalters, and Umfterbam gur britten Stadt bes Reiches erflart; nebenbei aber die diffentliche Schuld auf ein Drittheil berabaefest. und burch Einführung ber Conscription bas Rausmannsvoll zu Kriegs Inechten bes Eroberers gemacht.

Fak gleichzeitig ward bas Landchen Wallis, welches kurz vor der Bermittlung der Schweiz (1802) zur eigenen Republik war erklart worden, verschlungen vom großen Reich 3). Die Unkosten der Simplonstraße, überhaupt der Bortheil Frankreichs, war auch hier die unverholen erklarte Ursache.

### **9.** 55.

Einverleibung ber Sanfeftabte mit ben Ems., Befer: und Elbe:Munbungen.

Wiederholt und feierlichst, ja noch allerjüngst bei den Berbandlungen mit Holland, war ausgesprochen worden, Frankreichs Grenzen würden niemals über den Rhein sich ausbehnen. Ja, der Senat hatte hochtrabend die Mäßigung des großen Kaisers gerühmt, welcher sich selbst also beschränke. Dieser Berheißung zum Troz, ohne Schaam wie ohne Rechtsachtung, schritt Rapoleon jezt plözlich bis an die Oftse vor. Mit Erstaunen

<sup>1) 1,</sup> Juli.

vernahm die Welt — soviel sie noch erstannen konnte — bas die brittische See-Despotie eine veränderte Ordnung der Dinge und neue Garantien nothig mache. Solche Garantien könnten nur in der Bereinigung der Ems., Weser- und Elb-Mündung mit dem großen Reich, welchem bereits jene der Schelde, der Maas und des Rheins gehörten, bestehen. Eine innere Schiffsahrt musse diese Länder verbinden, der Schleichhandel, welchen die Engländer von helgoland aus trieben, musse aufhören, und die Herrschaft Frankreichs die an die baltischen Gestade reichen ).

Chrfurchtevoll vernahm ber gelehrige Senat Diefe Borte feis nes herrn, und erließ bas Senatusconfult, welches gleiche zeitig Diefen neuen ganberranb wie jenen Sollande fanttionnirte "). Es waren aber in ber neuen Ginverleibung begriffen bie Sanfes ftabte, bie ehrmurbigen Ueberrefte ber fonft fo glorreichen teuts fchen Stabte-Freiheit; fobann bas Lauenburgifche und alle Lauber, welche zwifchen ber Rordfee, und einer von bem Ginfluß ber Lippe in ben Rhein über Saltern gur Ems obers halb Telget, fodann gum Ginfluß ber westphalischen Werra in die Befer, und endlich gur Elbe oberhalb bes Ginfluffes ber Stedenis gezogenen Linie liegen. Außer einem fehr betradituden Theil bes Großherzogthums Berg und bes Konig. reichs Befiphalen, beren Befiger jedoch fich bescheiben mochten, bag fle als biofe Gefchopfe Rapoleons ihm gegenüber tein Recht hatten, murben auch bie Bebiete ber Fürften von Galm-Salm und von Galm . Aprburg, fo wie ber Berjoge von Didenburg und von Ahremberg, die fich fouveraine Dits glieder bes Rheinbundes nannten, Durch jenes Ginverleibungs. X befret ihren Beffgern entriffen, zwar unter Berbeigung einer fur fie anszumittelnden Entichabigung, welche aber, wie immer fe ausgemittelt wurde, nur burch neues Unrecht gefchehen tonnte. Dagegen warb auf bie Rechte ber unterbrudten freien Stabte, und auf jene ber Bolfer, benen man ihre Furften entrif, wie gewöhnlich, gar feine Rudficht genommen, eben fo wenig auf die Rechte ber teutschen Ration, bie man burch bas Lobreifen

<sup>1) 10.</sup> Dei. 1810.

<sup>2) 13.</sup> Dez.

<sup>2.</sup> Rotted Grid. Dr 184.

so wichtiger Theile bis auf's innerfte Leben verwundete, burch so übermathige Behandlung in ihrer Ehre und in ihren heiligften Gefuhlen unnennbar frankte, endlich nicht auf jewe Enropa's ober des gangen Systems civilistrer Staaten, beren Rechtsbestand durch Form und Prinzip der frevelhaften Einverleibung zernichtet und hingegeben ward an die freihe Gewalt.

Bus bem geranbten ganbe murben 4 nette Departentente anbilbet, ber Elbmunbungen, ber Befermunbungen, ber obern Eme und ber gippe; fo bag jest bad Raiferthum Kranfreich 130 Departemente, und eine Bevollerung von 42 Millionen Menfeben abbite. Diefes ungeheure Reich beberrichte Rapoleon jest völlig unumichränft. Der gefeggebenbe Borner. welchem man fogar fcon Die reprafentative Gigenichaft abiprad. mar eine blose Buppe; ber Genat, ber jest bis auf 140 Mitalies ber vermehrt und burch neue Dotationen bereichert wurde, bas willfährigfte Wertzeug ber Tyrannei. Rur bie Beere wurden awar ichonungelos geopfert, boch aufferlich geehrt und gefchmeichelt, auch burch unaufborliche Ausbebungen verftarit. Confcription in ben Ruftenlandern gefellte fich jegt at jenet bes Landes, und unermegliche Ruftungen begannen gur Erhebung ber Geemacht. Die ungeheuren Unfoften folder Unternehmungen und alles bespotischen Prunte, wurden bereingebracht burd rauberifche Kinangaefeze, wie burch jenes, welches bie Sabritation und ben Berfauf bes Tabats jum ausfehliefenben Recht bet Regierung erflate, und baburch bie Landwirthfchaft wie ben Bewerbfleif in Die ungerechtefte Reffel fchlug. Dod erirug man Alles ftumpf und schweigenb. Das Bort ber Elage war perboten, und von ben Gunden ber Regierung, Die nicht ummittelbar in die Ginne fielen, ward nichts bem getaufchten Bolle fund. Much Europa fcmieg und buldete, niebergebrudt von Kurcht und Dhumacht, und allenthalben in unbedingtem Gehorfam erhalten von frangofischen Proconfuln ober Gefandten. Rur England feate ben Rampf jur See, jest auch ju Band auf ber pyres naifden Salbinfel fort, und Rugland begann enblich fic emporgurichten gegen bas ihm täglich naber rudenbe Belereich.

# §. 56.

### Arfachen bes Rrieges mit Ruffand.

Rufland gwar hatte feinen befonderen Rechtsgrund gum Rrieg wiber Rapoleon, und war auch wenig geeignet gur Bertretung ber allgemeinen Sache. Das Difvergnugen gegen Frantteich über bie Ausnahme Broby's von ben, Deftreich im Wiener Frieden abgepreften, Abtretungen an Rufland mar minber begrundet, ale bie Befchmerben Rranfreiche uber ben nur laffig erfüllten Bunbestraftat. Bas fobann Franfreich weiter vorgenommen, war gum Theil ausbrucklich von Rugland gemabit worden, wie bie Ufurpation ber pprenaischen Salbinfel, theils bestund es in Rechtsverlezungen, wofür Frankreich nicht eben bem ruffifchen Raifer Rede gut ftehen hatte. Huch war namentlich ber zufällige Umftanb, bag unter ben Provingen, welche mit Kranfreich burch eine allgemeine Dagregel vereint worben, auch bas Land bes mit bem ruffifden Raifer bermanbten Berjogs von Dibenburg fich befunden, feine Urfache jum welts vermuftenben Rrieg; fo wenig ale bie Bertheibigung bes nur perfonlicher Bethaltniffe willen befchugten Bergoge von Dibenburg ein Beweis bes Gifere fur's allgemeine Recht. Und wenn Rapoleon bem Raifer Alexander volle Freiheit wider Turten und Derfer gemahrte, marum hatte nicht auch biefer jenem biefelbe Freiheit wider Sollanber und Teutsche gewahren follen ? Beiter tonnte gwar die Bergrößerung des Berrogthums Barichan ber rufffichen Regierung unangenehm uft bedenflich fenn; aber ba biefelbe im Rrieg von 1809 felbfttharfa bagn beigetragen, wornber mochte fie fich beflagen ? - blieb alfo blod ber Puntt bes Sanbels ober bes Continentalfpftems übrig, welchem fortwahrend zu bienen Rufland fich weigerte. Aber bas außere Recht war hier auf Rapoleons Seite; ba fcon im Frieden von Tilfit, und bestimmter noch in nach. folgenden Bertragen, Rugland bier gemeine Sache mit ihm gegen England zu machen fich ausbrudlich verpflichtet hatte. nicht ber weltburgerlichen Intereffen, fonbern blos feiner besondern Intereffen willen ging es wieder ab vom Bertrag

und verstattete bem handel eine größere Freiheit 1). Frankreichs Beschwerben barüber schienen nicht grundlos, da sie auf
einen bestimmten Bertrag sich stügten; obschon die allgemeinen Behauptungen, welche der Herzog von Bassano (Maret) im französsischen Senat über das Seerecht vortrug 2), im Mund eines französsischen Staatsmannes sast lächerlich klangen; indem kein Staat frecher als Frankreich die Seefreiheit verlezt hatte, so oft die Kräste es ihm erlaubten, und indem der Traktat von Utrecht, auf welchen man sich mit mancherlei Bers drehung seines Inhalts berief, ein allgemeines Recht weder statuiren wollte noch konnte.

Die Berhandlungen über biese Dinge wurden seit 1810 zwisschen beiden Großmächten gepflogen. Sie wurden allmälig bitsterer, und Europa, bessen Interessen babei nur Borwand, nicht aber eigentliches Motiv waren, betrachtete den kommenden Krieg als den Entscheidungskampf über den Besig, nicht über die Freiheit der Welt. Unermestlich waren die Rüstungen der beiden Gewaltigen; und wenn Napoleon es dahin brachte, daß der größere Theil Europa's mit ihm verbündet gegen Russland in's Feld zog; so ist der Triumph Russlands, als Ausdruck einer noch überwiegendern Kraftfülle, für unseres Weltstheils Zukunft von brohender Bedeutung.

### S. 57.

### Rutungen und Bunbniffe.

Schon seit dem Anfang des Jahres 1811 hatte Raiser Allex ander theils in den Oftsee provingen, theils längst der Warsch au'schen Grenze starte heermassen gesammelt, unter dem Borwand, dort des noch fortdauernden englischen Krieges, hier des zu hindernden Schleichhandels. Roch ward eine zahlereiche innere Reichswache, angeblich zu demselben Zwecke, errichtet, und noch in demselben Jahre den eilige Anchebung von 130,000 Mann verordnet. Zugleich suchte Russland jest den Frieden mit der Pforte, und brachte ihn, troz der französen

<sup>1)</sup> Ufas vom 10. Dez. 1810.

<sup>3)</sup> Gept. 1811,

<sup>2) 1812. 10.</sup> März.

auf allen hauptpunkten ber Gefahr getroffen. Zugleich naherte man fich England und suchte ben Bund mit Schweben.

Diefes legte Reich, von Rapoleon gang ale Bafallenreich

behandelt, trug feine Retten mit wenig verhaltenem Unmuth. Durch ftrenge Beobachtung bes Continentalfpftems, worauf Krant. reich unnachsichtlich bestund, mußte bas Reich vollig vergrmen, und ichmerglich brannte bie Bunbe ber Logreigung Finnlands. Schwedische Matrofen mußten auf Frankreichs Slotten bienen, und biefes forberte fogar die Bulaffung frangofischer Bollbedienten in Gothenburg. Bei Annaherung bes ruffifchen Rrieges lub Rapoleon Schweben jur Errichtung eines norbischen Bunbes mit Danemart und Barfchau, fpater ju einem Rriege. bund mit Franfreich ein, und ließ, als man unbefriedigend antwortete, ein frangofisches Deer ploglich in Schwebisch . Doms mern einfallen 3). Die schwedischen Truppen in biesem Lande wurden entwaffnet und gefangen nach Frankreich gefendet. Forberung bes Rriegebundes, und unter ben harteften Bebin-Schwankenbe Berheißungen qungen, wurde erneuert. Dommerne und wegen Finnlande follten gur Annahme be-Aber Schweben erflarte ohne Rudhalt, bag, nachbem Franfreiche Politif ihm ben Berluft Kinnlands jugezogen, es fich nur berjenigen Dacht verbunden murbe, welche ihm gur Erwerbung Rormegens, als bes einzig entsprechenden Erfages, Gine allerbinge naive Ertlarung, gleich als verhelfen molle. ware jene Macht bie im Recht befindliche, welche gur Berau-

bung Danemarts die hand bote! — Rufland that es sofort, und so tam insgeheim ein Bundnif mit Schweben ) zu Stande, welches später bei einer personlichen Zusammentunft bes Kaisers mit bem Kronprinzen zu Abo noch enger gefnupft ward.

<sup>1) 28.</sup> Mai 1812. f. oben S. 51.

<sup>2) 1812</sup> Apr.

<sup>3) 1812. 3</sup>an. u. Febr.

<sup>4) 1812. 24.</sup> März.

<sup>5) 30.</sup> Aug.

Auch England, gegen welches ber Krieg ber That nach aufgehört hatte, sobald bie Wolfen in Gud. Westen aufgogen, schloß zu Derebrd Bundniß mit Rugland und mit Schweben 1); und ber Born bes Raifers Alexander gegen Rapoleon verschmähte selbst ben Bund mit ben fpanischen Cortes nicht?).

Dagegen bot Rapoleon bie ungeheure Rraft feines Reiches auf zum Drieg miber Rugland. Schon bie Rrieger feiner uns mittelbar eigenen Beere, bie in frangofifcher, italifcher, illnrifder, hollandischer und teutscher (felbst auch in fpanifcher und portugiefifcher) Bunge rebeten, bilbeten Aber bagu tamen noch bie Bilfeunübersebbare Streitmaffen. vollfer, welche gleichfalls aus Stalien, bann gang vorzüglich aus Tentichland, auch aus ber freien Schweig und aus Danemart feinen Sahnen queilten, ober bie rudmarts gelegenen Bom Rheinbund allein zogen über 100,000 Lanber befegten. teutsche Manner, als Rriegefnechte Rapoleons, in ben Rorben. Die Schweizer gaben 12.000 Mann in frangofischen Golb. eifrigsten aber maffneten bie Polen fur Rapoleon, obicon fie fchwer bas Joch feiner Berrichaft fühlten, und burch bie unglaublichsten Opfer und Anstrengungen noch nicht feine Gelbitfucht fattigten. Aber er verfundete ihnen bie Bieberherftellung ibrer Rationalität, und entfesselte ihren Racheburft gegen bie Unterbruder ihres Baterlanbes. Gedzig taufend Polen, worunter 18,000 Reiter, jogen gegen Rufland, und boch ftritten noch 12,000 Alle Waffenfähigen erhoben fich ibrer Lanbeleute in Spanien. Die meisten Offiziere dienten ohne Gold. Jung und Alt. Reich und Urm, Mann und Frau opferten willig Kraft und Wenn diese Allianz natürlich war (bie Theilung Volens trug folde Früchte), fo erstaunte man besto mehr, auch Dreußen und Deftreich mit in bem Riefenbund gu feben miber Rufis land. 3mar Preufen, überschwemmt von frangofischen Beeren. bie auch bie Oberfestungen noch immer befegt hielten, erbrudt und ohnmachtig, hatte feinen eigenen Willen; es mußte ben Bertrag ichliegen, wornach es 20,000 feiner Rrieger als bilfe.

<sup>1) 18.</sup> Juli.

<sup>2)</sup> Gefchloffen ju Beliti Lufti, 8. Juli 1812. (f. oben §, 38)

truppen gegen Rufland zu senden versprach, und bagegen bie Berheißung einiger Gehietsvergrößerung auf Untoften bes besiegten Feindes erhielt. Aber auch Destreich schloß abnischen Bertrag. 30,000 Mann direichischer Truppen sollten wider Russtand tampfen, eine angemessene Gebietsvergrößerung der Kohn seyn, und, falls auch das Konigreich Polen wieder hergestellt wurde, gleichwohl Gallizien im Beste Destreichs bleiben, oder doch pur tauschweiß gegen Illprien ein Theil hesselben abgetreten werden.

Und als nun von so vielen Seiten her die Bemassneten here auzogen, und eine Masse von 500,000 Streitern sich Ruslands Grenze näherte, ward noch in Frankreich selbst eine Rationals miliz für die innere Sicherheit, wie der Ariegsminister Clarke dem Senat erklärte ), gebildet, welche die ganze wassensähige Mannschaft der Ration als dienstpstichtig in Anspruch nahm. In drei Alussen oder Banne getheilt, wovon die erste alle Männer vom 20sten bis zum 26sten, die zweite die bis zum 40sten, die dritte endlich die bis zum 60sten Jahre begriff, ward diese Milizbie erste zum thätigen Dienst, die beiden andern zur Reserve ausgeboten. Doch wollte man, obschon die erste Klasse allein schon 600,000 Mann enthalte, für's erste nur 100 Cohorten, jede zu 1000 Mann und 20 Ergänzungs-Cohorten bilden. Reben ihnen versicherten die der Conscription zuwachsenden Jünglinge dem Heere auf dem Kriegsschauplaz die nothige Ergänzung.

### 6. 58.

## Der Krieg. Rapoleons Einzug in Mostau.

Schon war Rapoleon felbst zum "großen heere" gereist. In Dresben empfing er ben Besuch ber Monarchen von Destreich und von Preußen on und bie Auswartung ber Bafallens stürften seines Reiches. Der rufstsche Gesandte, Fürst Ruratin, besand sich noch in Paris, hatte aber bereits wiederholt seine Passe verlangt. Bon Thorn aus übersandte sie ihm Maret D, indem er ihn bedeutete, der Kaifer achte das Berlangen derselben als eine Kriegserklarung. Seiner eigenen feierlichen Erklarung

<sup>1) 24.</sup> Rebr. 1812.

<sup>2) 14.</sup> Dara.

<sup>3) 10.</sup> Märs 1812

<sup>4)</sup> Mai 1812.

<sup>5) 12.</sup> Jun.

jedoch ging noch die Zusammenberufung eines allgemeinen Reichstags der polnischen Ration voraus, welche de Pradt, Erzb. von Mecheln, Rapoleons Gesandter in Warschau, einleitete. Die erschienenen Abgeordneten erklärten sich sofort als Generalconföderation von Polen ), und sprachen die Wiederherstellung des Königreiches aus. Ein paar Lage früher ) hatte Rapoleon, von seinem Hauptquartier zu Willowisty aus, die Eröffnung des "meiten polnischen Krieges" verfündet, und war über den Riemen gegangen ). Die Erklärung der General-Conföderation bestätigte er im Augesmeinen, jedoch mit Ausnahme Galliziens, als welches Destereich verbleiben sollte.

Die hatte bie Belt ein Beer gesehen, an physischer und moralifder Rraft fo gewaltig ale jenes, bas Rapoleon in ben berhangnigvollen ruffifchen Rrieg führte 4). Aus ber Bufammengahlung ber einzelnen Beermaffen, beren eilf in bie Schlachtlinie rudten, unaufhörliche Erganzungen an fich ziehend, ergiebt fich eine Summe von mehr ale 575,000 Rriegern mit 1200 Ranonen, welchen an 300,000 Ruffen, in mehrere Saupts und Referves Beere getheilt, mit einer gleich großen Angahl bewaffneter gande wehren und Freiwilliger, entgegenstunden. Bei Rowno ging Rapoleon mit bem Gewaltshaufen, mehr als 200,000 Danu ftart, an brei Puntten über ben Riemen 3), mabrent Dac bonald mit bem linten Flügel, welchem bie Preugen fich ange-Schlossen, baffelbe mit etwa 40,000 bei Tilfit that, gur Rechten aber hieronymus Bonaparte mit ,400,000 Dann gegen Grobno und Rowogorob feine Schritte lentte, und auf bem außerften rechten glügel ber gurft Schmargenberg mit ben Defts reichern und einem Theil ber Sachfen, etwa 50,000 Dann ftart, von bem Bug gegen Pobolien brang. Jest erft ertlarte Raifer Alexander feierlich ben Krieg an Franfreich 6), gelobenb,

<sup>1) 28.</sup> Jun.

<sup>2) 22.</sup> Jun.

<sup>3) 23.</sup> Jun.

<sup>4)</sup> Bgl. des vortrefflichen, der Belt leider allzufrühe entriffenen von Lieben ftein: der Krieg Rapoleon's gegen Rußland in den Jahren 1812 und 1813. Frankfurt 1819.

<sup>5) 22. — 25.</sup> Jun.

<sup>6) 25.</sup> Jun.

ihn nicht zu enben, fo lange noch ein feindlicher Streiter auf Ruglands Boben ftunbe.

Aber gegen bie überlegene, taglich fich noch verstartenbe Macht Frantreiche, meift aus trefflich geubten, und wenn (bie Polen ausgenommen) nicht von Baterlandeliebe, boch von folbatifchem Beift burchwehten Streitern beftebenb, unter ben tapferften, fiege gewohnten Suhrern, ben größten Rriegemeifter vielleicht aller Beiten an ber Spige, tonnte Rugland fein Seil nur in einem fenthifchen Bertheidigungefpftem finden. Bermeibung ber offenen Relbschlacht, Rudung in die unermegliche Wilbuif, Ermubung bes Feindes burch ben fleinen Rrieg, Berftorung ber Stabte, Dorfer und Borrathe, um ben, bes Dbbache und bet Ethaltungsmittel Beraubten, ohne ichnellen Entscheibungstampf, und je weiter er vorrudte besto sicherer burch bie unvermeibliche Roth und burch bie Raturfraft ju verberben - bas mar ber mohle berechnete, wenn auch nicht gleich anfangs in voller Ausbehnung ergriffene, boch mit bem lauf bes Rrieges felbst fich mehr und mehr entwidelnde Plan ber ruffifchen Rriegshaupter, welcher, wenn bie Ratur fich mit ihnen wirflich verband, und wenn ber fühne Keind vermeffen ihren Schrecken trogte, ihnen allerdings endlichen Gieg verhieß.

Beibes geschah. Rapoleon, rasch vordingend, ohne hauptschlacht, welcher die Russen auswichen, boch in einzelnen Geschten siegreich, kam nach Wilna 1), nach Witepsk, nach Smolensk?. Die Russen zogen einerseits sich an die Duna zurück, anderseits an den Onepr, dann uber diesen Flüß gegen die bedrohte hauptstadt Rostau. Die beiden Flügel des Frankinheersch hielten mit dem Gewaltshausen nicht weiter Shritt, daher schon jezt die Lage Napoleons bedentlich ward. Indessen seine Wälle vergebend bestärmt hatten, dem Heroismus der Polen d. Die Russen, welchend, stecken die Stadt in Flammen. Dasselbe thaten sie bei Balontina, Dorogobusch, Wiasma und Gzatst. Bei Borodino endlich stunden sie. Kutusow hatte (an der Stelle von Barclay de Kolly) ben

<sup>1) 28.</sup> Jun.

<sup>1) 17.</sup> Aug.

<sup>3) 17. 18.</sup> Hug. -

<sup>4) 19. 26. 29.</sup> Hug. 1. Gept.

Pherbefehl übernommen. Die Ehre bes Reichs schien eine Schlache zu forbern zur Rettung ber Hauptstadt; alse mart fie geschlagen an forbern zur Rettung ber Hauptstadt; alse mart fie geschlagen in diesem schrecklichen Morben an ben Most ma 1. Die Aussen gingen hierauf zunuch, und Rapoleon zolches und sieger in die gingen hierauf zunuch, und Rapoleon zeiches und in die ehrinandige Burg der Charren (ben Kreml) ein 2.

# Reuntes Rapitel.

Won bem Brande Maskau's bis jum zweiten Pariferfrieben und zur Giftung ber heiligen Allianz ).

## S. 1.

Brand vou Mostau. Küdzug und Untergans des großen Heeres.

Rapolean, foul gemohnt beim Einzug in evokerte Dauptfabte bie entgegentemmenben Gulbigungen eines bewundernben ober um Schonung bittenben Bolfes und ber Autoritäten ju empfangen, erstaunte über bie Todesfille Mastau'a. Rur ber Außtritt ber Beerschagren hallte ichauerlich wieder in ben veröbeten Strafen ber großen Stadt, und einzelne. Rauchfanlen, die in entfernten Quartieren auffliegen, weiffagten Unglud. Balb ents hullte fic, jum Erftarren bes Raifers, bie entfegliche Wehranftalt eines barbarifchen und fangtifirten Weindes. Die unübers fehliche Stadt, mit allen Dentmalen ber Bergangenheiten, mit ihren feit Sabrbunberten gebäuften Reichthumenn, Die Bohnung von 350,000 Menichen, bas unermesliche Borrathshaus von Lebend . und Rriegebebarf und tanfenbieden. Gemußmitteln marb burch ben Befehl ber Rriegebaupter und ben Gifer, bes Statthaltere, Roftoph fchin, ben Alamman überliefert, auf bag ben Siegern feine Rubeffatte, feine Erquidung, bein; Guinmunft bes weitern Boranichreitens merbe. Die Ginmobner, bem furchte

<sup>1) 7.</sup> Gept.

<sup>2) 15.</sup> Gept.

<sup>3)</sup> Bom 15. Gept. 1812 bis 1815.

baren Beschluß sich (aus Gehorsam ober aus Feinheshaß?) fügend, verließen mit ben in Gile zu rettenden habseligkeiten die Stadt. Wenige Tausende blieben zurud, und schürten zum Theil, vereint mit den hiezu lodgelassenen Verbrechern, die an hundert und hundert Stellen ausladernde Glut. Bald wogte weithin in den Straßen ein unendliches Rauch und Flammens. Meer, welches, als am zweiten Tag ein wüthender Sturm sich erhob, vier Fünstheile der prächtigen Stadt, mit unermeslichen Borräthen und Schäzen in Asche legte. Rapoleon, selbst im Areml von dem fortschreitenden Brande bedroht, sich voll Entzsezens und nicht ohne Gesahr nach einem benachbarten kaiserlichen Lustschloß, und übergab, als endlich die Flammen ausgetobet, die noch übrig gebliebenen Quartiere sammt den rauchenden Schutts hausen einer achttägigen Plünderung.

Also sab ber Raiser bie beiß ersehnte Siegesfrucht im Augenblid, ba er fie erhaschte, fich entriffen. Der Dlan bes Relbzugs mar vereitelt. Mostau bot feinen Stuzvunft an ferneren Unternehmungen, feine Erhaltungequelle für ein Binterlager mehr bar; und burch Berbrennung ber hauptstadt hatten bie Ruffen ben Entichluß fund gethan jur verzweiflungevollften Bertheibigung ibres Reiches. Doch auch biefes Reich mard erschüttert burch ben harten Schlag; und Ravoleon, wenn er vor Einbruch bes Mintere fein, noch immer ben Ruffen überlegenes, Deer gurud in eine fichere Stellung führte, mochte im nachften grubling mit frifch gestärfter Racht hervorbrechen gur Erbruchung feines Reine bes. Aber ein Rudjug ichien bem Stolzen fchimpflich, und er hoffte, von ber hauptstadt aus unterhandelnd, ben gebeugten Gegner befto leichter jum Frieden ju bewegen. Raifer Alexander jedoch, ben Keind liftig hinhaltend, verwarf endlich alle Friedens, antrage; und jegt erft, nunmehr gu fpat, entschloß fich Rapoleon aum Rudjug 1).

Schon nahte ber Winter mit seinen Schreden und seinem Mangel. Rutusow, bei Raluga gelagert, verftartte inbefen burch bie aus bem Innern herbei ftromenben Schaaren tagtaglich seine Macht; und von ber turfischen Grenze eilte Abmiras

۲

<sup>1) 19.</sup> Oft.

Tichitichagow mit bem Beere beran, welches burch ben glucklich geschloffenen Krieden mit ber Pforte 1) alldort entbehrlich gewore ben. Auch im Norben wandte Wittgenstein's heer in give land, burch frifche Truppen aus Rinnland verftartt, feinen Schritt wieder vorwarts, befreite Riga ?), meldes bie Preu-Ben und Frangofen eingeschloffen, trieb ben Reind über bie Duna gurud ), und naherte fich über Polocz und Ditenst bem Schauplag bes hauptkampfes.

Rapoleon, unter fo traurigen Borbebeutungen und jeder anbern Buflucht beraubt, trat ben Ruckjug an auf benfelben Wegen, von wannen er gefommen, burch lauter unwirthbares und nach ber bereits erlittenen Rriegsvermuftung vollenbe troft. lofes ganb. Mit noch 120,000 Streitern und einer unüberfehbaren Reihe Wagen, boch bereits vom Mangel an Lebensmittel geangstigt, verließ er Dobtau. Richt langer leuchtete ber Stern feines Gludes. Bieberholte Unfalle, wie jener bei Zarutino 1). allwo Murat von Bennigfen empfindlich geschlagen marb, bann bei Maloj-Jaroslames und bei Diasma, mo Bring Engen und Davouft gegen Dottorow und Milorados witich ungludlich tampften, u. m. a. 5) brachen ben Duth und bie Ordnung bes Beeres; bie ungewöhnlich fruh und hart eintretende Winterfalte aber vollendete deffelben Roth. großen Berluften an Menschen und Beergerath mard endlich Smolenst erreicht . Aber bier war bes Bleibens nicht. Denn ichon brohten Wittgenstein und Tichitschagow, jener von Rorden, biefer von Guben heraneilend, burch ihre Bereinis gung auf bem heerweg ber Franken biefen allen Rudjug abzufcneiben. Auch Rutufow, mit bem hauptheer, rudte unaufhaltsam naher. Gegen ihn richtete Rapoleon bei Rrasnoi ? einen gemaltigen Angriff, und erfuhr neuen Berluft, noch größeren aber am folgenden Tage Rey, welcher ben Rachtrab bes unglud. lichen Deeres führte 8).

Die Trummer beffelben richteten jegt gegen bie Beregyna

5) 24. Oft. u. 3, Nov.

i) G. oben R. VIII. §. 51.

<sup>3) 19.</sup> Oft. 4) 18. Oft.

<sup>7) 17.</sup> Nov.

<sup>2) 19.</sup> Gept. 8) 18. Nov.

<sup>5) 10.</sup> Rov.

ben eilenden Schritt. Die Marschälle Bittor und Dudinot mit dem polnischen General Dombrowsty kamen mit hochst willsommener Berstärkung ihnen entgegen. Sleichwohl waren die Lage des Uebergangs über den traurigen Fluß ') schauervoll durch unerhörte Roth und namenlosen Berlust an Menschen und Sut. Wäre nicht Aschitschagow's Marsch durch Schwarzenbergs Bewegungen in etwas aufgehalten worden, hätte er zwei Lage früher mit Wittgenstein sich vereint (es geschah erst am 29. Nov.), und hätte Kutusow etwas nachbrücklicher die Flieschenden gedrängt, so hätte Bernichtung ihr Loos sehn mögen. Einem Rapoleon wäre unter umgewandten Umständen nicht Einer entronnen.

Bon ben leichenvollen Ufern ber Beregyna bis nach Bilna war bie vollfte Auflofung ber Charafter bes Rudjugs. Rapo. Yeon felbit, die hoffnungelofigfeit ber Lage einsehend, hatte gu Smorgony bas heer verlaffen 2). Mit ein paar Bertrauten eilte er auf einem Schlitten voraus nach Wilna, und von ba über Barfchau, Dresben und Daing nach Paris, ben Dberbefehl über bas weiland große heer bem Konig von Reapel überlaffend. Aber fo wenig Rriegszucht als Muth herrschte mehr in ben burch die ensezliche Roth emporten Saufen. Rein Befehl, tein Rriegsgeses mehr ward geachtet. Jeber bachte nur noch auf eigene Rettung. Benigen gelang fle; ber graflichfte Sunger, ber harteste Froft und die nimmer rubenden gangen ber Rofacen rieben Tag für Tag gange Schaaren auf. Andere gaben fich ohne Biberftand gefangen. Raum ber Ueberreft ber Barben noch behielt eine foldatische Saltung. Berftreut, ohne Waffen und Bepad, leichenahnlich tamen bie elenben Ueberrefte bes ftolgen heeres in Wilna, und von ba eilig weiter fliebend am Riemen an ). Richt eine Ranone, nicht einen Bagen brachten fie über biefen Fluß jurud. Dan fagt, bag am Anfange bes nachften Jahrs 300,000 menfchliche Leichname, und 150,000 tobte Pferbe auf ruffifchem Boben verbrannt murben.

<sup>1) 26. - 28.</sup> Nov.

# 5. 2. General Port. Die Erhebung Preußens.

Aber bie moralischen und politischen Wirtungen folches Unglude maren fur Rapoleon weit verberblicher als alle Berlufte. Leicht hatte Franfreich mit feinen Bundeslandern neue Beere ben, burch bie Macht bes Rordwindes mehr als bes Genie's fiegenden Ruffen entgegen ftellen mogen. Aber die augenblickliche Schwächung bes Welteprannen flofte ben unterbrudten Staaten ben Duth und bie hoffnung ber Gelbftbefreiung ein. voran ging Preugen, bas am tiefften gebeugte; jeboch nicht burch Gelbstentschluß feiner Regierung, fonbern burch bas body herzige Wageftud einiger Belben auf fo ruhmverheißenbe Bahn Der General von Dort, Anführer bes preußischen Bilfeheeres, folog, ohne Bollmacht, auf ber Pofcherung'ichen Muhle ') eine Rapitulation mit bem Bittgenftein'ichen Deere, modurch ber von ihm befegte Lanbftrich gwifden Demel und Tilfit für neutral erflart; ben Ruffen jedoch ber Durchzug burch benfelben gemahrt marb. Gleich barauf 2) verlief General Maffenbach ben frangofifchen Marfchall Macbonald, unter beffen Befehlen er ftund, und ichlof fich bem Dort'ichen Seere an. Europa frohlodte über biefe That, gegen welche jedoch ber Ronig von Preugen ein friegegerichtliches Berfahren anordnete. Indeffen verließ er felbft, Die begeifterte Stimmung feines Bolfes mahrnehmend, bas von ben Frangofen befegte Berlin 3) und ging nach bem freiern Breslau, von wo aus er - weil bae Baterland in Gefahr fey - bie ftreitbare Mannichaft bes Reis ches in die Waffen rief. Richt als Befehl, welchem nur talte Rolafamfeit mare zu Theil geworden, mohl aber ale Erlanb. nif jum langft erfehnten, ale Ermunterung jum langft in geheimer Berbindung tugendhafter Patrioten verbreiteten fuhnen Aufftand mirtte ber Aufruf. Und es fand eine Eihebung bes Bolles fatt, an Reuer und Bingebung und erstaunlicher Rraft. entwicklung ben glangenbften Beifpielen in ber Geschichte gleich. ja mohl allen vorangebend an Allgemeinheit bes Gefühls

nit an Marer Erleintuft bes Kannforeifes. Es auft bier vollige Bernichtima, wenn man befiegt warb, albrreiche Bieberherftellung bes Baterlandes und Weltbefreining, wenn mun fiegte. Wer nicht einsteht, mas bit - freilich nur eblern Boltern eingebornt -Begeifterung fur ibegle Ameite vermag, und wie unenblith bie Rraftfulle ift, die aus moralischen Antrieben, aus freier, felbfteigener Bewegning fich entfaltet; wein ber Geborfam als Erflarungsgrund gilt fur alle bie Bunber ber Tauferfeit, wollbracht von Dannern bes Rriebens; vellbracht felbft von Greifen und Weibernt fur bad freudige Opfern aller Lebensguter wie bes Lebens felbft, für die Anflofung affer Gefahle in das rint bes Siegesburftes: - ber betruchtet Bolfer wie Summen won Drath Duppen , eingig bewegt burch bes Lenters Sand , und erflart fich felbit erftorben fur jeben bobern Schmung. Derfelbe verschmast bann auch bie Pflege ber eblern Menschenhatur, web der allein bie von ihm verfannte meralifde Rraft entquillt; er fchest die Freiheit als bem Pringip bes Gehotfams Gintrag thuend. und hie Auftlarung , well Freiheitbluft erweckent , er weiß mut von Schuldigfeiten, nichts von ben Rechten ber Boller, und weiht ihren belbenmuthigften Unftrengungen, ale blofer Schuldgahlung; weber Achtung noch Dant.

# **5.** 3.

## Der Bund von Ralifch.

Für ben unermestichen Berluft in Rustand blieb Erfag noch möglich. Der Abfall Preußens aber war entscheidend. Witte genkein und Cschitschagow drangen jest fühner voran, und es ward ben Franzosen der eiligke Ruckzug dem Niemen bis hinter die Weichsel, hinter die Oder — ja an die Elbe und Saale udthig. Bergebens eilten die Sach fen unter Reynter, auch die Baiern von dem rechten Flügel herbei, vergebens verordnete Poniatowsty zu Warschau einen allgemeinen Ausstand ber Polen. Der Rückzug der Destreicher unter Schwarzenberg nach Gallizien und, hiedurch erleichtert, das schnelle Bordringen der Russen, vereitelten diesen Plan. Schon am 6. Februar zog Miloradowitsch in Warschau ein, und

Winzingerode schlug wenige Tage später 1) die Sach sen bei Kalisch, worauf der Ructzug über die Oder, unter sortwährend unglücklichen Gesechten statt sand. Der Bicekonig von Italien, welcher in Posen an Murats Stelle den Oberbesehl übernommen 2), konnte mit seiner Handvoll Tapsern dem Strom nicht Einhalt thun. Er zog bis an die Elbe zurück, woselbst er mit den ihm aus Italien durch Südteutschland unter Grenier zu Hilse eilenden Schaaren sich vereinigte 3),

Schon hatte ber prenfische Arieg begonnen und war in Folge bes betäubend schnellen Umschwungs fast alles branden burgische Land vom Feinde befreit. In Berlin zog schon am 5. März Fürst Repnin unter dem Jubel bes Boltes ein. Aurz zuvor war zu Kalisch zwischen Rußland und Prenfeu ein Schuz: und Truzbundniß geschlossen'), und die Wiederherstellung der 1806 bestandenen Macht dem lezten verheißen worden. Die förmliche Ariegserklärung an Frankreich erfolgte am 16. März, und nebst dem rachedurstenden heer erhob sich wunderschnell die begeisterte Landwehr und der für Rothställe bereitete Landsturm.

Best ergoß sich ber Strom über Sach sen. Winzingerobe besetze Dresben, Blücher nahm ben 1807 abgetretenen Cot, buffer Kreis wieder für Preußen in Bestz ), und es ward ber König von Sachsen aufgefordert, dem Bund wider Frankreich beizutreten. Aber einerseits die Berpflichtung gegen ben Rhein-bund und ben Kaiser Rapoleon, anderseits das Berhältniß zu Destreich, mit welchem bereits eine Unterhandlung war eröffnet worden, machte die unbedingte Willsahrung unmöglich. Ein dufteres Berhängniß lag über dem unschuldigen Reich.

Inzwischen war von Kalisch aus eine ruffische preußische Erklarung on die Teutschen ergangen, worin — wiewohl
unter rednerischen Blumen eine bequeme Unbestimmtheit mahrend,
boch immer mit klaren Worten — die Wiedergeburt eines
ehrwürdigen Reiches, und eine dem ureigenen Geist des
teutschen Bolles gemäße, zumal deffen Einheit befestigende
Berkusung verheißen ward. Gelockt durch so schweichelnde Lone

<sup>1) 13.</sup> gebr. 1813.

<sup>2) 26. 3</sup>an.

<sup>3)</sup> Märi.

<sup>4) 28.</sup> Febr.

<sup>5) 27.</sup> Mary.

<sup>6) 25.</sup> Mari.

eilten tausend und tausend Junglinge und Manner aus allen Gauen Teutschlands herbei, die würdige Wiedergeburt des geliebeten Vaterlandes mit ihrem Herzblut zu erstreiten. Es war eine schöne, poetische Zeit! — Freiheits Träume entzücken weithindie Boller; drohende Bewegungen wider Frankreich entstunden in den Ländern zwischen Elbe und Rhein; in Hamburg entstund offener Ausstand, und Lettenborn, an der Spize einer russischen Kriegeschaar, besezte die reiche Stadt. Schon hatte Mecklenburg von dem Rheinbund sich losgesage; die nahende Ausschung des widernatürlichen Baues ward in täglich sich mehrenden Zeichen kund; die Proflamation von Kalisch sprach sie ward sie zwar anmaßend, doch mit begründeter Zuversicht — aus.

### **5.** 4.

Reue Siege Napoleons. Unterhanblungen in Dresten.
. Schweden und Deftreich wiber Frankreich.

Indeffen hatte Raifer Rapoleon neue, furchtbare Streft? maffen gesammelt. Rach feiner Rudfunft in Varis ward bem Senat vorgeschlagen ), außer ber bereits aufgernfenen Conferintion von 1813 noch weitere 350,000 Mann, theils von bent Rationalaarben, theils von ben früheren Conferiptionen, unb theils von der nachftfolgenden in die Rriegelager' ju fenden; ber Senat aber, in Anbetracht ber burch ben Abfall bes Generals Dort entftanbenen Lade, erhobte noch die geforderte Summe unt weitere 50,000 Streiter. Ale aber Die preufifche Rriegeerffarung erfolate, rief ein neues Genatusconfult abermale 180,000 Dann 1 in bie Baffen. Huf 800,000 Dann follten bie Beere Krantreiche - ohne die Truppen im Innern - gebracht werben, ftreitung fo ungehenrer Ruftungen wurden 1150 Diffionen Kranten für den Dienft bee Sabres gefordert, und beinebene ber Burgerfinn ober die Ergebenheit und Schmeichelei zu freiwilligen. Gaben aller Art ermuntert. Sochfahrende und trozige Berfundungen berftart. ten ben Ginbrud folder Anftaiten im Innland und Masiand.

Juf Maimonat begann ber erneute, verhängnifteldje Riefenstampf. Bei Lugen (ober Großgörschen) erfirft Rapoleon gegen bie vereinte ruffifchopreußische Macht einen blutigen

<sup>1) 1813, 10. 3</sup>ăn.

s. Rotted Gefd. 9r Sb.

Sieg '), in bessen Folge Dresden wieder eingenommen und der Ronig von Sachsen zur Erneuerung seines Bundes mit Frankreich vermocht ward. Zwei weitere Siege, bei Baugen und Mursschen?), gaben die Lausig in Napoleons hande; die Berbunsbeten wichen nach Schlesien, die Franzosen drangen bis Bredslau. Im Rorden aber nahmen sie Hamburg wieder. Ein Wassenstülltand '), zu Peischwig geschlossen, unterbrach jezt für 2½ Monat das schreckliche Kampsgewühl.

Diese Siege Rapoleons jedoch hatten ben Glanz seiner frühern Triumphe nicht. Sie wurden schwerer erkauft, gewährten nur wenig Siegeszeichen und unentscheibende. Früchte. Ein neuer Geift, dieß erkannte er mohl, wehte jezt in den Kampfreihen seiner Feinde, vor allen der Preußen.

Während des Waffenstillstandes ward ein Friedensconsgreß zu Prag eröffnet, blieb jedoch ohne Erfolg. Destreich, von der Rolle des Berbundeten Rapoleons zu jener des Bersmittlers überzegangen, erklärte fich jezt — als Feind 1). Die Tage von Marengo, Ufm, Austerliz, Echmühl und Masgram schienen Rache zu fordern, und die Staatskunk bleibt der Familienverbindung fremd. Leutschland und halb Europa frohalocken über den Eutschluß des östreichischen Kaisers. Oreimal hunderttausend Gewaffnete mehr erschienen jezt auf dem Kampfplaz.

Schon früher war auch Schweben auf bemfelben erschies nen. Rachbem es die endliche Zusicherung, wegen Rormegens erhalten, schloß es mit England einen Kriegsbund und saubte ein heer nach Pommern 3). Der Kronpring, Karl Johann, trat selbst an bessen Spize, und übennahm später ben Oberbeschlüber das gesammte Nordheer. Ein neues Bündniß, welches jest Dänemart mit Frankreich schloß 3, wog die schwedische Dilfe nicht auf.

Biele besondere Berträge zwischen den einzelnen Berbundeten unter sich, und besonders mit England, regelten und beseuersten die Abelinahme am großen Kampf. Das englische Gold nicht minder als der preußische Muth, als Rußlands Zorn und Destreichs king gesenkte Macht beförderte den Triumph. Der "hei»

<sup>1) 2.</sup> Mai.

<sup>2) 20.</sup> u. 21. Wei.

<sup>3) 4.</sup> Juni.

<sup>4) 19,</sup> Aug.

<sup>5)</sup> April und Dai.

<sup>6) 10,</sup> Juli

lige Krieg" begann also für die große Sache der Weltbefreiung, und die aufgestellten Heermassen erschienen auch start genug, eine Welt zu befreien oder zu erdrücken. An 800,000 Bewassneter wurden auf der ungeheuren Linie von der Oftsee bis nach Italien der französischen Macht gegenüber aufgestellt; diese aber zählte wohl 500,000 Streiter.

Bei solcher Unermestlichkeit, bei so unerhörter Berfchwendung von Kraften und Blut, tann unser Blid nur auf ben haup:s momenten bes großen Kampfes ruhen. Die ungahligen bentroursbigen Einzelheiten, die vielen unsterblichen Thaten des heiligen Krieges erfordern ihren eigenen Geschichtschreiber.

### S. 5.

Der "heilige Krieg." Schlacht bei Leipzig. Bertrag von Ried. Schlacht von Hanau.

Roch einmal traf Rapoleon mit trefflich geführtem Schlag feine übermachtigen Reinbe. Diefelben unter Schwarzenberg's Sthrung, mit großen Daffen and Bohmen hervorbrechent, brangen vor Dredben, und erlitten allbort burch bie fchnell vereinte Rriegsmacht bes Raifers eine empfindliche Rieberlage 1). Amblf taufend Deftreicher geriethen in Gefangenschaft. In biefer Schlacht empfieng auch Moreau bie Lobedwunde. Auf Ginlabung Raif. Alexanbers hatte biefer große, von Rapoleon fower beleibigte Relbberr, feinen Bufluchteort in Rord am erita verlaffen, um als Generallieutenant bes ruffifchen Raifers bein Reiegszug wider ben Weitgefürchteten beiguwohnen. Sewiß toftete es fein ebles Gemuth einen harten Rampf, ehe er fich gur Theile nahme euthtiof an einem Rrieg gegen Franfreich. Unter ben Rahnen Wer Coalkion war feine Stelle nicht. Anch war es faft Aleinmuth, ber jene bewog, ihn ale Ruhrer herbeigurufen. Ein fcmerzhafter Lob machte feiner, jedenfalls peinlichen Stellung ein Enbe.

Rach biefem legten ladeln bes Gluds erfuhr Rapoleon beffen nunmehr entschiedene und beharrliche Ungunft. Schon gleichzeitig mit der Dresdner-Schlacht hatte Blücher an ber Razbach in Schlesien einen großen Sieg gegen Macdo-

<sup>1) 26. 27.</sup> Hug.

nalb errungen; 18,000 Gefangene und 100 Kanonen waren ber Preis des glorreichen Tages. Bald darauf traf den in Böhmen eingedrungenen Heerhausen Bandamme's dei Eulm und Rollendorf das Berderben'). Er selbst, mit 8000 der Seinigen, siel nach blutigem Gesechte in die Gesangenschaft der Berbündeten. Ein britter Schlag siel bei Dennewiz auf das, ansangs von Dudinot, sodann von Rey geführte franklische Beer, welches gegen Berlin vorzudringen gehosst hatte. Der Kronkrinz von Schweden und Bülow, welche schon früher') bei Großbeeren den Feind empsindlich geschlagen, thaten es noch nachdrücklicher bei Dennewiz. Das Frankenheer wich in Berwirrung nach Torgau und Wittenberg. Es hatte an 20,000 Mann und 80 Kanonen verloren.

In Folge solcher Unfälle seiner Feldherren sah Rapoleon, ber perfonlich Unbestegte, die drei großen feindlichen Deere — das nördliche unter dem Kronprinzen von Schweden, das schlestsche unter Blucher, und das hauptheer, welchem auch die Monarchen folgten, unter Schwarzenberg, endlich noch die russische Reserve unter Bennigsen — sich in seiner Rabe die Hande reichen. Bon allen Geiten stieg die Gefahr; die hoffnung, die Feindesheere vereinzelt zu schlagen, verschwand, immer naher zogen die Berbundeten. Schon wurden die Berbindungen mit dem Rheine unsicher; es blieb nur eine allgemeine Entscheisdungsschlacht übrig, oder der Ruckzug.

Rach langem Bogern und vielen fühnen Rettungsversuchen verließ endlich Rapoleon Dresben 3), und zog in die Ebenen von Leipzig. Allhier tam es zur großen, unsterbisten Bollersschlacht, worin Gott den Berbündeten gegen den großen Kriegsmeister den Sieg gab. Schon am 14. Oft. ward bei Lieberts wolfwiz zwischen Murat und einem Theil des Schwarzensberg'schen Peeres, sodann am 16. bei Wach au zwischen den Hauptheeren in blutiger Schlacht gestritten 3; jedoch ohne Entsscheidung. Napoleon, nach einem wechselvollen Rampf, gewann gegen Schwarzenberg einige Bortheile, wogegen Blücher gegen Marmont noch größere erstritt. Am folgenden Tag mar

<sup>1) 30.</sup> Mug.

<sup>2) 23.</sup> Aug.

meist Wassenruhe; boch bereitete Rapbleon ben Rudzug. Aber bie Berbündeten, nachdem inzwischen auch bas Rordheer von der einen, die Reserve unter Bennigsen von der andern Seite auf dem Schlachtseld angekommen, erneuerten jezt ') den schrecklichen Ramps, und Rapoleon, mit all seiner Kunst und Kuhnheit, erlag der Begeisterung und Ueberzahl seiner Feinde. Mit kaum 200,000 Mann hatte er gegen mehr als 300,000 zu streiten. Ungunst der Stellung und anderes Mißgeschiet, worunter der Uebergang der Sachsen und eines Theiles der Würtemberger auf der Berbündeten Seite, besorderten sein Berderben. Vollendet ward dasselbe des solgenden Tages ') durch die Erstürmung von Leipzig, wodurch viele tausend Gesangene und nermestliches Heergerath den Berbündeten in die Hände sielen, und der Ruckwades Fliehenden entblößt ward.

An 80,000 Mann ward der Berluft Rapoleons in der schrecklichen, viertägigen Schlacht geschätt. Gegen 50,000 hatten die Berbündeten eingebüßt. Aber die Franzosen, in stürmischer Eile gegen Erfurt fliehend, erlitten jezt noch manchen schweren Berluft, besonders in Freiburg bei dem Uebergang über die Unstrut. Auch in Erfurt war keine Rast fur sie. Rur Mainzund der Rheinstrom konnten sie schiemen. Denn die Sieger brängten sie auf der Ferse, und von Süden her zog bereits in Eilmärschen die bairische Macht heran, um den Bernichtungsschlag auf den Gesallenen zu führen.

Birklich stellte sich bei hanau bem flüchtigen heer ber Felderr Wrede mit einem bairisch direichisch en heere entogegen. Denn schon vor ber Leipziger Schlacht hatte Baiern, bessen Truppen bibher den Destreichern gegenüber längst ben Ufern des Inn gestanden, mit Kais. Franz den folgenreichen Bertrag zu Ried geschlossen hwornach es vom Rheindund sich lossagte, und dem bisherigen Freund und Beschützer, Rais. Rapoleon, den Krieg erklärte 1). Sofort führte Wrede die bairischen Truppen, mit welchen sich die dikreichischen vereinigten, gegen Würzburg, das er eroberte, dann über Aschaffen burg nach hanau 1), allwo fast zu gleicher Zeit das französsische Seer

<sup>1) 18</sup> Dft.

<sup>2) 19.</sup> Ott. ·

<sup>3) 8.</sup> Oft.

<sup>4) 14,</sup> Dft.

<sup>5) 28.</sup> Dft.

nalb errungen; 18,000 Gefangene und 100 Kanonen waren ber Preis bes glorreichen Tages. Bald barauf traf ben in Böhmen eingebrungenen heerhaufen Bandamme's bei Eulm und Rollendorf bas Berberben'). Er selbst, mit 8000 der Seinigen, siel nach blutigem Gesechte in die Gesangenschaft der Berbündeten. Ein britter Schlag siel bei Dennewiz auf das, anfangs von Dubinot, sodann von Rey gesührte frankische Deer, welches gegen Berlin vorzubringen gehofst hatte. Der Kronkrinz von Schweden und Bülow, welche schon früher dei Großbeeren den Feind empsindlich geschlagen, thaten es noch nachdrücklicher bei Dennewiz. Das Frankenheer wich in Verwirrung nach Torgau und Wittenberg. Es hatte au 20,000 Mann und 80 Kanonen verloren.

In Folge solcher Unfalle seiner Feldherren sah Rapoleon, ber perfonlich Unbestegte, die drei großen feindlichen Deere — bas nördliche unter dem Kronprinzen von Schweden, das schlest, sche unter Blucher, und das hauptheer, welchem auch die Monarchen folgten, unter Schwarzenberg, endlich noch die russischen Kolenner unter Bennigsen — sich in seiner Rähe die Dande reichen. Bon allen Seiten stieg die Gesahr; die hoffnung, die Feindesheere vereinzelt zu schlagen, verschwand, immer näher zogen die Verbundeten. Schon wurden die Verbindungen mit dem Rheine unsicher; es blieb nur eine allgemeine Entscheisdungsschlacht übrig, oder der Rückzug.

Rach langem Zogern und vielen fühnen Rettungsversuchen verließ endlich Rapoleon Dresben ), und zog in die Seenen von Leipzig. Allhier kam es zur großen, unsterhieben Bolkersschlacht, worin Gott den Berbündeten gegen den großen Kriegsmeister den Sieg gab. Schon am 14. Okt. ward bei Lieberts wolkwiz zwischen Murat und einem Theil des Schwarzensberg'schen Peeres, sodann am 16. bei Wach au zwischen den Hauptheeren in blutiger Schlacht gestritten ; jedoch ohne Entsschwarzen, nach einem wechselvollen Kampf, gewann gegen Schwarzenberg einige Bortheile, wogegen Blücher gegen Marmont noch größere erstritt. Am folgenden Tag mar

<sup>1) 30.</sup> Mug.

<sup>2) 23.</sup> Mug.

ausgesprochen, und die Möglichkeit ber Wieberherstellung eines teutschen Reiches ober ber Rationaleinheit, wornach bamals tausend und tausend Stimmen riefen, durch das Wort berselben Macht, welche Jahrhunderte hindurch die Krone Teutschlands besessen, aufgehoben. Also war die Furcht vor Rapoleon um jeden Preis wollte man den schnellen Beistand wider ihn erkaufen — auch nach seinem Falle noch verhängnisvelch, und dauerten seine Schöpfungen fort auch nach der kodtrennung von ihm selbst. Uebrigens waren auch damals schon Manche, welche die Wiederherstellung eines Reiches keineswegs unbedingt als wünschenswerth betrachteten. Die Formen und der Gestscheinstellung mußten über deren Werth entscheben. Rationaleinheit war auch bei den Polen und ist bei den Sine sen: waren jene darum start? und sind diese darum glücklich?? —

Dem Beifpiele Baierns folgten jest ungefaumt Burtem. berg, Deimar, Darmftabt, Baben in und bie übrigen Rheinbundesglieber, fo viele berfelben man in die große Rriegegesellschaft aufzunehmen für gut fand. Die meiften verftunden fich babei in geheimen Artifeln ju allen ben Abtretungen, welche Die funftige Berfaffung Teutschlands ober feine Rraft und Unabhangigfeit forbern murben. Ginige jeboch blieben ausges fchloffen - nicht eben aus Rechtsgrunden ober aus einem folgerecht beobachteten Pringip, fondern wegen gufälliger Berhaltniffe, und weil man einer anfehnlichen ganbermaffe jum Behuf ber Entschädigungen ober Bergrößerungen bedurfte. war es, daß bas Ronigreich Weftphalen und bas Großherzogthum Berg, die ba frangofifche Berren hatten, ale aufgelost erflart murben, ba Preugen, Sannover, Braunichmeia und Beffentaffel fofort bie ihnen entriffenen gander guruds nahmen, und blos bei teutschen Fürften ber Befigftand geehrt warb. Der Großherzog von Krahtfurt, ba er nicht Erbfurft war, tonnte gleichfalls teine Erhaltung ansprechen. Die Fürften von Ifenburg und von ber lepen aber, und mehr noch ber Ronig bon Sachfen, murben bas Opfer ber politischen Con. venteng, welcher die verfpatete losfagung vom Rheinbund

<sup>1)</sup> Nov. '

und der faktische Kriegsbestz des Landes zum Borwand dienten. Datte boch Sach sen schon zur Zeit des Prager-Congresses sich zu so großen Opfern erboten, wie kein anderer Rheinsbundsfürst sie nachmals zu bringen hatte, und war sein Festhalten an Napoleons. Sache bis zur Schlacht bei Leipzig mehr das Wert einer traurigen Nothwendigkeit als der freien Wahl gewesseu. Aber er ward, als er nach der Schlacht in dieser, seiner Stadt zurücklieb, von den Verbündeten als Gefangener erstlärt, und erwartete auf dem Brandenburgischen Schlosse Friesdrichs felbe bis zum 22. Februar 1815 die Festsezung seines Schicksalb, und jene seines Bolks.

Den in den neuen Bund aufgenommenen Fürsten — so auch ben Städten Frankfurt am Main und den hanse-Städten, benen man die Freiheit schenkte — wurden jedoch, wie billig und nothwendig, große Leistungen an Geld, Menschen und Kriegsbesdarf aufgelegt. Der Gesammtertrag eines Jahres ward für's erste als Beitrag gefordert. Die übrigen Länder wurden für Rechnung der Verbundeten gemeinschaftlich verwaltet, und barüber eine Reihe von Verträgen zwischen den Betheiligten gesichlossen. Der eble Freiherr von Stein, der hochherzigken Tentsschen Einer, ward schon früher an die Spize dieser höchst schwiesrigen und verwickelten Verwaltung gestellt, und erwarb sich dabei durch patriotischen Eifer, Kraft und Weischeit unsterdichen Ruhm ').

# , S. 7.

# Beitere Rriegebegebenheiten.

Inzwischen war bie Befreiung Teutschlands vollendet worden burch ben allmäligen Fall ber meisten Obers und Elbes Festungen, ober welche Puntte sonst noch die französischen Truppen besetz gehalten. Durch solchen Fall — verbunden mit jenem ber noch übrigen Festen in Polen, insbesondere Danzig's — verlor Frankreich abermals an 100,000 Mann seiner besten Truppen burch Tod oder Gesangenschaft. Die Bertheidigung der meisten dieser Festen war hartnäckig, zum Theil verzweiselt; ja Ragdes burg und Hamburg blieben unbezwungen bis zum Frieden.

<sup>1)</sup> Die Centralverwaltung der Berbundeten unter dem Grhr. v. Stein. Teutschland 1814.

Doch schändete Davoust in hamburg ben Ruhm der Tapferkeit burch Raub und unmenschliche harte. Auch Danemark, nach lebhaftem Widerstand, ward jest durch den Kronprinzen von Schweben bezwungen, und schloß zu Kiel') einen Frieden, worin es die schwerzliche Abtretung Norwegens an Schweben (beren Berwirklichung jedoch später noch blutigen Rampf kostete), anch jene Helgolands an England unterzeichnete, dagegen Schwedisch, Dommern und die Ausstäht auf noch anderweite Entschäbigung erhielt.

Indessen mar Bulow, verftartt burch ruffifche Truppen, in Solland eingebrungen, beffen Bevolferung, langft bes framofffchen Joches mibe, feine Urme gegen bie Berangiehenden als gegen eine Befreier ausbreitete. Durch raschen Angriff und mit Silfe bes Boltsaufstandes wurden bie meiften - fcwach befegten -Reften (Rapoleon, Die Möglichfeit einer Gefahr nicht ahnend, hatte fie verfallen laffen) in furger Frift erobert, in Umfterbam aber tumultuarisch die frangofische Soheit abgeschafft und eine einstweilige, oranisch gefinnte Regierung, ernaunt ). Diefelbe rief ben Rurften von Dranien jum fouverainen Rurften von Solland aus; und er faumte nicht, von feiner, nach fo langer Berbannung wunderahnlich wiedererlangten, ja gesteigerten Berrichaft Befft gu nehmen 3). Rur wenige Keften, jumal Berg.ob. Boom und Untwerpen, ju beffen Bertheibigung ber patriotifche Carnot gefandt marb, blieben noch in ber Frangofen Beffg. Die Bere bundeten aber brangen bereits in Belgien ein.

Berglichen mit so großen Ereignissen war ber italische Krieg fast nur Rebensache. Doch folgte auch Italien mit Ilyrien bem allgemeinen Gang ber Ereignisse. Mit abwechselndem Erfolg, ja im Ganzen mit Bortheil, hatte vor bem Abfall Baierns ber Bicetonig von Italien, wiewohl mit nur geringer Macht, gegen bas öftreichische heer in Karnthen und Krain gestritten. Rach bem Bertrag von Ried, welcher den Destreichern die tyrolischen Passe biffnete, mußte Prinz Eugen der Rothwendigkeit weichen und zog sich sechtend, auch mitunter glorreich siegend, an die Piave, dann an die Etsch zurud. Keldzeugmeister Siller war es.

<sup>1) 14. 3</sup>an. 1814.

<sup>2) 17.</sup> Nov. 1813.

<sup>3) 2.</sup> Des.

welcher mit 60,000 Streitern ihn also brangte. Auch Dalmatien ging verloren, und eine an ben Mundungen bes Po gelandete bitreichifche Rriegsschaar beunruhigte vom Muden her die Stellungen bes tapfern Engen. Gegen bas Ende bes Jahres übernahm Feldmarfchall Bellegarbe ben direichischen Deerbefehl '); anschnliche Berftärfungen eiten herbei, und nach furger Waffenruhe ward burch Murat's Abtrungsteit bas Schickfal Italiens entschieden.

Schon auf bem Rudzug ans Rugland mar ber Ronig von Reapel mit feinem Schwager Rapoleon in ein gefpanntes Berhaltniß gerathen. Die fpatere Uebertragung bes Beerbefehle an ben Pringen Eugen erfchien an und fur fich und nach ben Kormen beleibigend fur Murat. Bon biefer Beit an fuchte er Unterhandlungen anzufnupfen mit ben Berbunbeten, bot fich wohl auch, jeboch ohne Erfolg, jum Bermitter an zwischen ihnen und Rapoleon. 3um zweitenmal in fein Reich gurudgefehrt, erneuerte er - Rapoleons fintenbes Blud erfennent - feine Berfuche ber Musfohnung mit Deftreich. And ichloß biefes mit ihm einen Bertrag 2), wodurch es bemfelben feine fammtlichen Beffgungen garantirte und auch bie abrigen Berbunbeten gur gleichen Gemahrbeiftung gu beftimmen verfprach, wogegen Murat gegenfeitig bie bftreichischen Bestzungen in Italien garantirte und beibe jur gemeinfamen Kriegeführung gegen Rapoleon fich verpflichteten. Deftreich alfo - jum Erstaunen ber Beft - verfchmahte nicht, mit bem nicht legitimen Ronig von Readel fich zu verbunden, und gwar nicht eiwa aus Roth, fonbern Mos aus Berechnung bes Bortheils. Murat war aber unebel und unweise genug, von feinem Freund, Bohlthater und herrn abzufallen und bauer. bafte Freundschaft von ber Coalkion ju erwarten. Er erfannte nicht, bas wenn beil fur ihn noch irgenbwo, folches nur in trener Unhanglichteit an Rapoleon ju hoffen fep.

In ber fast verzweifelten Lage, worein ber Bicetonig burch ben Arenbruch Murat's sich versest fah, verzagte ber Treffiche gleichwohl nicht. Bielmehr that er feinen eblen Unwillen gegen ben Ronig von Ronpel in heftigen Erklärungen tund, behauptete fich auch gegen bie jest von zwei Seiten herankurmenbe Feinded.

<sup>1) 15.</sup> Dej.

macht gleich entschlossen als weise, schlug bie Destreich er wieder, holt auf's empfindlichste gurud, und war noch im Best aller haupts festen und bes größten Theiles bes italischen Reiches, als die Abbantung Rapoleous seine glorreichen Bestrebungen endete.

# **s.** 8.

Rebe Rufungen Napoleono. Friedensverfandlungen

Also ward durch eine Reise unerhörter Erfolge in bem Laufe eines verhänguißreichen Jahres das große Reich umgestürzt, und der Beherrscher Europa's auf die. Bertheidigung Frankreichs beschränkt worden. Und über diese Frankreich und gegen den einen Gefürchteten ergoß sich jezt eine Flut von Gewassneten wie seinen Kreuzzügen keine gesehen worden. Er indessen, unverzagt und größer als sein Unglück, ordnete die Bertheidigungsanstalten, erschuf neue Kräste und lenkte sie so gewandt und sühn und siege reich, daß er wohl triumphirt haben würde, hätte nicht einheimisscher Abfall ihn gestürzt. In dieser lezten Zeit von Napoleons Wirten ihnt es nath, daß man seine früheren Sünden, Gewaltsthaten und Rechtsverhöhnungen sich lebhaft vor Augen halte, um nicht aus Bewunderung seiner Helbeutraft Interesse für den einen Kämpsenden gegen zwanzig zu nehmen.

Schon vor ber Schlacht bei Letpzig war burch bie Raiserin. Marie Louise, welche Napoleon zur Regentin während seiner Entfernung ernannt hatte, ber Senat in feierlicher Sizung aufgefordert worden ), eine neue Aushebung von 280,000 Mann zu beschließen. Die Kriegserklärung Destreichs und Schwesbens gab dazu den bestimmenden Grund. Auch willsahrte der Senat ohne Einrede. Außer der Ordnung waren schon früher 30,000 Mann aus den sublichen Departementen für den spanissche Arieg ausgehoben worden. Aber das Berhängnis machte auch die se große Anstrengung zu nichte. Reue und noch größere Opfer mußten gefordert werden, als nach der Leipziger Schlacht nur wenige Heerestrümmer sich über den Rhein retteten und der Rheinbund, bis jezt Napoleons Wassenhaus, sich nun den

<sup>1) 9.</sup> Dt. + - 1/ 1/1 11.

Keinden deffelben bejgesellte. "Bor einem Jahr," also sprach ber Raifer jum Genat, "mar Europa mit und, jegt ift es miber und; "aber bie Ration fo wenig als ich werben bem Berbangnis erliegen." - Sonach forberte er eine neue Auchebung von 300,000 Streis tern, und der Genat verordnete biefelbe 1). Balb barauf murbe ber gefeggebenbe Rorper versammelt. Man legte ihm, wie bem Genat, die auf eine inzwischen ftattgehabte Kriebensunterhandlung fich beziehenden Papiere vor. Bei Diefer Gelegenheit ertonten jum erstenmal wieder einige muthige Worte der Bolfevertreter. Laine, mit Ralte aber Radibrud, und Rannonard. mit glubenbem Gefühl, thaten bie Bunfche ber Ration nach Frieben, und zugleich nach gefegmäßiger Uebung ber Bewalt fund. Solche erwachende Opposition mochte ben Raifer an Bergangenheit und Gegenwart mahnen; aber er nahm fie mit Unwillen und ungiemlichem Trog auf. Doch ift nicht gu vertemen, baß fle marbevoller in ben Tagen feiner Macht murbe erflungen fenn, und bag, wenn ber Reind vor ben Thoren fteht, ein Biberfpruch gegen Wehranftalten, überhaupt ein Saber mit ber Regierung ichwer zu billigen ift. Much ichien bei ben jungften Friedenes unterhandlungen ber Raifer vorwurfefret. Ginerfeits namlich batten die Monarchen, um Franfreich über die Beforgnis ber Berftudlung, welche bie Rebner ber Regierung als Schrechito bem Bolte porhielten, ju beruhigen, in einer feierlichen Erflarung 2) betheuert, bag "fie nur gegen bie allzugroße Uebermacht grantreiche Rrieg führten, ihm aber eine Gebietsausbehnung, wie es fie nie unter feinen Ronigen gehabt, gerne gemahren wollten, inbem fle felbst wunschten, bag Franfreich groß, ftart und blubend fen." - Underfeits war ber frangofifche Refibent ju Beimar, Baron bon St. Aignan, von Frankfurt aus, wohin man ibn geführt, an ben Raifer gefendet worden, um ihm im Ramen von Deftreich, Rufland, England und Breugen ats Kriebensbedingung bie Integritat Frantreiche innerhalb feiner Raturgrengen, Pyrenaen, Alpen und Rhein, vorzuschlagen. Teutschland aber, auf Polen und holland, auch auf Stalien muffe er verzichten; boch follte bas Schicffal Raliens wie

<sup>1) 15. 900.

2) 1.</sup> Des.

1. Army ...

1. Army ...

Sollands noch Gegenstand befonderer Unterhandlungen werben. Napoleon erflarte fobann ohne Bogern feine Ginwilligung in biefe Borfchlage 1); und follte hiernach ein Congres in Danne beim fich versammeln, bas Friedenswert in's Reine zu bringen. Aber - wie eine fpatere Rote Metternich's befagte - Enge land erfannte bie von lord Aberdeen ju Frantfurt gethane Erflarnng nicht an; fondern es wollte der Minifter Lord Caftlereagh felbft auf bem Continent erscheinen, um an ber hochwichtigen Unterhandlung Theil zu nehmen. Die Allirten indeffen fegten ihre Rriegeunternehmungen fort, und bas Glud berfelben fleigerte balb ihre Korberungen. Muf bem Congres, welcher einige Beif barauf gu Chatillon 2) jufammentrat, bot man Rapoleon blos bie alte Grenze Franfreiche an, und verlangte bie vorläufige Uebergabe von 6 Sauptfeften, wodurch er mehrlos geworben mare. Sa. England hatte ichon bamale ben Dlan, Die Bourbonen wieder auf ben frangofischen Thron ju fegen, und nur die Rudficht auf Deftreich hielt ben formlichen Befchluß noch auf. Alfo blieb allerdings Rapoleon blos bas Schwert übrig, und er jog es fuhn, ben hohen Con ber Berbundeten ju Chatillon mit gleich bohem Ton erwiedernd und badurch bie Unterhandlungen gerreißenb.

Der Raifer indessen, die Gefahren seiner Lage erwägend, suchte wenigstens einen Theil der Feinde zu verschnen. Schon früher hatte er den Pabst von Savona nach Fontainebleau berufen und allda ein neues Concordat vorläusig mit ihm abgesschlossen ihr welches der Pabst jedoch, unwillig über dessen vorschnelle Berkündung durch Rapoleon, als zernichtet erklärte. Alle weiteren Bersuche zur Bersöhnung waren vergebens. Endlich sandte Rapoleon, bei steigender Gefahr i, den Pabst nach Rom zurud, diese Stadt nebst einem Theil des Kirchenstaates ihm wieder überlassend.

Wichtiger war bie Aussohnung mit Konig Ferbinand von Spanten. Als Wellington mit seinen flegreichen Schaaren bie Pyrenaen überschritt, und R. Joseph hierauf "aus Liebe

<sup>1) 2.</sup> Dez.

<sup>2) 1814, 4.</sup> Sebr.

<sup>3) 25.</sup> Juni 1813,

<sup>4) 1814, 23. 3</sup>an,

Keinden deffelben beigefellte. "Bor einem Jahr," alfo fprach ber Raifer jum Genat, "mar Europa mit und, jegt ift es miber und; "aber bie Ration fo wenig ale ich werben bem Berbananis erliegen." - Sonach forberte er eine neue Aushebung von 300,000 Streis tern, und der Genat verordnete biefelbe i). Balb darauf murbe ber gefeggebende Rorper versammelt. Man legte ibm, wie bem Genat, Die auf eine inzwischen ftattgehabte Kriebendunterhandlung fich beziehenden Bapiere por. Bei Diefer Gelegenheit ertonten jum erftenmal wieder einige muthige Worte der Bolfevertreter. Baine, mit Ralte aber Rachbrud, und Rannonard, mit glühendem Gefühl, thaten die Bunfche ber Ration nach Frieben, und zugleich nach gefezmäßiger Uebung ber Gewalt fund. Solche erwachende Opposition mochte ben Kaiser an Bergangenheit und Gegenwart mahnen; aber er nahm fie mit Unwillen und ungiemlichem Trog auf. Doch ift nicht zu vertennen, bag fle murbevoller in ben Tagen feiner Dacht murbe erflungen fenn, und bag, wenn der Reind vor ben Thoren fteht, ein Biberfpruch gegen Wehranftalten, überhaupt ein Saber mit ber Regierung'fchmer ju billigen ift. Auch fchien bei ben jungften Friedenes unterhandlungen ber Raifer vorwurfefrei. Einerfeite nämlich hats ten bie Monarchen, um Frankreich über bie Beforgniß ber Berftudlung, welche bie Rebner ber Regierung als Schrechbito bem Bolte vorhielten, ju beruhigen, in einer feierlichen Erflarung 2) betheuert, bag "fie nur gegen bie allzugroße Uebermacht Frantreiche Rrieg führten, ihm aber eine Gebietsausbehnung, wie es fie nie unter feinen Ronigen gehabt, gerne gemahren wollten, inbem fie felbft wunschten, bag Frankreich groß, ftart und blubend fen." - Unberfeits war ber frangofifche Refibent ju Beimar, Baron von St. Aignan, von Frankfurt aus, wohin man ihn geführt, an ben Raifer gefendet worden, um ihm im Ramen von Deftreich, Rufland, England und Breugen als Kriedensbedingung die Integritat Frankreiche innerhalb feiner Raturgrengen, Pyrenden, Alpen und Rhein, vorzufchlagen. Auf Teutschland aber, auf Polen und Bolland, auch auf Stalien muffe er verzichten; boch follte bas Schicfal' Raliens wie

<sup>1) 15. 9700.

2) 1.</sup> Deg.

hollands noch Gegenstand besonderer Unterhandlungen werden. Napoleon erflarte fobann ohne Bogern feine Ginwilliaung in Diefe Borfchlage 1); und follte hiernach ein Congres in Dannbeim fich versammeln, bas Friedenswert in's Reine zu bringen. Aber - wie eine fpatere Rote Detternich's befagte - Enge land erfannte die von ford Aberdeen ju Frantfurt gethane Ers flarung nicht an; fonbern es wollte der Minifter ford Caftlereagh felbft auf dem Continent erscheinen, um an ber hochwichtigen Unterhandlung Theil zu nehmen. Die Allürten indeffen fexten ibre Rriegeunternehmungen fort, und bas Glud berfelben fleigerte balb ihre Forderungen. Auf bem Congres, welcher einige Zeif barauf ju Chatillou 2) jufammentrat, bot man Rapoleon blos bie alte Grenze Frantreiche an, und verlangte bie vorläufige Uebergabe von 6 Sauptfeften, wodurch er mehrlos geworben ware. Ja. England hatte ichon bamale ben Plan, bie Bourbonen wieder auf den frangofischen Thron ju fegen, und nur die Rudficht auf Deftreich hielt ben formlichen Befchluß noch auf. Alfo blieb allerbinge Rapoleon blos bas Schwert übrig, und er 200 es fuhn, ben hohen Ton ber Berbundeten zu Chatillon mit gleich hohem Zon erwiedernd und badurch bie Unterhandlungen gerreiffenb.

Der Raifer indessen, die Gefahren seiner Lage erwägend, suchte wenigstens einen Theil ber Feinde zu verschnen. Schon früher hatte er den Pabst von Savona nach Fontainebleau berufen und allda ein neues Concordat vorläusig mit ihm abgesschlossen 3), welches der Pabst jedoch, unwillig über bessen vorschnelle Berkündung durch Rapoleon, als zernichtet erklärte. Alle weiteren Bersuche zur Berschnung waren vergebens. Endlich sandte Rapoleon, bei steigender Gefahr 4), den Pabst nach Rom zuruck, diese Stadt nebst einem Theil des Kirchenstaates ihm wieder überlassend.

Bichtiger war bie Aussohnung mit Konig Ferbinand von Spanien. Als Mellington mit seinen flegreichen Schaaren bie Pyrenden überschritt, und R. Joseph hierauf "aus Liebe

<sup>1) 2.</sup> Dez.

<sup>2) 1814, 4.</sup> Rebr.

<sup>3) 25.</sup> Juni 1813,

<sup>4) 1814, 23. 3</sup>an,

jum Raifer" feine Bergichtleiftung auf ben fpanifchen Thron et. flarte, unterhandelte und ichlof ber Legte mit dem Gefangenen gu Balencay einen Frieden 1), wodurch Ferbinanden bas Reich feiner Bater gurudgegeben, bagegen von ihm verfprochen marb, Die Englander gur Raumung Spaniens gu vermogen, auch in Bezug auf die Seerechte' gemeine Sache mit Frankreich gegen Großbrittannien ju machen. Diefen Bertrag jedoch verwarf Die fpanifche Regentichaft aus pflichtmäßiger Rudficht fur England, ihren Befchuger und Retter. Da entlief napoleon ben Ronig ohne alle Bebingungen in fein Reich 2), und rief alle frangofischen Truppen aus bemfelben gurud. Ferbinanb, ber ohnehin niemale gebacht hatte, feinen Frieden gu halten, fegte eifrigft ben Rache-Rampf fort. Gleichzeitig aber erbrudte er, Die ehevorige bespotische Dacht gewaltsam wiederherftellend, mit allen Schrecken ber Tyrannei fein eigenes Bolt, b. h. die Freiheitsfreunde, Die murbigften Sohne bes Baterlanbes, bie alleinigen Retter bes Reiche. Europa fchrie laut auf über folden Undant, über die blutige Reaftion ber gegen bie Cortes , Berfaffung aufgebrachten Absolutiften, meift ber Grandegga und ber Pfaffen. Die fcbrede Ildiften ber Auftritte jedoch, welche hieraus entftunden, und ihre verhangnifreichen Rolgen liegen ichon jenfeits ber Grenzen biefes Budies.

## **s.**. 9.

... Rrieg auf bem Boben grantreichs.

Die Berbundeten, nach einigem Zaubern — die Erinnerung an bes Herzogs v. Braunschweig Zug schreckte von bem Einsfall in Frankreich ab — entschlossen sich endlich, die Schwäche ber ihnen gegenüberstehenden heere wahrnehmend, zum großen Entscheidungskamps. Biermal hundert tausend Streiter, in drei große heere vertheilt, stunden lungs des Rheins und in holland; von Italien her zog die verbundene Macht Destreichs und Reapels, und über die Phrenden ergossen sich die zurnenden Schaaren der Spanier und Portugiesen, mit den Englandern vereint. Und den ungeheuren Massen nach, auf allen

<sup>1) 1813, 15.</sup> Dez. 2) 13. März.

Wegen brangten fich, jumal gegen die Oftgrenze, neue Schlachte haufen ber Teutschen, Deftreicher, Preußen und Ruffen.

Um besto sicherer ben Angriff zu thun, nahm bas hauptheer, unter Schwarzenberg, ben Weg durch die Schweiz, welche zwar unter Genehmigung Rapoleons sich als neutral erklärt'), aber das Anerkenntniß solcher Reutralität von ben Berbundeten nicht erlangt hatte. Die Feinde der Bermittlungs Afte, vor allen die alten herren von Bern, mit h. v. haller uach dem "guten alten Zustand" sich zurücksehnend, tamen den Wünsschen der Berbundeten entgegen, und so widersezte man sich dem angekundigten Durchzug des großen heeres nicht. In den lezten Tagen des Jahres sand berselbe zwischen Schaffhausen und Basel statt. Am ersten Tage des folgenden 2) sezte das Blüscher siche heer auf verschiedenen Punkten über den Mittelrhein, während im Rorden Bulow von holland aus vordrang.

Gegen fo ungeheure Streitmaffen vermochte ber Raifer nur einige Beerestrummer und fchnell gufammengeraffte Rationalgarben aufzustellen. Die neuen Aushebungen und bas Aufgebot in Daffe fanden theils in ber Opposition im gefeggebenben Rorper, theils in ber eigenen Schen bes Raffere vor ber Boltsbemaffnung eine verberbliche Demmang; und bie allerlegt ergriffenen Magregein; um bie Ration in bie Baffen gu bringen, tamen gu foat. Gleiche wohl rudten bie Berbunbeten mit ihrer unermeglich überlegenent Streiffraft nur gogernd, behntfam, fast angftitch vor. Doch befolog man mit Belagerung ber Reften fich nicht auffuhalten, fonbern biefetben, ba man Mannfchaft im Ueberflug hatte, blos eine anschließen, und mit ber hanptmacht gegen bas Berg bes Reiches gu bringen. Schon erschienen auch bie Bourbonifchen Dringen in den verfchiedenen Begenben, um unter bem Schut ber verbunbeten Rahnen bie Freunde ber alten Monarchie um fich ju perfammeln.

Der Feldzug, welcher nunmehr folgte, ift reich an Bundern ber Edofferfeit und Reffegetunft. Rapoleon', von dem Berhangs niß gebrangt, erschien gleichwohl nie geber als jezt. Gegen Enbe Januars übernahm er ben heerbefehl, nambem er abermal

<sup>1) 18.</sup> Nov. 1813.

<sup>2) 1.</sup> Jan. 1814.

Marie Louise jur Regentin ernannt; und von ba bis ju feinem Rall blieb er perfonlich fast immer flegreich und fortwährend ber Schrecken ber Keinbe. Auch leisteten ihm biefe burch bie außerfte Behutfamteit, fast Mengstlichkeit im Rrieg wider ibn, eine laut fprechenbe Sulbigung. Rur Die Unfalle - und endlich ber Berrath - feiner Unterfeldherren und die Abtrunnigkeit bes feilen Senates fürzten ihn; im Relb fchritt er bis an's Ende furchtbar Bei Brienne 1), bei Chamy Aubert 2), bei Donts mirail ), bei Joinvillers 1), bei Rangis 1), bei Montereau 6), gerichmetterte er abmechselnd bie Belben. Schaaren ber Preugen, Ruffen, Deftreicher und ber vielnamigen Zent fchen, und zwang bie übermachtigen Beere jum verluftvollen Rudjug aus ber Champagne gegen bie Grenze.

### S. 10.

Conferengen ju Chatillon. Bertrag von Chaumont. Die Spanier in Frantreich. Paris erobert. Rapoleon des . Reiches entfest.

Damals erhob Rapoleon zu Chatillon etwas gesteigerte Forbernngen; die Allierten aber schloffen ju Chaumout ?) ein noch engeres Bundnig, welches bis 20 Jahre nach bem Frieden bauern und Die Erhaltung bes Gleichgewichts, ber Rube und Unabhangigfeit ber europaischen Machte verburgen follte. In berfelben Zeit tam ber Entidlug tur Reife, die Bourbonen wieder einzufegen, wozu die geheimen Einladungen der einheimischen Feinde Rapoleond, vor Allen des abtrunnigen Talleprand, ermunterten. Daber brach man bie Unterhandlungen ju Chatillon ab 1).

Troz aller Siege, fühlte Napoleon gleichwohl fich geschwächt burch bie unerhörten Unftrengungen, ba er burch Allgegenwart ben Mangel an Truppen ersezen mußte, und burch theilweife Ber-And erlitten feine Marichalle verfchiebene Rieberlagen, hafte. und brobend rudten von Rorden ber Bulow und Wingigerobe aus bem eroberten Solland über Belgien berbei, Die großen

<sup>1) 29. 3</sup>an. 1814,

<sup>2) 10.</sup> Febr.

<sup>3) 11,</sup> Febr.

<sup>4) 14.</sup> Febr.

<sup>5) 17.</sup> Rebr.

<sup>6) 18.</sup> gebr ...

<sup>7) 1.</sup> März.

<sup>8) 19.</sup> Mari.

heere zu verftarten. Enblich flang auch von Guden her der Ruf fteigenber Roth. Ginerfeits eroberten bie Deftreicher bas burs gunbifche Land, und endlich auch Lyon, welches Augereau vergebens gegen bie Uebermacht zu behaupten gesucht; anderseits aber richtete Bellington, mit feinen Unterfelbherren Sill. Beresford und Dove und bem fpanischen Delben Dina. seinen Siegerschritt bereits gegen bas innere Krantreich. mar er, nach bem Sieg bei Drthes, über ben Abour gegangen ), batte Bavonne eingeschloffen, Borbeaux erobert, und, nach wiederholten Triumphen bei Tarbes und bei Toulouse ?. auch biefe legte Stadt genommen. Der tapfere Marfdiall Goult wich feufgend ber allzugroßen Uebermacht; und auch Suchet, ber noch bisher einen Theil Cataloniens behauptet hatte, jog, in pur wenigen Reften Befagung gurudlaffend, nach Franfreich gurud. Comeit aber bie brittischen Waffen brangen, marb allenthalben unter ihrem Schuze bie meiße gahne gepflangt. Denn fcon am Unfang bes Jahres mar ber Bergog von Ungouleme fin Bellington's heerlager erschienen, morauf Beibe - ber Genehmigung ber Dachte voraneilend bie Wiedertebe ber Bourbonischen herrschaft verfundeten, und Bolf und Beer gur Unterwerfung aufforberten.

In ben Lagen folcher fleigenben Gefahren faßte ber Raifer ben fühnen Entschluß, ben Rrieg in ben Ruden ber Berbundeten. in die gander awischen Rhein und Dofel ju werfen bier · murbe er, angelehnt an bie Feften, und burch ben Bollbaufftanb unterftuat, ben Feind mit ftarten Urmen umfpannt, von Teutiche land abgeschnitten, und - wenn er einmal ihn schlug - auch aufgerieben haben. Aber bie Berbundeten, burch bie nemeften Ereigniffe ermuthigt, folgten ihm nicht gegen bie Grenze, wie er erwartet hatte, fonbern jogen gegen Paris ). Die Dars ichalle Marmont und Mortier u. a. Generale murben in vereinzelten Gefechten geschlagen; Die Trummer ihrer Beethanfen jogen fich auf bie hauptstadt jurud. In biefer nuermeflichen Stadt follte Jofeph Bonaparte bie Bertheibigungganftalten

<sup>1) 24. - 27.</sup> gebr.

<sup>3) 24.</sup> Marg. und ff,

lenken. Auch herrschte Muth und Sifer bei einem Theil ber Rastionalgarde und unter ber Masse des Bolles. Aber die Großen zagten oder spannen geheime Rante, und gegen den Angriss der seindlichen Hauptmacht war man nicht gerüstet. Also zog sich die Regentschaft, als man die großen Feindesmassen erdlickte, nach Blois zurud '), und es erfolgte, 2 Lage später, der lezte verzweislungsvolle Ramps '), worin die Verdündeten, nach großem Blutvergießen und noch größerem eigenen Berlust, die Ingänge von Paris, insbesondere den Montmartre erstürmten. Gegen den Andrang des vereinten Europa wie vermochte eine Stadt zu strelten? Also entschied, nach turzem Wassenstillstand, eine Kapitulation ihr Schickfal und das des Reiches ').

Die Monarchen und Relbherren, an ber Spige von 200,000 Streitern, gogen in Baris ein. Die Groberung ihrer eigenen Dauptftabte ichien geracht, bie Ehre ber europaischen Boller wieber bergestellt butch folchen Trinmeh. Doch nicht als flegenbe Keinde , nein , ale Kreunde und Retter erflarten fie einzuziehen, weil in ihrem Geleite bie Bourbonifche Berrichaft gurudtam. Etwa hundert Roniglichgefinnte, welche burch Gelb und Intriquen ein paar taufend Andere gewannen, bewirften, bag beim Eintritt ber Berbundeten ber Ruf: "es lebe ber Ronig!" in ben Strafen erfcholl, und einmal in Anftof gebracht, werbreitete fich Diefer Ruf burch eine theils gebantenlofe, theils Plunberung fürchtenbe Menge. Jegt traten einige frangofische Baupter -Lalle brand an ber Gpige - mit ben Bevollmachtigten ber Monarchen jufammen, und verabrebeten bie Entthronung Rapos leons. Raffer Alexanber erflarte: nimmermehr werbe er mit Bonaparte'n obet mit irgend einem Gliebe von beffen Ramilie unterhanbeln', und fprach bieburch bas unbebingte Gefes bes Rriebens ans.

Um folgenden Lage versammelte Lalleyrand den Senat, welcher fosort eine vorläufige Regierung ernannte (an beren Boige bersethe Lalleyrand gestellt ward) und hierauf den Raiser Rapolevn in einem motivirten Beschluß bes Reiches

<sup>1) 28.</sup> Märj. · · · 4) 80

<sup>3) \$1:</sup> **Wile**j,

entfeste, Bolf und heer bes bemfelben geleifteten Gibes für entbunden erffarend 1).

# S. 11.

Ludwig XVIII. Die Charte. Betrachtungen.

Die Welt erstannte ob dem Uebermaß der Frechheit des Ses nats. Er, der bieher das unterwürfigste Wertzeug, ja der zus vorkommende Gehilfe aller bosen Thaten Rapoleons und dessen kriechendster Schmeichler gewesen, er, blos zur Erhaltung der Berfassung eingeset, und jenseits dieses Auftrags durchaus ohne Gewalt und Recht, vermaß sich jezt, die Entthronung des herrn auszusprechen, vor welchem er bisher in stlavischer Des muth sich gebuckt, und schwere Anklagen gegen Denjenigen zu erheben, den er bisher in ununterbrochener Anbetung vergöttert hatte! — Talle prand gab dem Pranzip dieses Berfahrens den Ramen "Legitimität."

Derselbe Senat entwarf sofort eine neue Verfassungeurkunde, welche die Krone Frankreichs dem "durch freie Wahl des Boldes" berusenen Ludwig Stanislaus Xaver, Bruder Ludwigs XVI., übertrug, sodann (charakteristisch genug) die Interessen der wirklichen Senatoren wahrte, und endlich die Hauptprinzipien der Revolution, d. h. des Repräsentativspstems, bestätigte. Der gesetzgebende Körper nahm unverzüglich den ihm vorgelegten Verfassungsentwurf an ").

In Gemäßheit dieser Urkunde ergriff ber Graf von Artois als Generallieutenant bes Konigs einstweilen die Zügel des Reichs, und erschien bald nachher Ludwig XVIII., seinen bisherigen Zufluchtsort, England, verlassend, auf französischem Boden I, und nahm von dem Throne Beste.

Derselbe erklarte aber noch vor seiner Antunft in Paris die neue Constitution, "welche bas Gepräge ber Eile trüge," für unträftig, versprach bagegen eine andere, die jedoch auf ahnsliche Grundstäge gebaut ware, dem Senat und dem gesezgebenden Rörper vorzulegen, und erfüllte solche Zusage durch Bekannte machung ') der von ihm dem französischen Reiche zugedachten und gegebenen Versassung. Zugleich nannte er das Jahr seiner

<sup>1) \$.</sup> Apr. 2) 6, Apr. 3) 25. Apr. 4) 4. Juni,

Wiedersehr bas neunzehnte seiner Regierung, als welche namlich dem Recht nach schon 1795 mit dem Tode des Dauphin (des sogenammen Endwigs XVII.) begonnen, und seitdem in ununterbrochener Rechtsbeständigkeit fortgewährt hatte, und sprach unumwunden aus, daß er, als im vollen Bestz aller ihm auf das Königreich angestammten Rechte, ganz auf demselben Punkte stehe, wie Ludwig XVI. vor Einberufung der Rationalversammlung; daher er auch nur aus eigenem freien Willen und Ermessen der, ihm von Gott und von seinen Vorsahren verliehenen, Bollgewalt einige Grenzen durch die von ihm verkündete Charte geset habe.

Diefe Behauptungen jedoch, mahrend fie von ber Partei ber Ausgewanderten und zumal bes alten Abels, als bie bem beiligsten Recht gemaßen, bas mahre Pringip ber Legitimitat ausbrudenben, auf's Gifrigfte verfochten murben, fanden in ber bffentlichen Meinung fehr geringen Beifall; vielmehr erhoben fich bagegen bie geschätteften und beliebteften Stimmen. Wie! saate man, ein ganges Menschenalter bes anerfannten Bestanbes follte nicht hinreichen, eine Gewalt legitim zu machen? - Die ganze Beriobe ber frangofischen Republit und bes Rapoleon'ichen Rais ferthums ware nichts als geseglose Usurpation gewesen, unb . alle Großthaten und Bunber bes Datriotismus, ber Burgertugend und Staatsweisheit, und aller Behorfam in fo langer Deriobe von ben Frangofen geubt, maren nichts anbers als Rnechtsbienft, ber Ufurpation geleiftet, gewesen? Rapoleon, beffen Bewalt auf bie flarften Grundgefege fich ftugte, welchen alle Derricher Europa's feierlichft anertannten (England ausgenommen. welchem jeboch am wenigsten guftund, feine Legitimitat gu bestreiten, Da bas brittifche Berricherhaus felbst auf eine Revolution feinen Titel grundet, und welches übrigens, ba es Frieden - ju Amien & - mit ihm fchlog, ihn wenigftens als Regenten, wenn auch nicht als Raifer erfannt hatte); Rapoleon, welchen ber Pabft gefront, Deftreich burch Banbe bes Bluts fich verbunden, Rugland lange Zeit ale ben Gefeggeber Europa's - nur fich felbft einige Theilnahme an folder Dacht vorbehaltenb - geehrt bat, beffen gewaltiges Wort Staaten und Ronigreiche, beren volle Legitimitat Die Welt nicht bezweifelt, in's Dafepn gerufen hat, por welchem

bie Dachtigften ber Erbe gezittert, welchem bie Deiften mit freiwils liger Befliffenheit gehuldiget, und mit welchem feine Sieger, noch einige Wochen vor ber Rataftrophe, als mit bem unbeftritten rechts maßigen Monarchen Franfreiche unterhandelt haben, Rapoleon ware tein legitimer herricher gewefen? - Benn biefes ift, woran follen bie Botter fich halten, woran foll überall eines ertens nen, ob ber heur, welcher Gehorfam von ihm forbert, ein Ufurpator ober rechtmäßiger Regent fen? — Bohl mochten — alfo fagte man weiter - bie übrigen Monarchen nach bem Krieg brecht ibn vom Throne fturgen (hatte boch er felbft Ginigen ein Gleiches gethan ober jugebacht), ober auch von ber frangofifchen Ration als Preis bes Friedens forbern, bal fie einen anbern, ibr gefesten ober bon ihr ju mablenben, Ronig als herrn ertenne; aber alebann war diefer neue Rouig (von beffen Legitimitat noch in ben Conferengen gu Chatillon fein Bort verlautete) burch ben Billen ber Fremben, burch Rriegegefes ober burch Friebeneichluß, ober endlich burch Boltomahl Ronig, und mochte nicht jurud. greifen auf bas alte, erlofthene Retht. Alfo mochte er anch bie Conftis tution, die mit Genehmigung ber Fremben vom Senat entworfen, und vom gesetzgebenben Rorper - bem bamale einzig noch übrigen legitimen Organ bes Bolfswillens - angenommen worben, nicht umftogen, und eine andere Berfaffung niemals ale ein feinem freien Ermeffen entfloffenes Diftat, ober als rein guabige Bewilligung verfunden, fondern nur als Borfchlag ber freien Unnahme ber Ration barbieten. Furwahr, fagte man, eine Berfaffung, bie auf blofes Diftat fich grunbet, mag unbebentlich . wiberrufen werben burch ein nachfolgenbes Diftat; und ein Rechtsanstand ber Boller ift nicht gebentbar, fo lange ein foldes Berhaltnig befteht.

Die jedoch bemselben sep: die formalen Gebrechen, welche bie Charte ursprünglich an sich tragen mochte, wurden geheilt burch nachträglich und wiederholt erfolgte, gegenseitige Berpsiche tung und Annahme; und glacklich hatte Frankreich sich zu schägen, daß ihr Entwurf in die Tage siel, wo man den Bollsgeist und den Freiheitsbrang der Nation, das Erbstud der Revolution, für beachtenswerth hielt.

## 6. 12.

#### Inbalt der Charte

Bermoge biefer Charte follte ber, mit bem Charafter ber Deiligfeit und Unverleglichteit belleibete, Abnig andfoliefend Die griegbollibreckenbe. Gewalt und bas Recht bes Rripges wie ber Arubenelichtisffe üben. Seine Minifter jeboch follten verantworts lich feyn. Die gefeggebenbe Dacht follte gemeinenaftlich dem Ronig und gwei Rammern, einer ber (vom Ronig auf Lebend geit ober erblich zu ernennenben) Pairs und einer ber gewählten Bolto. Demutirten, juftben. Alle Jahre einmal folleen biefe Rammern verfammelt werben. Die Gefegvorschläge follten von Ronig ausgeben, Die Rammern jeboch um folche bitten burfen. Die Bahl ber Pairs follte unbefdränft, ihre Bermehrung baber won bes Romigs freiem Billen abhangig fenn. Es werd ihrer Rammar eine außerordentliche Berichtsbarfeit in Raffen bes Sochverrathe vorlieben; ihre arbentlichen Simmen follten geheim fenn. Die Deputirten Rammer marb aufams mengesegt and Abgeordneten ber Departemente (in ber bisherigen Rabl wort 262), welche minbeftens 40 Sabre alt maren mit jatwiich 1000 Franten birefte Steuer gabiten. Collegien von Bahlmannern (30 Sahre alt und 300 Franten Stener gablend) fouten fie erwählen; ihre Ernennung für fünf Jahre giltig fenn. alle Jahre jeboch bie Ernennung jeines Runftheils ftatt Kinden. Rur bie Sigungen biefer Rammer warb Deffentlichteit verordnet. Die Steuerbewilligung follte jededmal nur fur ein Sabe gileig, bie Civillifte jeboch gleich für bie gange Regierungszeit eines Ronigs ju bestimmen fenn. Die Gerichtebarteit marb, zwar vom Ronig ju ernennenben, boch inamoviblen, Richtern anvertrant. und bas Gefchwormengericht für Eriminalfalle, auch bas Inflieut ber Friedendrichter beibehalten. Außerorbentliche Tribunale - mit ber bebenflichen Ausnahme ber awa als nathig erfichei. nenben Drevotal. Gerichte - follten feine errichtet werben Reben biefen formalen Bestimmungen enthalt bie Charte noch bie toftbaren Buficherungen ber perfonlichen Freiheit und bes Gigen thums, ber Gewiffens, und ber Preffreiheit, ber Bleichbeit aller

Bürger vor bem Gefes und in Tragung ber Staatstaften, Die Abs schaffung der Bermögensconfiscation und der verhaften Confecipiton:

### S. 13.

### Beendigung bes italifchen Rriegs.

Indessen hatte Napoleon, niedergeworfen durch die Bowgange zu Paris, nach vergeblichem Bersuch, das Ungewitter durch eine Abdankung zu Gunsten seines Sohnes zu beschwören, sich endlich in die unbedingte Abdankung gesügt. Doch war ihm der Besig der Insel Elba, als eines souverainen Fürstenthums, auch die Beibehaltung des Raisersitels und eine Jahresrente von 2 Millionen aus der französischem Staatssasse — nehlt ansehnlichen Ichen Jahrestente sir die verschiedenen Glieder seiner Familie — bewilligt worden 1). Bald darauf ging er wirklich nach Elba ab, nachdem er einen rührenden Abschied von seinen Garden genommen, und weithin begleitet von Achtungsbezeugungen des Boltes, die tiefer im Süden angestellte Pöbelhausen ihm Besschlungen zusügten.

Bur Annahme so geringfügiger Abfindung für den Thron Aranfreiche und Italiens batte Raboleon musal die Abtrhanialeit feiner Benerdle, Die er groß gemacht und bie jest ber nen aufgehenden Sonne fich jumunbtett , bellogen. Doch war er noch nicht hilflob. Die gemeine Mannifdhaft, vor allen feine Garben, bielten fest an ihm bis jum Enbe. Auch bas italifde Deer. bon bem eblen Bicefonige geführt, war tren und mutbig geblieben. Es febien nicht unmöglich, ibenigftens Stalien's Ebron an be-Roch im Rebrutar hatte Engen bie Deftreicher am Dincio enticheibend gefchlagen, und die Ueberlegenheit im Relbe bis jum lexten Augenblicke behauptet. Aber Die Rachricht von ber Rataftrophe in Franfreich und von Rapoleone Abbantung enbete ben Biberftanb. Berntog eines Baffenftifffanbes 2) jogen bie frangbfifchen Eruppen wich Frantreich gurud, bie itafifch en hielten bie noch unerebetten Stellungen und Reften befeat. Roch immer jeboch hofften bie Batrioten bie Erhaltung ber Selbstftandigfeit bes Konigreichs. Aber balb warb burch einen

<sup>1) 11.</sup> Apr.

neuen Bertrag, welchen Eugen seufzend unterzeichnete '), das ganze kand den östreichischen Truppen übergeben, und von diesen die kombardei, im Ramen des Kaisers Franz, in Bestz genommen. Auch Eugen erhielt eine mäßige Absindung. Piemont und Tostana wurden gleichzeitig im Ramen des Königs von Sardinien und des ehemaligen Großherzogs in Bestz genommen, so auch Modena für den Erden des Hauses Este, den östreichischen Erzherzog Franz, Parma aber sur Napoleons Gemahlin, Marie kouise, welche von Blois ans, ohne ihren Gemahl wieder zu sehen, mit ihrem Sohne sich in den Schuz ihres Baters, des Kaisers Franz, begeben. Gleichzeitig ward Genua durch eine von dem englischen Generale Bentint erlassene Berkündung in den Zustand von 1797 wiederhergestellt, die drei pähstichen Legationen endlich in Rusrat's Bestz gelassen.

### S. 14.

## Der erfte Parifer griebe.

Richt lange barauf ward ber all gemeine Friede zu Paris geschlossen. Alle kriegführenden Rächte, mit Ausnahme Spaniens, unterzeichneten an demselben Tage die gleichlautenden Urkunden desselben "). Frankreich, welches saft allen Rächten Europa's die hartesten Friedensgeseze diktirt hatte, mochte erwarten, hinwieder von ihnen ein gleich hartes zu empfangen. Aber die Monachen, erwägend, daß es eine schlimme Empfehlung der wiederhergestelten bourbonischen Herrschaft wäre, wenn sie mit Berstücklung des alt französischen Reichs begänne, und das von Talle prand verhängnisreich ausgesprochene Wort, Le gitimität" von nun an zum Prinzip der europäischen Politik erkiesen, begnügten sich mit der Berzichtleistung Frankreichs auf seine neuen Eroberungen, ließen ihm demnach seine alte Grenze vom 1. Januar 1792, ja selbst mit einiger Gebiets.

<sup>1) 23.</sup> April.

<sup>2) 30.</sup> Mai. Spanien ichlof feinen Frieden erft am 20. Juli und erhielt babei die gebeime Bufage Frantreichs, fich für bie Burudgabe Parma's und Piacenza's an den Infanten Don Ludwig verwenden zu wollen.

Ė

ķ

1

,1

1

ř

ď

Ė

į

ı

İ

erweiterung (namlich einen Theil Savopens, Mümpelgarb, einige Distrikte am Oberrhein — namentlich einen um gans bau gelegenen Bezirk — und in Belgien, auch die Grafschaft Avignon und Benaissin, zusammen 150 Quadratmeilen mit 500,000 Menschen). Auch erhielt es seine verlornen Kolonien in allen Welttheilen zuruck; mußte jedoch die Inseln Kabago, St. Lucie und Isle de France an England, und den im Babler-Frieden gewonnenen Theil von Domingo wieder an Spanien abtreten. Uebrigens blieb es von Kriegskontributionen und anderen beschwerenden Leistungen frei, und erhielt felbst, gegen sehr geringe Vergütung, seine verlornen Magazine u. s. w. zuruck.

In Rudsicht ber, Frankreich entrissenen, Eroberungen ward verfügt, daß holland mit bedeutender Gebietsvergrößerung dem hause Dranien zusallen, daß hie Schweiz selbstständig seyn, Teutschland ein Bundesspstem unabhängiger Staaten bitden, und Italien, so viel davon nicht unter östreichischen, herrschaft kame, gleichfalls and selbstständigen Staaten bestehen, Malta jedoch in Englands Bestze bleiben sollte. Roch ward die Gittigkeit des Berkaufs der Nationalguter in den abgetretenen Ländern bestätigt, und den Unterthanen das Auswanderungsrecht gewährt. Auch versprach Frankreich die Bezahlung der von ihm in fremden Ländern unter privatrechtlichen Titeln contrahirten Schulden. Zur endlichen Festsezung aller neuen Berhältnisse sollte binnen zwei Monaten ein Congreß, bestehend aus Bevollmächtigten aller Mächte, welche beiberseits an dem Kriege Theil genommen, zu Wien sich versammeln.

Unter ben besondern Berpflichtungen gegen einzelne Machte, bie in eigene Zusagartitel zu dem hauptinstrument niedergelegt wurden, waren die (jedoch nur bedingte) Abschaffung des Regers handels in den französischen Kolonien, wozu sich Frankreich gegen England verband, dann die Abtretung Reufchatels an Preußen, und endlich verschiedene minder wichtige, meist auf Entschädigungen oder Wiederherstellungen sich beziehende Puntte.

Auch geheime Artifel enthielt ber Friede, inebefondere bas Bersprechen Frankreiche, Die Berfügungen, welche die Berbundeten in ben ihnen abgetretenen Ländern machen wurden, gut heißen zu wollen. Auch eine Bestimmung über Buruckftellung der burch

Davouft ber Bauf ju hamburg geraubten und etwa noch vorhandenen Gelder u. m. a.

# g. 15.

Rudtebr Rapoleons bon Elba.

Der Friede war nicht von Daner. Denn Ginerfeits erregten Die Regierungspringipien ber wieder eingesegten Bourbonen Lawar nicht bes Ronias felbft, ber ba reblich und gut, auch in ber Schule bes Unglucks jur Weisbeit erzogen mar, mobl aber feines hofes und ber jest vorherrichenben Emigranten-Partei) ein fo allgemeines und tiefgehenbes Diffvergnugen bei ber Maffe ber Ration, bag bie Sehnsucht nach Befreiung Tag für Lag lebhafter und ungebulbiger marb; anderseits entstunden auf bem Biener. Congres Streitigleiten und Entemeinngen unter ben verbundeten Dachten, Die felbit einen Rrieg ahnen liefen, ober wenigitens bie Bahricheinlichfeit eines fünftigen Bufammenwirtens berfelben minderten. Diese Berhaltniffe beobachtete Ras pole on unverwandten Blides von feiner Infel aus, mahrend man auf ihn felbft nur Geitenblide ber Geringschazung und bes Sohnes warf. Daß Frantreich bie ihm angewiesene Rente gurudbielt, fo wie bag bereits auf bem Diener-Congres fein Befurecht ber Infel Elba war angefochten worden, hielt er für Bertragebruch, welcher auch feine Berpflichtung lofe; und ba erschien er ploglich 1) mit ben paar hundert Barben, die man ibm gelaffen und einigen anbern Freiwilligen (Corfen und Bolen, ausammen nicht 1200 an Bahl), auf frangofischem Boben wieber. Die Rufte von Cannes, nachft Frejus, wofelbft er einft aus Alegopten gurudfehrend an's Cand geftiegen, mar jest abermal ber Duntt, ben er, verhangnifreicher Dlane voll, allererft betrat. Bon ba an, wie in immermahrenbem Triumphzug, ging er, von fcmellenben Schaaren begleitet, alle Truppen, die man gegen ibn fandte, mit feiner Dacht vereinend, unter bem jubelnden Auruf bes Bolles burch bie Devartemente, und jog in Grenoble. in Luon, in Baris?) als herricher ein. Rein Beitpuntt feiner Gelchichte ist alorreicher für ihn als biefer. Eine Welt von

<sup>4) 1.</sup> Mär; 1845.

<sup>2) 20.</sup> Win.

Schmahungen , burch erbitterte einheimische und andwartige Feinde wiber ihn ausgestreut, verschwindet vor ben ihm jest entgegene wallenden Bulbigungen nicht blos bes Beered, fonbern bes Bolles von Ananfreich. Richt mit seiner handvoll Garben bat er mit Blizes Schnelle bas farte Reich erobert, fonbern burd bie freis willige Evasbenheit ber Ration, ober - wenn man biefes wicht eingesteht - burch ben vorwaltenben Das gegen bie ge-Bergebend ftellte ber Bergeg von Mu. ichebene Restauration. annleme in ben füblichen Provinzen fich felbft an bie Grize eines Beerhaufens. Auch er erfuhr ben allgemeinen Abfall, mit gerieth burch Rapitulation in die Gewalt ber Arunnen Rans-Dieser erlandte gleichwohl die freie Giuschiffung bes Befangenen, wie bie Rapitulation fie gwar befagte, boch obne Genehmigung bes biefmal großmuthigen (wohl auch ahungsvoll in feine eigene Butunft blidenben) Raifers nicht verburgen fonnte.

Der König, in schneder Folge bie bosen Berichte, den Abfall seiner Gawaltsträger, der Aruppen und Generale, das manfs haltsame Borauschreiten des Kaisers vernehmend, erklärte diesen für vogelfrei, und erneuerte vor beiden — schnell versammelten — Kammern den Eid auf die Charte, beschwor aber durch beides den Sturm nicht. Also floh er von Paris ') nach Lille, und, auch allda nicht sicher, nach Gent. Napoleon (auf deffen Kopf man einen Preis von 2 Millionen gesetzt hatte) nahm ohne Blutvergießen Best vom gangen Reich.

Da erhoben die Freiheitsfraunde ihr haupt, und hofften jest, nachdem der trojige Sinn Napoleons durch fein Unglidt gebrochen, nachdem ihm die Lehre eingeschärft worden, der Bolksrechte und der liberalen Ideen zu achten, unter seinem ftarten Arm sich im Bestz der Rechte und Institutionen zu behaupten, die sie durch und ermestliche Kämpfe und Opfer, durch lange Jahre von Großthaten und Leiden erkust hatten. Auch entsprachen die meisten Berkun, dungen und Maßregeln des Wiedergelehrten jener schonen hoffmung, vor Allem die Berkundung einer "Erganzungsalte» der vierten Constitution, welche er von einsichtsvollen Baterlands, Freunden entwersen, und dem Bolt durch Eröffnung von Stimms

<sup>1) 20.</sup> März.

regiftern in allen Gemeinben jur Annahme vorlegen, febann auf einem feierlich ju Paris gehaltenen "Maffelb" in ber Berfammlung von Deputirten aus allen Theilen des Reiches verfunden lief 1). Sie empfahl fich burch die Aboution bes gwei Rammern. Sufteme ber menarchifden, fo wie burch Gewabrung einer vollen Dreffreiheit ber republitanischen Battei, Ließ abrigens die Ausficht auf noch weitere Berbefferung offen. rabmte Ramen, Patrioten aus ben iconften Beiten, erfchienen iest wieber unter ben frei gemablten Reprafentanten bes Bolfes, auch unter ben Diniftern; und ein Geift bes Rechtes, ber Magiaung und Milbe maltete vor in ben Aften ber Regierung. Belbit gegen bas Ausland erfchien ihre Stellung unbeleidigend. und für ben Friedensftand ohne Gefährbe. Denn Rapoleon betheuerte laut und feierlich, ben Parifer-Frieden punttlich beobachten zu wollen; er murbe ce um fo williger thun, ba er felbft ihn nicht geschloffen, also auch nicht zu verantworten batte. Die frühere Ibee eines großen Reiches habe er anfgegeben, und er werbe fortan nur ber einheimischen Bermaltung, b. b. bem Glade feines Boltes leben.

### **c.** 16.

Achtserflärung ber Dachte wider Rapoleon.

Dagegen fprachen bie noch in Wien versammelten Monarchen, gleich nach erhaltener Rachricht von Rapoleons Landung, eine furchtbare Acht wiber ihn aus 2), fle erflarten feinen Rechtsanspruch felbft auf bas Dafepn burch feine Entweichung von Elba verwirft, feine Perfon bemnach für andgeschloffen von bem allgemeinen, menschlichen und burgerlichen Recht, und als Reind ber Welt ben offentlichen Strafgerichten verfallen. Das erfte und einzige Beipiel in ber Weltgeschichte (bie Bannfluche ber Pabfte ausgenommen) von einer gegen ein gefrontes haupt wegen Friedens. bruch alfo verfundeten Genteng. Im Ramen ber acht Dachte, welche den Parifer-Frieden unterzeichnet hatten, ward fie erlaffen.

Aber mahrend man alfo die Fulle ber Schmach und bes ab-. ideu's über ihn - wie über bas haupt einer verworfenen Raubers

<sup>1)</sup> Angefagt auf ben 26. Mai; aber erft am 1. Juni gehalten.

<sup>2) 13.</sup> Mari.

bande — andgoß, drucken gleichwohl die eiligen und unermest lichen Rusungen die Achtung vor seiner Macht aus. Das Bundnis von Chaumont ward erneuert und befrästigt, alle Mächte Europa's (Schweben, Reapel und die Pforte andgenommen) traten ihm bei. Auf 1,365,000 Streiter ward die gegen Rapoleon aufgebotene Kriegsmacht geschätt. Die Boller, aus dem kurzen Friedenstraum aufgeschreckt, opferten von Reuem zur Befämpfung des Welttprannen Gut und Blut.

Die Freunde Ravoleons fagten bamald: "Roch nie fey ein Sterblicher bermaßen geehrt worben, wie ber Raifer burch bie Erhebung von gant Europa gegen feine einzige Berfon Denn bavon, bag Kranfreich mit ihm fen, ward feine Rotis genommen; nur er und feine perfonlichen Unhanger follten befampft werben. Welch' unenbliche Ueberlegenheit an Talent ober moralischer Rraft murbe amertamt an bem Ginen, wider welchen gang Europa fast zu schwach fen? - Rustete man aber zugleich wider Franfreich, wie fonnte man ben Beherricher einer großen. civilisirten Ration in bie Acht erklaren als gemeinen Berbrecher? - Und wie konnte man Krantreich barum ben Rrieg erffaren, weil es - was fo viele Rationen und fo oft ohne Ginsprache ber Kremben gethan - feinen Berricher gewechselt? - Die Biebereinsezung ber Bourbonen geschah nicht vermoge bes Parifers Friedens, fondern ging bemfelben voraus, und warb von ben Machten als freier Entichlug ber Frangofen betrachtet. feineswegs als Friedensbedingung geforbert. Die abermalige Erhebung bes Raifers war alfo feine Beleidigung ber Dachte, fonbern eine rein einheimische Sache." Arbnliche Betrachtungen ftellte ber Moniteur in Beantwortung ber Wiener . Erflarung auf 1), und fegte bei: bie bem vorigen Ronig verheißene Siffe habe jegt teinen Ginn, ba er nicht mehr Ronig fen; bie frangofifche Ration aber verlange feine Silfe, ba Alles nach ihrem eigenen, freien Willen gefchehen. Daher fonne auch die Erflarung von Wien, ba fie jum Meuchelmord aufforbere, nur von ber Gefandt. fchaft bes Grafen von Lille, nicht aber von ben Rachten berentbren.

Die Dachte jeboch, erfüllt von bem Berlangen, die Rube

<sup>1) 5. 14</sup> April.

Envopa's, die theuer erkaufte, vor jeber neuen Gefahr zu schirmen, verschmahten die Widerlegung der Napoleon'schen Dialektif; sie nahmen weder Gendung noch Noten von ihm an, und erflärven jede Diskussion mit dem Friedensstörer sin überschiffig. Usbrigens kund nicht zu längnen, das die Wiedereinsezung der Bourbonen, wenn auch keine ausdrückliche Bedingung des Pauiser-Friedens, doch die erklärte Ursache der gemäßigten Forderungen der Mächte gewesen, wornach das Contrakt Berhähmis durch Rapoleons Wiederkehr wesentlich geändert erschien. Auch erstante die Welt, das Napoleon allerdings durch allznhäusigen früsheren Arenbruch den Anspeleon auf fernern Glauben verwirft habe.

### S. 17.

Erneuerung des Kriegs. Murat's Fall.
Schlacht von Baterloo.

Alfo begann ber Rampf. Borlaufig ichon warb Durat, Ronia . von Reapel, welcher zu fpat aus feiner Berblenbung ermachte und ju fruhe gegen Destreich losschlug, in einem furgen Rrieg übermaltigt. Er hatte auf bas Berlangen ber Italiener nach Einbeit ihres politischen Dafenns, und auf Die Anhanglichleit feiner Unterthanen und Freunde gegählt. Aber nach furg bandiben und unbedeutenden Erfolgen ward er fchmerglich inne, bag eine langft unterbructe Ration ber eblern Rraft ermangle, und bag bie Reapos Seine verfchnelle Erflarung für litaner — Memmen seven. Rapoleon trug ihm schlechte Früchte. Die Deftreicher fundeten ibm den Krieg an 1), trieben feine bis an ben Do vorgeruckten Truppen gurud und fegten benfelben im Sturmmarich nach. In mehreren Treffen schnell nach einander geschlagen, verließ Durat, aller Soffnung beraubt, fein Reich 2) und flob an Die frangofische Rufte. Gein Land ward ohne weiteren Rampf von den Deftreichern fur ben Ronig Serbinanb IV. in Beffg genommen. Murat, auch von Rapaleon unguabig (wie er es freilich verbiente) aufgenommen, und nach bes Raifers Sturg vollenbe hilflos, magte fpater einen verzweiflungevollen Ginfall in Reapel, ward nach feiner Landung von Unhangern bes Rouige Gerbinand gefangen, und nach friegerechtlichem Spruch erichoffen ).

<sup>1) 10.</sup> April.

Der Krieg gegen Rapoleon mar von furzer Daner. Bunbers ichnell zwar batte ber Raifer bas Beer organifirt und verftartt, alle hilfemittet ber Rationaffraft und ber Begeifterung in Thatigfeit gefegt, und nach gerftorter Friebenshoffnung ben Angriff auf ben übermachtigen Reind gewagt. Auch brang er mit feinen tampfluftigen Deerschaaren anfangs gludlich vor, feste aber bis Sambre, folig bie Preufen in einer morberifchen Schlacht bei Liany 1) und bereitete ein ahnliches Schickfal bem anglie fchen heer unter Bellington, welches ben Dreufen bie Sand bot. Aber ber taltblutige Wiberftand bes Belben Bel. lington in ber ichredlichen Schlacht bei Baterloo (ober, wie Die Preußen fie nannten, von Belle Alliance) 1) hemmte ben Kortidritt ber napoleon'ichen Schaaren fo lange, bis bas preußifche heer unter Blucher - ber trog feiner Rieberlage mit ungefchwächtem Duth in ben Enticheibungstampf eilte -Die fchon halb errungenen Lorbeeren bem Raifer entrif, und ben welthiftorifden Sieg erftritt. Unermeftiden Berluft, an Men fchen und Beergerath, erlitten bie Gefchlagenen, weithin genftrene ten fle fich in wilber Rincht, und ber Raifer felbft, Die Unbeile barteit bes Schlages ertennenb, eilte ohne Mufenthale gurhd nach Daris 3). Doch hatten auch die Gieger in ben Baar verbange nigreichen Tagen an 50,000 Streiter eingebuft.

Rach ber Schlacht von Waterlos war weuig Rampfens mehr, nur eiliges Berfolgen, Gefangennehmen und Beutemachen. Jeder Antrag von Waffenftilltand oder Waffenruhe ward abgewiesen. Bald erschien Bluch er im Angesticht der zagenden Hauptsstadt 4). Rach wenigen Tagen, während derer noch einiges Blut stag, kam die Rapitusation zu Stande 9, vermög welcher bad französtsche heer binnen drei Tagen Paris zu raumen und bin, nen acht Tagen hinter die Loire zu ziehen versprach. Geschützund anderes Kriegsgerath durfte es mitnehmen.

Am 7. Inti jogen von zwei Geiten Bluder mit ben Prome Ben und Bellington mit ben Englanbern in Pavis ein. Die breifarbige Rotarbe wich ber weißen, und unvergigfich

<sup>1) 16.</sup> Juni.

<sup>2) 18.</sup> Juni.

<sup>3) 20.</sup> Juni,

<sup>4) 29. 3</sup>uni.

<sup>.5) 3.</sup> Ini.

betrat Endwig XVIII., von einer kleinen Schaar Getreuer bes gleitet, die wieder eroberte Konigsstadt 1). Die Deputirtenkammer, welche noch unter dem feindlichen Kanonendonner emsig und unverzagt für die Wahrung der Bolkbrechte durch viele mannliche Beschlüss gesorgt hatte, wurde jezt aufgehoben 2); und, ungesachtet der vom Konig von Gent aus erlassenen Zusicherungen einer allgemeinen Amnestie, durch mehrere Ausnahmsdefrete Rache, zum Theil blutige Rache, an den verhaßtesten Pairs und Generalen genommen.

### §. 22.

Rapoleon wird nach St. Belena geführt.

Das Reich Rapoleons hatte ichon früher geenbet. Rach feiner Rudfehr in die Sauptftabt ging er bamit um, die Rams mern aufzulofen, und fich jum Dittator ernennen gu laffen. Sene aber, auf la Rapette's Untrag, erflarten fich fur permanent, und jeden Berfuch fie aufzulofen fur Sochverrath. Die bodbergigen Ranner, welche folden Befdlug fagten, bielten Die Rettung ber Freiheit, nicht bie eines Dannes, für ibre Aufgabe. Napoleon als Diftator schien ihnen allzugefährlich nach feiner Perfonlichfeit fur bie innere und nach ber Stimmung ber Dachte fur bie außere Freiheit. Unummunden er-Marten fle folche Gefinnung. Da entfagte ber Raifer bem Thron ju Gunften feines Sohnes, Rapoleon IL.3), und bie Rammern bankten ihm für folchen Entschluß. Es marb eine einEmeilige Regierungecommiffion ernannt, an beren Spige ber verschwigte Rouche ftunb; und eine Deputation ber Rammern (La Rapette, Benjamin Conftant und vier andere andaes zeidnete Ranner) eilte nach Sagenau in's große beerlager ber verbundeten Monarchen. Bon biefen aber empfing fie bie fdriftliche Erflarung 1), daß eine Unterhandlung nicht fatt finben tonne, bis nicht bie Perfon Rapoleons in ber Gemalt ber Machte fen. Die Regierungscommiffion verweigerte nun amar bie Anblieferung, "weil feine Perfon unter bem Schuz ber frangoffichen Ehre ftebe;" aber fie that auch feine weiteren Schritte

<sup>1) 8.</sup> Juli.

<sup>2) 43.</sup> Juli,

<sup>3) 22.</sup> Juni.

<sup>4) 30.</sup> Juni.

au feiner Sicherheit, als bag fie gu Rochefort mori Freghtten an feiner Ueberfahrt nach Bemerita bereit ju balten befahl. Sie feblug ibm jugleich die Ernennung jum General ber franges fifchen Truppen, um bie er angefucht hatte, ab, und befahl ibm, Buris an verlaffen 1). And Rapoleons eigene Berfuche au unterhandeln waren frinchtlos. Dem Staaterath Dtto, ben er hierwegen nach England feiten wollte, ward bie liebenfahrt verweigert. Daber fchiffte er fich ju Mochefort ein 2; aber bie engliften Rrenger machten bas Undlaufen unmbalich. In fo' hoffnungelofer Bebrangnig nahm er bas Unerbieten bes Rapitans Maitland, ihm eine Buflucht auf feinem Linienschiff, bem Bellerophon, ju gewähren, an, erflarent, er übergebe fich bem Schuz ber englischen Gefeze und wolle hinfort in Eng. land als Privatmann leben. Daffelbe that er auch dem Pringen Regenten in einem eigenen Schreiben fund.

Aber für ben Geachteten mar fein Gefeg mehr und fein Rapoleon warb bie Lanbung in Plymouth verfagt und angefündet, bag er nach St. Delena, ais gemeinfchafts licher Gefangener aller Berbundeten, boch unter ber befunberfe Dbhut Englands, werbe gebracht werben. Im 2. Mugnit mar wirtlich folder Bertrag gefchloffen worbest. In Gemaffheit bef. felben warb ber große Gefullene nach ber Mbebe won 'Dopban auf bas Linienfchiff Roothumberland gebracht; bie Anter murben fofort gelichtet 3) und am 18. Det. betrat ber Mann. welcher 19 Jahre lang bie Bawniberung und bas Gifreeten ber Welt gewesen, Die in fchauervoller Abgeschiebenbeid Biegentw wieffe Infel, bas ihm bestimmte Felfengrab. Die gefannete: Macht Enropa's hatte alfo gefiegt aber einen Dann. Aberhote eridutternbe Einbruck bes unerhorten Sturges, ble :. miturlide Theilnahme für ben, anter bem fchrechichften Beidengnif ... unter allmächtiger Reinbesgewalt mit ungebengter: Greibenbent hat mit bem fraber weithin Gehaften, felbft Berabfebenten bie Wolt wieber verfohnt. Die Urthuile, ble jest über ihn entlingen. Die Betrachfungen und Bergleichumtet, welche Et. Gelbied ber vorrief, find rumnlicher für ihn, als weiland bie Schmeicheleinn

Bullio A.G. (H-7-in the page)

<sup>4) 28.</sup> Juni

<sup>91 - 2) 8. 3</sup>mil. . . . 1 12.1 12.1 (3).7. Malasti 1 12.1 12

vos krischenben Senated und der feilen Schaar der Schriftfeller. Die Gefchichte solche daucht ihren Pinfel jest in milbere Farben, da sie sein Bitd zeichnet. Auch behält sie liebend den Ramen der Eblen auf, welche dem von den Gewaltigen des Erdziells Gedchteten freiwillig in den fewnen Kerker folgten, die Ramen eines Bortrand, Montholon, Gunrgand, Las Cases, wolche in einer Beit der Mied teherrschenden Gelüstsucht, Riederträchtigkeit und Feigheit solches erhebende Beispiel männlicher Chanalterstärfe und sellsstwerlängnender Trene gaben.

### **6.** 19.

## Der zweite Parifer-Friede.

Der Awect bes Arieges, nach folder Gefangennehmung bes Duifers, war erreicht; ben Berbanbeten blieb, wie bie Anmalte Aranfreiche fagten , nichts Weitenes zu begehren übrig. Ein Kries benebleschluß war nicht einent nothig, ba berjenige, gegen melchen affein man gefriegt hatte, geftitrat war. Sollte man bom Ronig etwas verlangen? .- Derfelbe mar ja ber Berbunbete ber Momerdien und nach Rraften mit thatig gewesen gur Unterbendung Ravoleons. Dber von ber Ration ?? - Diefelbe war entweber - wie and behamptet warb - gegen ihren Bilben von Bonavarte's Saftion unterbridt worben, und alebame befand fie fich in bemfalben Hall wie ber Ronig; fie war frei von jeber Schuld aber Berantwortung, war Freunde ber Momarchen gehlieben, mit mit ihnen nicht im Driegeftanbe ober de batte and eigenem, freiem Willen Rappoleon wieber jum Berrfcher empangebragen; alebann batte ber Rrieg wiber fie feinen Mechesamub, ba fie fich niemals gegen bas Ausland verpflichtet hatte, ben Bourbonen gu gehorden, vielmehr ihre volle Freiheit in Geltsenng ihrer einbeimischen Angelegenheiten ausbrachich win ben Berkanteten war anerfannt worben.

Aber fo scholnbar biese Gründe waren, so vermeinten gleichwohl die Monarchen, theils zur Entschäbigung für den ungeheuren Ariegsanfwand, weichen auf jeden Hall die "Bofreiten" gu tragen hatten, theils zur Sicherstellung gagen ahnliche künfe tige Gefahren, die etwa aus dem Wankelmuth oder aus der Schwäche der französischen Ration entskehen möchten, theils endlich jur Befriedigung ihrer eigenen Boller, wolche über ben so milben ersten Pariser Frieden lant ihren Unmuth entlant hatten, einige Opfer von Frankreich sordern zu mussen. Auch war der lezte Sund allendings sehr trifftig. Es mußten nachgetzgen word man früher, in der Derzensfreude, die Bourbonen west morben, was man früher, in der Derzensfreude, die Bourbonen mieders hergestellt zu sehen, versäumt hatte. Deun der Bollern mach jene Wiederherstellung gleichgiltig. Die französtlichen Minister freilich lieben solchen Gründen ein sehr ungeneigtes Ohr. Opch kam endlich nach langer Verhandlung (und zwar erft nach dem Austritt Talleprand's und Fouché's aus dem Ministerhun, an desseu Spize der von jeder revolutionnairen Matel freie Herzug von Richelieu gestellt warh) den Kächten ein Vertrag, der zweite Pariser Frisde genannt, zu Stande.

In bemfelben bequemte fich Frankreich zur Abtretung eines nicht unansehnlichen Gebietes. Als Bafis namlich murben feine Grenzen von 1790 (nicht von 1792, wie im erften Parifer - Frieben) bestimmt, und babei noch mehrere Befchrantungen festgefest. Da mentlich follten bie Feften Philippenille und Marienbura bas Bergoathum Bouillon, fobann Baarlouis, Saarbrad. und bas land von ber Saar bis jur lauter nebft ber Geffung Lanbau von Frankreich abgetreten merben (bes Ronigreich Rieberland erhielt die erften, ber teutsche Bund bie lette gengungen Begirte); Sarbinien follte ben vollftanbigen Bolle pon Saponen und Rigge mieder erhalten, bie Schweis aber bas Landchen Ger. hiernachst übernahm Grantreich bie Bablung einer Entschädigungefumme von 700 Millionen Franten an bie Machte (wovon ein Biertheil jur befferen Befeftigung ber Grene gen gegen Frantreich bestimmt, aber bis heute meift noch nicht babin nermendet marb) und bie Befriedigung ber (fcon im euften Barifer-Frieben übernommenen, aber feitbem noch mide Liaufbirten) vielnamigen Erfatforberungen von Unterthauen ber verbandeten Mangreben, und auch ber Bant von Dambung. Giniaer Rudfluß bes feit vielen Jahren, nach Frankreich als Reiens. bente gegangenen Gelbes ment hieburch bemirte, und erfdien

<sup>1) 24</sup> Sept. 2) 1815. 20. Rep.

insofern als gerecht und billig. Aber baneben ward auch — was bie framdfliche Ration am empfindlichsten bemuthigte — verfügt, baß ein verbindetes heer von 150,000 Mann fünf Jahre hindurch (im Falle anerkannten Wohlverhaltens sedoch nur drei Jahre) einen bestimmten Bezirk vom französsischen Gebiet mit einer Anzahl wichtigen Festen besegen, und während solcher Zeit von Frankreich — mit jährlichen 50 Millionen — besoldet werden sollte. hiernach ward ausgesprochen, daß die bourbonische herrschaft als Gesez des Auslandes sortbestehen musse; wies wohl nebendei — hochst dankenswerth — die heilighaltung der Charte den Bourbonen zur Berpflichtung gemacht ward.

Gleichzeitig in biesem hauptwertrag wurden noch zahlreiche Rebenverträge unter den verschiedenen hauptmächten geschloffen; insbesondere zwischen den vier Paciscenten von Chaumont zur Aufrechthaltung der beiden Pariser, Frieden, und zur ewigen Ausschließung des gefürchteten Rapoleon und seiner Familie vom Throne Frankreichs, überhaupt zur gemeinsamen hintanhaltung etwa neu entstehender, revolutionnairer Bewegungen in Frankreich; sodann unter sammtlichen Betheiligten zur Bertheilung der Entschädigungsgelder und der abgetretenen Landschaften; auch über die kunftige Rentralität der Schweiz, und über das engslische Protektorat über die jonisch en Inseln.

Endlich geschah, und zwar noch vor bem Frieben, Die Burudnahme ber von ben Franzosen in ben verschiebenen Perioden bes Revolutionstriegs geranbten Kunftschafe. Die Demuthigung Frankreiche war vollftanbig.

# **s.** 20.

#### Der brilige Bunb.

Also enbete bie Revolution. Damit aber nie wieder ihr Schlund gahnend sich öffne, schlossen bie Steger Rapoleons, bie Monarchen Ruflands, Deftreichs und Preußens, und zwar perfonlich, ohne Mitunterschrift ihrer Minister, noch in Puris anwesend, ben "heiligen Bund"). In dem Eingang ber Urfunde biefes, in ber Weltgeschichte einzigen, Bundes

<sup>1) 26.</sup> Sept. 1815

wird ertlart, daß die brei Mongreben, welche perfonlich ihn foloffen, in Kolge ber großen Greigniffe ber legten brei Jahre, bie innige Uebergengung erlangt batten, all ihr Thun auf die erhabenen Bahrheiten, welche und bie beilige Religion unfere Beilandes lebrt, grinden, und baber in Bermaltung ibrer Stamen, fo wie in ihren wechselseitigen politischen Berhaltniffen nut bie Barfdriften ber Gerachtigfeit, ber driftlichen Liebe und bes Ariebens fich mir Regel machen zu muffen. Daber wurben bie brei contrabirenden Monarchen, den Morten ber beiligen Schrift as mas , durch bie Bande einer mabren und untertrennlichen Brüderichaft, vereinigt bleiben, fich als Laubleute betrachten, und in jedem Kalle bilfe und Beffant leiften; auch ihre Unterthanen und Beere, als beren Ramilienvater fie fich amaben, in eben bem Geifte ber Britberlichfeit leiten. Der einzige Grundfat wurde bemnach für fie feyn, fich gegenfeitig Dienste an leiften, fich burch ein unveränderliches Wohlwollen Die gegenfeitige Buneigung ju bezeigen, und fich alle umr wis Mitglieber einer und berfelben driftlichen Ration zu betrachten. Die brei Monarchen fahen fich nur als Bevollmächtigte ber Berfehung au. am brei Zweige einer und berfelben Familie gu. beharrfchen, inban fie erkennten, daß die driftliche Ration, zu der fie und ihre Bolter geboren; in ber That feinen anbern Souverain ale ben . jenigen habe, bem allein bie Dacht gebahrt, namlich Gott und unferen gottlichen Erlofer, Jefus Chrifins, bas Bort bes Allerhochften, bas Wort bes Lebens. Ihre Majeftaten empfehlen baber thren Bolfern mit ber gartlichften Corgfalt, fich taglich mehr in ben Grundfagen und in ber Andubung ber Pflichten gut bestärfen . welche ber gottliche Belland bie Menfchen gelehrt hatte. Alle Dies jeniaen Dachte - alfo fchließt bie bebentungsvolle Urfunde -weiche die heiligen Grundfazen biefer Alte feierlich anertennen wollen. wurden mit Bereitwilligfeit und Auneigung in Diefe beilige Affiang anfaenommen werben.

Bu folden Beitritt wurden and wirklich alle Machte Europa's, mit Ausnahme bes Pabftes und ber Pforte, eingelaben. Alle Gingelabenen traten anch bei, mit Ausnahme Englands, beffen Regent erflatte, bag er perfonlich zwar die Grundfaze bes heiligen Bundes theile, jedoch nach ber Berfaffung feines Reiches keinen

Bertung ohne blidenzeichnung ide Bertvetung vermittvortlicher Minifer einzugefen befugt fob.

Wer wird fich nicht geraltet und ethoben fahlen bitch bie eblet Frommen Gefühle; welche bie liefunde bes beiligen Bunbes burds wechent? - Wer wich nicht bie Boller glüttlich wirifen ; beron Megusten wahthaft burtheringen find von ben Pflichten ber Moral und best Geifbritthums? - Wer wird nicht winfichen, baf Gerechtigleit, Liebe und Frieden, fo wie ber Bund es verheift, füt und für herrfichen mogen nitter ben Rationen ber Gebe ?? - Mber tounett wir hoffen, bag jeine ebefinithige Berfilnbudg, bag felbft win Mertung einiger Saupter Die Ratur ber Menfigen, bie gebreckliche und mm Bofen geneinte, unmandlen, bag fie bas Beid Bouted auf Erben begrunden werbe? - Wenn wir bieg nicht ifannen und baber blos ber mbalichen ober anmittetbaren Die :tungen gebenten, fo ftellt fich allernachft bem Blick bie Bereinigung aller Staaten Europa's (ben Pabft und bie Pforte und jum Theil : England andgensmmen) ja einem großen Weltreich unter einur, watbeilerten Regentenfamilie bar, bie Alleinhervschaft eines, van sinigen Bietptern einfgestellten Pringipe, von welchem fich Misunfagen abs Aleflehming megen bie Orbnung bes Beltreiches gift. und -- wie in Reavel mie Spanien - mit Medtung fe-. fraft wind; ein Benbaltnif, welches nach allen bisberigen Erfahrungen und nach ber Ratur ber Deufchen bie größten Gefahren mit fith fahrt und bie wirtfamften Rechtogarantien aufwebt. Bir bep Coexistent wieler felbiblianbiger, auch rivaliffrenber Staaten, in ber Entgegen fegung verfchiebener politifcher Intereffen und Tengenben hat bieber bie Areiheit ihre befte Stute geftenben: und bas eblere Leben ber Boller wie ber Gingelnen, ihre moralifche und intellettuelle Rraft, erfterben unter ber Derrichaft eines eineigen altverbreiteten Sufteme, und einer won ber Gemaft gehandhabten gleichförwigen Rithtung ber Beiftes wie ber Leiber. China mag hiefur als Beweis bienen; wiewohl wir allerdings nicht in Allem die Einheit eines chinefischen Reiches erreicht haben, und namentlich bie Manthlinien, Bolle und vielnantige Strombeherrichung und noch immer empfindlich genng Mo-Die Coerifteng mehrerer Staaten erinnern. Aber foviel ift de wie , bas bie Gefchichte, wenn fle freie Beurtheilerin ber Chats sachen, nicht stlavische Sammlerin officieller Berkündungen sepn soll, einen freien, also-auswärtigen Standpunkt begehrt, der in einem Weltreich nimmer zu finden ist, daß sie der Macht, in deren Bereich sie schweibt, erst, ein Menschenalter später nacht trüt, und daß also für jezt ihr nichts übrig bleibt als in ehrzerbieigem Schweigen der Entwickung und der Wirkungen der newesten Nerhaltnisse zu harren.

# 5. 21.

### Der Biener-Congres.

Die beiben Parifer-Frieden mit thren Rebenverträgen und der zwischen beiden gehaltene Wiener-Congres haben Auropa eine, auscheinend zu langer Dauer bestimmte, neue politische Gestalt gegeben. Ihr flüchtiger Ueberblief sey das Schlusgemälbe dieses Buches. Wir reden jezt erst vom Wiener-Congress, da seine durch Rapoleons schreckendes Wiedenerscheinen erzichteten Prinzipien und Beschlüsse erst am Tage von Waterloodurch Blücher's Schwert geltend gemacht worden, und durch den zweiten Parifer-Frieden in wirkliche Kraft getreten sind. Darin zumal liegt das welthistorisch Wichtige jener verhäugniss vollan Schlacht; nicht in den Besigverhältnissen verhäugnissvollan Schlacht; nicht in den Besizverhältnissen; und es erscheint hiernach (was den Geist in Berwirrung sezt und niederwirft) das Lood der Menschheit und die Macht der Ideen hingegeben — einem Reiter-Regiment oder einer wohlangebrachten Batterie:

Der erfte Pariser-Friede hatte seitgeset, daß innerhalb zweier Monate sich ein Congreß zu Wien versammeln sollte zur Schlichtung aller wichtigen, durch den Friedendschluß noch nicht erledigten, Angelegenheiten Europa's und seiner Theile. Nach einiger Berzögerung trat endlich in den lezten Tagen des Sewtembers und den ersten des Oktobers in Wien jener erlauchte Congreß zusammen, welchem, nach Würde und Glanz der Mitschlieber und nach der Wichtigkeit der Verhandlungen, kein anderer Congreß in der ganzen Weltgeschichte, selbst der westphälische Friedens Congreß nicht, zu vergleichen ist. Zwei Kaiser, wier Konige, die ersten Winister und Staatsmänner fast aller euros pässchen Staaten und eine ungezählte Renge von Agenten ver

schiebener Hoheiten, Stanbe, Rlaffen, Familien und Individuen versammelten sich in der östreichischen Kaiserstadt zur Entwerfung eines Grundgesezes für das diffentliche Recht und das politische System des Welttheils, auch für Entscheidung einer Menge bessonderer Streifigkeiten oder partifulärer Verhältnisse, welche wenigstens mittelbar den Welttheil angingen, oder von klugen Geschäftsführern als so erhabener Entscheidung bedürftig dargestellt wurden. Europa, ja die ganze civilistrte Welt, wandte den Blick nach Wien, von wannen so Großes kommen sollte.

Aber - wiedmit eindringlicher Ginftimmigfeit Die Dentenben affer Boller flagten (bie Schuld jeboch feineswege ben Dauptern, überhaupt nicht eingelnen Berfonen, fonbern blos einem unfeligen Berhangnis und einer taum bermeiblichen Befangenheit beimeffenb) - ber Congres von Wien hat feinen hoben Beruf, feiner in ber Gefchichte einzigen, großen Bevollmachtigung burchaus nicht entsprochen. Wir wollen nicht bie Rrage einiger, etma überspannter Kreibeitefreunde mieberholen: mober bem brhen Congreß bie Befugnif jugetommen, gefezgebend und richtend über bie Rechtsanspruche und Intereffen aller einzelnen Boller zu enticheiben? - Die Berftanbigen mochten einseben, bag nur bie von phyfifder Rraft unterftugte Autoritat gu folder wirts famen Entscheidung vermogend fev. Der Congreg, weil er bie Macht zu entscheiben befaß, erschien auch als befleibet mit bem Recht bagu; jebenfalls aber verpflichtet zu einer bem Recht und bem Befammtintereffe gemäßen Enticheibung. bleibt er verantwortlich ber Gefchichte. 3hr find Geift und Bringipien ber ju Bien gefaften Befchluffe anheimge fallen gur freien Beurtheilung.

Hauptangelegenheit, und gegen welche alle anderen fast gar nicht in Rechnung kamen, war die Befriedigung der Ansprüche voer Forderungen der regierenden Saufer. Bon denselben verlangten Einige Bergrößerung, Andere Entschädigung, Andere Wiederherstellung. Europa mit seinen Boltern, wie eine Masse frei zu vertheilenden Gutes, stund unter der willfürlichen Bestimmung des Congresses. Solche Bestimmung aber geschah mehr nach Gründen einer einseitigen Politik oder Convenienz, auch der Sunst oder Ungunst, als nach jener des Rechtes oder des wasten Sefammtintereffes. Meift nur jene Retlamationen, die eine Macht unterfügte ober ein Familien. Intereffe empfahl, wunden gehört; und von idealen Intereffen tam wenig zur Sprache. Seelengahl, Eintünfte und Flachenraum — bies waren die Fabtoren, mit welchen allein man rechnete; und nie demuthigender, weil nie unumwundener und feierlicher ausgesprochen, als auf dem Wiener-Congres, wurden die Bolter als dem Sachenrecht anheimgefallen behandelt.

Wo nicht bas Recht oder reiner Gemeinsinn ben Berathungen die Richtung giebt, ba tann von Einheit und harmonie teine Rede seyn. Bald zeigte sich eine hestige Entzweiung unter den Gliedern des Congresses, welche selbst einen Kriegsausbruch besorgen ließ, und nur durch gegenseitiges Aufgeben gerechter, und gegenseitiges Gewähren ungerechter Forderungen, zum Theil auch durch das Ergreisen seltsamer, den vorherrschenden Prinzipien widerstreitender, Auskunstemittel nothbürftig beschwichtigt ward. Künstelei trat an die Stelle der höheren Gtkatstunst, und die Consequenz ward aufgeopfert der Befriedigung Einzelner. Selbst das historische Recht, dessen Bewahrung oder Wiederherstellung das noch am meisten vorherrschende Prinzip des Congresses war, mußte vielsach — nicht eben dem natürlichen Recht, wohl aber — der Convenienz weichen oder der Willsur.

Einmal mit partitulären Interessen, und vom Staudpunkt ber Gunft ober Ungunkt beschäftigt, sah sich ber Congres balb mit einer Anzahl von Petitionen, Reklamationen und Bittbriesen übersschwemmt, an beren Berhandlung die kostbare, den Interessen des Welttheils und der Menscheit angehörige Zeit verschwendet ward. Reben den Bestimmungen über das Wohl oder Weh' von Rationen lesen wir mit gerechter Befremdung in der Congresseste eine Reihe von Entschädigungen über kleinliche Streitigsteinen, welche besser an die Gerichte waren verwiesen worden, oder über geringsügige Particular-Interessen, welche überhaupt der Entscheidung einer so hohen Bersammlung nicht werth waren.

hiedurch ging aber Zeit und Arbeitslust verloren für wichtige Dinge. Für die mahrhaft großen Interessen der Boller geschah soviel als nichts; ober es wurden dieselben mit wenigen schwanzenden Borten abgethan. Die einzige herrliche Gelegenheit zur

geschaftigen Michaffung von ungabligen Mitbirduchen, Gewaltsthätigleiten, und aberhaupt berbarifden Erbflücken bes Mittelsalters, welche ben Welatheil drücken, ward unwiederbringlich versfäunt. Die far ift ber Congraft ber Menfahbeit verantwortlich.

Enblich aber woven unter ban gefaßten Befchlitfen viele birett wiberftreitend den lebhaft gefühlten Babirfniffen und fonnentlauen Bechtsanfpnitchen der Biller, viele von gang offenbarer Bemeins schäblichteit ober Gefahr.

Die nachstehende Meberficht der Congresbeschiffe wird dieses tabelinde Urtheil rochtfertigen.

### S. 22.

#### Rugland. Preußen, Polen.

Gleich aufangs murben die Berathungsgegenstände unterschieden in europäische Augelegenheiten nich in teutsche. Die erften waren der Entscheidung der auch Nächte, welche den Pariser-Frieden unterzeichnet hatten, numentich Deftreich, Rusland, Groß. brittannien, Preußen und Frankreich, sodann Spanien, Portugal und Schweden, natürlich wit überwiegendem Einssuß der fünf, indbesondere der vier zuerstgenannten anheimgestellt. Die teutschen Angelegenheiten kriteten unfange blod die Bevollmächtigten von Destreich, Preußen, Baiern, Dausnover und Würtemberg, welchen sedoch später, auf die bringende Beschwerde der übeigen teutschen Flusten und der sveien Städte, die sämmtlichen Ritglieder des zu errichtenden teutschen Stantenbundes beigesellt wurden.

Unter ben europaischen Angelegenheiten war die eife die Befriedigung der hauptmächte, welche durch ihre grußen Amstrengungen Rapoleons Weltthron umgestürzet. Zwar hatte man glanden sollen, die Erreichung dieses unendlich kostaren Zweckes seibst hatte als Lohn der Anstrengungen gelten, und ein weiterer Lohn wenigstens mie auf Rosten dersenigen Prinzipien gesucht werden sollen, die man eben gegen Rapoleon zu behaupten gersacht, der Prinzipien des Rechts nämlich und des Gleichges wichts, welches die fast einzig gedenkbare Garantie des Schenklichen) Rechtes ist. Aber du ward zuvörderst Rusland, welches nicht für Europa, sondern nur für sich selbst den Krieg

gefildret, und welchen im Krieg wider Appelean die hilfe Eiserwa's wohl nuch erfpriesticher all biefem die hilfe jenes gewesen, der zum voraus gesordente Lohn, Polen, zugesagt, und hiedenth allein schon das neue politische Sostan bes Weltsteits unhelbur verderde. Den enssischen Riesen ließ man über die Weithstelscheiten, und gab ihm Preusens und Destreichen Sostan, alss das Herz von Europa, preis, während nam gegen Frankereich änglisch mit Bestwerten sich umgab, und überall une der verch anglisch mit Bestwerten sich umgab, und überall une der ver zu no ne ne gespensterentig schneckte, nergends aber der zukünftigen gedaufte.

Diedurch allein fcon warb unmöglich gemacht, ein politisches Gleichnewicht zu gründen. Die Mostowitische Ueberwucht bedroft Europa mit Erdrückung, und wenn folches Ungläck hereindricht, fo trägt der Wieper-Congres baran die Schull.

Das billige Bogefren Drengens (welches wohl mehr ale Musland im Weltbefreinng beigetragen), wieberbergefintt in mur, ben in feine vorige Dacht, fant in Ruffands Bergroferung ein bochft beflagenswerthes Sinbrenift. Ahr ben Berink feiner poll. nifchen fanber (ber hauptmaffe bes Bergogchums Barfchau) erichien nur Sachfon ale entfprechenbe Entichtbigung. forberte Brenfien biefelbe. Alber wie tomnte man, wenn einnig! nur von Aufpruchen ber Daufer, nicht von Intereffen Garo. ma's bie Debe war, ben Ronig von Gachfen entifeonen, ba man alle andern Antelen bes Bheinbunbos (mit wenigen beibnbern Audnahmen) im ungefehmalerten Befte ihrer galafe fen? - England, Franfreich und Deftreich, auch Baferh erflarten fich entschieben gegen folden Gewaltstreich (nicht amar bes fachfichen Boltes, fonbern blos bes Ronigs willen); ja fie ichloffen beghalb bereits einen formlichen Bund ) wiber Rugland, welches bie prenfifche Forberung ans eigennügigen Grinben unterflügte. Da tam endlich ein Bergleich zu Stande, mormach einige Diftrifte von Polen, unter bem Ramen eines Gros. bergogthums Dofen, bei Brenfen berbleiben, bagegen pen Sach fen mur zwei gunftheile bemfelben gufallen follten. Das pofnifthe Bolt alfo und bas fach fifche muften bie unneine.

<sup>1) 1815, 6. 3</sup>an.

lichste und schmerzlichke Zerreisung erbulden, damit Ruslands Raiser befriedigt murbe. Der Uebergang unter Preus gens hoheit hatte ben Sach sen nur vorübergebenden Schmerz erregt; auch die neue Regierung ware in Balde geliebt worden. Aber die Zerreisung war bleibende Berlezung und Schmach. Die Entschädigung Preußens wurde sodann noch vervollständigt durch ausehnliche Länder zwischen Abein und Maas, wodurch gleich unnatürliche Berbindungen als vorhin Arennungen verordnet, und Preußen, ob auch nach Boltszahl und Einkunsten klaglos gestellt, bennoch nach politischer und militärischer Stellung sich wesentlich verkürzt fand.

Alfo ward Europa um feine fostbare Bormauer gegen Rusland, um ein ftartes Preußen gebracht, und ber, gur Mettung ber europäischen Freiheit gegen ein emporfreiendes Weltreich unternommene und mitunfäglicher Anstrengung geführte, Krieg enbete mit Uebergabe bes Scepters an eine noch gefährlichere Macht.

Bei ber so willturlichen Gestaltung Polens ward hiernach an Riemanden weniger als an die Polen selbst gedacht (eine vage Zusicherung von Berfassungsrechten abgerechnet). Rur gestelen sich die Rächte in der befremdlichen Schöpfung eines "Freisstaates von Kratau", der unter dem Schuz der drei großen Rachbarn stehen sollte, eine Anomalie der sonderbarsten Art und im Grund blos eine Schaustellung der Bollgewalt über Land und Boll, daneben anch den Bewois gebend, daß man über die Zutheilung der Stadt Kratau an eine der drei Rächte sich nicht habe verständigen können.

# **§.** 23.

Deftreich. Italien. Rieberlande.

Satte man Ruglands Forderungen bewitigt, wie tonnte man jene Deftreichs jurudweisen? — Auf Stalien hatte biefes, nachst ber Wiederherstellung seiner herrschaft über Dkound ben größten Theil von West-Gallizien, über Tyrol und Salzburg und über das jest erweiterte Illyrien, den verlangenden Blid geworfen. Benedig und die Lombardei, mit vortheilhaft gezogenen Grenzen, überließ man dem endlich triumphirenden Kaiserhaus. Der Traum der Gelbstidnbigkeit,

ber Traum der Rationalverbindung hörte fomit auf für die italis ichen Boller; ein frember Scepter follte fortan über ihre fconften Drovingen gestrecht feon. Die Biebertehr Dobena's unter bie alte Berrichaft mochte gerecht und ben Umftanben angemeffen erfcheinen; aber Parma mit Diacenga marb, blos nach bem Sachenrecht, zur Entschädigung einer, wohl eblen und ber innigften Theilnahme wurdigen, boch burchans mit teb nem Litel auf Parma verfebenen Rurfin bestimmt. gladlicher als Genua, weiches, ohne alle Schuld, und in Bollbeffe aller Anfpruche auf Bieberherstellung in ben alten, legis timen Buftand, jum Berluft feiner Gelbftfanbigfeit und Freiheit verurtheilt und Sardinien unterworfen warb. Die, vorzäglich bon England unterftate, Ibee einer Berftartung Sarbis niens, jur Errichtung einer Bormauer gegen Kranfreich ober einer fraftigen Mittelmacht gwifden Kranfreich und Deftreich. gab hiezu ben Titel. Doch ift auch jegt Garbinien fcmach. und Deftreich in Italien allmächtig; auf jeden Fall alfo bie Unterbrudung Genua's felbft ohne politifche Rechtfeetigung. Aber bie Rlagen biefes ehrwurdigen Freiftaates wurden nicht gehort, mahrend man die Ginsprache Spaniens (b. h. Ronia Rerbinands VII., welcher nichts für Europa's Rettung gethan, vielmehr jum Biel feines Chrgeizes bie Berfchmagerung mit Rapoleon fich gefest, und von feiner felbftverfchulbeten Gefangenfchaft ju Balen cay aus ben Großthaten feines Bottes blod leibend zugesehen hatte) als gewichtes Rechtsbebenten gegen bie Berfugung über Parma betrachtete, und nur burch Unterbruckung noch einer Republid (Luffa, bie man an bie vormalige Ronigin von hetrurien, Ferdinands VII. Schwefter. und deren Sohn vergabte) ju beschwichtigen wußte. Dagegen ward wie in heiterer taune, die Republiquette St. Marino. Die freilich nicht gefährlich erfcheinen tonnte, als Freiftaat erbalten.

In Unter-Italien ward anfangs Murat als König von Reapel, sa noch mit verheißener Gebietserweiterung, Fersbinand IV. aber als herr blos von Sicilien anerkannt. Der unbesomene Krieg bes erstern wider Destreich bewirfte, ohne weitern Rechtsgrund, die Wiederherstellung der bourboniston Racht über beide Sicilien.

Eine hochwichtige politische Schönfung, aus abulichen Grune ben wie bie Bergrößerung Sardiniens fliegent, mar Die Errichs tung bes Ronigreichs ber Rieberlande m Gunften bes Saufes Oranien. Das bollaubifche Bolf batte gleich nach Bertreibung ber Frangofen feinen chemaligen Erbfatthalter gurudberufen, und mar als "fonverainen fürken" (bergleichen zu erneunen ber Politik ber Chalition wicht minder als jener Rapoleone entsprach); jest ward ihm auch Belgien und einiges frangofiche Grengland jugeichiaben, bamit er eine farte Borhut bilbe gegen bas gefürchtete Kranfreich. Auch bas zum tentichen Bund gefchlagene Großherzogthum guremburg ward ihm ertheilt, deffen Sauntstadt jedoch jur Bundesfefte erflart. Ohne irgend einen Rechtsanspruch marb alfo bas Saus Draufen an Dacht und Glang erhoht, blod gum Rrommen ber gemein enropaifchen Gache. Diese allerdings großertige Ibee marb aber in ber Musführung verberbt; indem man nicht nur bas Suftem ber Raturgrengen fleinmitbig aufgab, fonbern auch einerseits bas teutsche weftrheinische gand, bie aegen bas gefährliche Frantreich am wenigsten gebedte Grenze burch bie bizarrfte Berfolitterung unter bie verschiebenften Berichaften ieber felbstitanbigen Kraft beraubte, anderfeits burd bie Berfemna Dreugens an bie Maas und Mofel vielfach bebentliche Man vergas jugleich ober genterlies Berührungepuntte fcuf. abfichtlich, bei ber freigebigen Ueberlaffung ber Rheins und Mage Lanber an bas nengeschoffene Ranigreich , ju Gunften Tautidlanbe, welchem chebeffen ber burgunbifche Rreis angeboret, wenigstene die freie Schiff-Kabrt bis in's Deer an bebingen, ober man that es unter fo fchmankenben Einsbruden, daß die illiberalite Besteurung und Sverrung in bem Wortsant bes Traftate eine willfommene Schumehr finbet.

# **§**. 24.

Hebrige Staaten und andere Bestimmungen.

Die Erwerbungen Englands wurden wenig ober gar micht auf bem Congreffe besprochen. Diese Macht, wiewohl über alle Bergebungsgegenstände eine sehr einfluftreiche Stimme gebend, entzog ihre eigenen Anfprüche, für beren Begründug die beiben Pavifar Frieden ihr genigten, jeder weitern Distussion, und behielt alfo Malta, Delgoland, bas Cap ber guten Doffnung, nebst verschiedenen wichtigen oft und westen distant Rollenien, auch die Gehutherelichteit über die jouischen Inseln. Auch bestam der König von England Hannovon zwisch, unter dem Aitel eines dem teutschen Bund angehörigen Könige reich 6, und mit beträchticher Gebietserweiterung, worüber theils die teutsche Bundskatte, theils verschiedene besondere Ucretige die Bestimmung enthielten.

Schweben warb ber Befig von Norwegen bestätigt, Danemart aber, welches bafür Schwebifch-Pommern erhalten, gab legteres an Prenfen gegen ein Stud von Lauenburg.

Spanien und Bortnaal, bie Burndaabe von Dlivenga an legteres abgerechnet, erhielten und verloren nichts auf bem Miener . Congreg. Die anmagenbe Stimme Spaniens jeboch erfchwerte ober vermirrte mehr als eine Berhandlung. And that ber Congres feine Einsprache wiber bie furchtbare Tyrannei, welche im Ramen Ronig Ferdinands VII., vom Augenblicf feiner Rudfehr in fein burch ibn ben Fremben weis gogebenes und nur burch fein Bolt errettetes Reich, gegen oben biefes Bolt. b. b. gegen ben ebelften Theil beffelben, gegen bie hode herzigen Cortes und ihre tapferen Freunde geubt marb. Gleiche wohl mar ber gewaltthatige Umfturg ber Berfaffung, welcher bie verjängte Rraft, waburch Spanien fich Rapoleons erwehret, entfliegen, eine nene Aufforderung jur Revolution. Die grafflichen und weiteres Unglud weiffagenben Aufgritte in Spanien, mehr als die Berwirmungen aller anderen Reiche, fprachen die heilende Rurforge bes Congraffes, als gefammt envanäischer Macht, an. Aber ber Congres fomieg.

Die Schweiz erhielt die Wiedervereinigung von Reufchatel, Ballis und Genf, und die Anerkennung der beständigen Routralität der solchergestalt werhaubenen 28 Cantone. Angendem ward Bern burch bas Bisthum Bafel und einiges andere wergrößert; auch Genf erhielt einige Abreiungen von Savonen und Fraufreich. Beltlin, Cleven und Bormio dagegen blieben bei Destreich, wogegen dieses die Herrschaft Rauns an Graubundten abtrat.

Eine Menge geringfügiger Bestimmungen, theils über fleinere Territorial , Abtretungen und Ausgleichungen, theils über andere Puntte, wie über Die Penfionirung des Kurften Drimas, über Die Domainen in Rulba, über bie Abfindung bes Grafen von Bay penbeim, uber ben wegen Bonillon's erhobenen Streit. über ben Rang ber verfchiebenen biplomatifchen Agenten u. f. w., und was sonft noch bie 121 Artifel ber Congregatte minber Bich-Bemertenswerth jeboch tiges enthalten, laffen wir unberührt. waren die Beichluffe über die Abichaffung Des Stlavenhandels, und über bie freie Alug. Schiff. Rahrt, namentlich auf bem Rhein mit beffen Rebenfluffen, und auf ber Schelbe, beren erfter, alles Gifers ungeachtet, womit England (ans Commerzial Brunden, feineswegs aus rein humanen) bie Sade betrieb, nur fehr lau und unbestimmt lautete, ber anbere aber amar einige Stappelrechte aufhob, bagegen in ber Sauptfache nur Leere Ermartungen erregte. Ginige Antrage ju nachbrudlichen Berfügungen gegen bie afritanifden Geerauber batten teinen Erfolg, wie noch mehrere andere gemeinnugige Auregungen.

Die Bestimmung ber teutschen Angelegenheiten, ale eines Sanpttheiles ber Congres Berathungen, auch größtentheils mit in die Congresatte aufgenommen, erheischt eine gesonderte Darftellung.

Die vielumfassende Atte tam also nach mancherlei Zögerungen, Anständen, und oft trüben Entzweiungen zu Stande, wirksamst gefördert durch Rapoleons Wiedererscheinen auf Frankreiche Boden. Angenblicklich brachte der gemeinsame Schrecken eine erwünsichte Uedereinstimmung hervor, wan verständigte sich jest wenigstens über die Hauptpunkte; und, nach Beradredung der frästigsten Maßregeln gegen den furchtbaren Feind, unterzeich, neten ihn sieden Mächte, Destreich, Frankreich, England, Portugal, Preußen, Russland und Schweden die denkwürdige Atte. Spanien verweigerte die Unterschrift, wegen der Bersügung über Parma grollend, und der heil. Bater protestirte dagegen wie einst gegen den westphälischen Frieden.

<sup>1) 9.</sup> Juni.

#### §. 25.

#### Der teutsche Bund.

Teutschland hatte ben meiften Unspruch auf bie heilenbe Rurforge bes Congreffes. Teutschland, ohne alle feine Schuld in ben unseligen Revolutionstrieg hineingeriffen, feit einer Reihe von Jahren bie mighanbelte Rriegebeute von Freund und Reind. war burch ben jungften Rampf gegen ben Weltherricher , ju beffen glorreicher Entscheidung es durch feine Rraft (Deftreichs und Preufene teutsche Schaaren mitgerechnet) bas Allermeilte beigetragen, in einen Buftanb von politischer Auflosung geugthen, welcher fcnelle Beilung forberte fur's Wohl feiner eigenen Boller und fur bas bochfte Gesammtintereffe von Europa. Das alte Reich war begraben. Der Rheinbund, ber an feine Stelle getreten , gerfplittert; eine formlofe Daffe von Bolfern. Staatsfraften und Intereffen, erwartete Teutschland von ber Sanb bes politischen Baufunftlers eine neue und zeitgemaße Gestaltung. Die teutsche Ration , des Jubels über die großen Siege , über Befreiung vom fremden Joche voll, wiegte fich in herrlichen Traumen einer glorreichen Butunft, und blidte gleich vertrauens. voll als verlangend nach Dien, von mannen bie neue Ordnung ber Dinge tommen follte.

Da erschien nach muheseliger, oftmals stodender Arbeit, und, wie überhaupt die Congresverhandlungen, erst durch Rapoleons Wiedererscheinen zum (jezt übereilten) Schluffe gebracht, die teutsche Bunbesatte 1).

Bermoge berfelben vereinigten fich bie souverainen Fürsten und freien Stabte Teutschlands (in Erfüllung bes 6ten Art. bes Pariser Friedens vom 30. Mai 1814) ju einem beständigen Bunde, als dessen Zwed die Erhaltung ber außern und innern Sicherheit Teutschlands und ber Unabhängigkeit und Unverlezbarzkeit der einzelnen teutschen Staaten erklart ward. Diese Fürsten und Städte waren 1. Destreich, 2. Preußen, 3. Baiern, 4. Sachsen, 5. hannover, 6. Mürtemberg, 7. Baben, 8. Rurheffen (ben veralteten Titel beibehaltend), 9. Groß,

<sup>1) 8.</sup> Juni 1815.

p. Rotted Gefch. Dr Sb.

herzogehum heffen, 10. Danemart (wegen holftein), 11. Rieberlande (megen guremburg), 12 die großherzogl. und herzoglich fachfifden Saufer, 13. Braunfdweig und Raffau, 14. Detlenburg . Schwerin und Detlenburg. Strelig, 45. Solftein, Dibenburg, Unhalt und Schwarze burg, 16. Sobenzollern, Lichtenftein, Reuf, Schaumburg . Lippe, Lippe und Balbed (enblich, nach allen biefen Berren, bie ju ihrem eigenen Erstaunen freien Stabte) 17. Lubet, Frantfurt, Bremen und Samburg, welche in ber (ju Frantfurt gu haltenben) Bunbebverfammfung regels maßig bie bezeichneten 17 Stimmen führen, bei befonters wichtis gen, ober in ber Bunbebafte eigens bestimmten Gegenftanben aber in einem Dlenum mit 69 Stimmen auftreten follten. In beiberlei Berfammlungen follte bie Debrbeit ber Stimmen (in ber orbentlichen die absolute, in dem Blenum die von 2/3) entscheiden, bei organischen (?) Bundeteinrichtungen aber, bei Unnahme ober Abanderung ber Grundgefege, bei Berfugungen über jura singulorum ober über Religionsangelegenheiten nur bie Unanis mitat. Die Abfaffung folcher Grundgefeze follte bas erfte Beschäft ber Bundesversammlung fenn (ift jeboch bis jegt noch nicht erledigt 1). Die Bunbesglieder follten zwar bas Recht ber Bunbniffe auch mit Fremden haben, jeboch unbeschader ber Sicherheit bes Bundes und beffen einzelner Glieber. Rein Rrieg follte unter Diefen Gliedern ftatt finden, fondern ihre Streitigfeiten burch Bermittlung eines Ausschuffes ber Bunbesversammlung ober burch eine Mustragal. Inftang gefchlichtet werben.

Soweit die allgemeinen (in die Congresafte mit aufgenommenen), auch überhaupt wohlgefasten und in der Tendenz wohlthätigen Bestimmungen. Rur ein Umstand erschien dabei bedenklich, ja für Teutschland heillos, daß unter den Gliedern seines Staatstörpers fünf europäische Mächte (Destreich, Preußen, England, Riederlande und Danesmart) aufgezählt wurden, deren Sinn und Streben also natursgemäß ein doppeltes, einmal (wie man annehmen muß)

<sup>1)</sup> Die Biener. Chlufafte vom 15 Mai 1820 genügt jenen Forder rungen nicht.

ein teutsches, und sodann ein europäisches, einmal also ein durch Pflicht für ein gemeinsames Baterland gebundenes eder bestimmtes, und sodann ein durchaus freies und selbstitändiges, in seiner Richtung leicht Teutschland feindseliges, ist. hiedurch allein schon ward der Teutsche belehrt, welchen Werth die Rationalverbindung habe, welche man in außeren Formen darstellte.

Ein Unter ber Rettung vor europaifchen Diftaten blieb noch übrig, namlich bie, in anderer Rudficht bem Gemeinwohl gefährliche, Bestimmung, bag in wichtigeren Dingen nur bie Unanimitat ber Bundesglieder entscheiden tonne. Diedurch wird wenigstens jeder einzelne Staat, beffen Regierung ben Intereffen und Rechten ihres Bolles aufrichtig befreundet ift, vor Rechtlosigfeit bewahrt. Das jest lebende Befchlecht findet fich hiedurch beruhiget. Gollte aber jemals (was freilich nicht gu beforgen, aber gleichwohl bei ber Drufung ber Bunbes Bers fassung ale ibeale Doglichfeit aufzustellen ift) ben fammtlichen Rurften gefallen (bie vier freien Stabte murben ihre eine Stimme fcmerlich bagegen ju erheben magen), Die gange teutiche Ration fur leibeigen ju erflaren; fo mare folches, ba biefe Ration burchaus feine Bertretung ober lebensfraftige Stimme am Bunbestage hat, bem außern ober formellen Recht bes teutschen Bundes nicht zuwiber.

## **§.** 26.

Fortsejung. Insbesondere vom Artitel 14.

Bir gehen über zu den befonderen und materiellen Bestimmungen der Bundebatte:

Außer einigen transitorischen und meift bem Privatrecht augehörigen Berfügungen über bas Pensionen, und Schulsbenwesen (mit besten endlicher Regulirung der Bundestag nachmals noch eine lange, tostbare Zeit hindrachte) und der erneuerten Gewährleistung des dem hause Thurn und Taris zustehenden seltsamen Post-Rechtes, dann der Anordnung einer dritten Gerichts-Instanz auch in den fleineren Bundeslandern, enthält die Congresafte mehrere allerdings höchst tostbare, andere wenigstens höchst wichtige Berheißungen, von benen freilich die am meisten erwünschten noch nicht in Erfüllung geganzen sind.

Die Verfündung volltommener Rechtsgleichheit zwischen ben Befennern ber verschiebenen driftlichen Confessionen war eine so natürliche Rolge ber in Teutschland obmaltenben politisch en Berhaltniffe, bag fie ichon biefer willen, auch ohne Rudficht auf ben Zeitgeift, allfeitig mußte geforbert und gewährt werben. Ginige gunftige Bestimmungen rudfichtlich ber Inben find jener Berfundung angehangt.

Dem laut ausgesprochenen Wunsche ber Ration nach Ginheit meniastens einige Befriedigung ju geben, marb bas Recht bes Grundbefiges auch außer bem Particularftaate, welchem man angehörte, bas Recht bes freien Beggugs aus einem teutschen Gebiet in's andere, bie Aufhebung ber Rachfteuer bei foldem Weggug und bas (burch bie angeborne Militarpflichtigleit für ben eigenen Staat befchrantte) Recht, in Civil. und Militarbienfte jedes teutschen Staates zu treten, bewilligt. Preismurbige Gemahrungen allerdings und jugleich fchwere Unflagen ber vergangenen Beit, ale beren engherzige Ginfezungen. folde Bellung nothig machten. Doch mas allernachff und unerlaglich gur Darftellung einiger Ginheit Teutschlands gehörte, und beffen Mangel aus bem gemeinsamen Baterland eine Menge feinbfelig getrennter, fich gegenfeitig ben 3med bes burger, lichen Bereins emfigft verfummernber Staaten macht - freier Sandel und freie Schiff. Kahrt - barüber ward eine funf. tige Berathung bes Bunbestage, jeboch "bei feiner erften Berfammlung" verheißen. Behn Sahre find verfloffen feitbem, und noch bestehen neun und breißig Mauthlinien in bem einen Teutschland, und feufgen ganbbau und Gewerbe unter bem fie beibe erbrudenben Sperr, Spftem 1).

Gine andere Buficherung, und welche bie Erleuchteten für noch michtiger als bie vorige erkennen, jene über bie Preffreis heit, hat bis jest noch feine andere Folge gehabt, als ben von Rarlebad aus biftirten Befchluß über verscharfte Cenfur.

Das lebenbigfte Intereffe aber erregten bie amei Artitel XIII. und XIV., beibe gleich inhaltsschwer als verhängnigreich nach

<sup>1)</sup> Best, nach fieben weiteren Jahren, feitdem Dbiges gefchrieben marb, find awar die Mauthen an Bahl berringert, nicht aber an engherzigem Beift und Strenge. Mum. j. n. Mufl.

Gegenstand und Deutung. Der breigehnte Artitel enthält eigentlich ben Bohn für bie vieljahrigen Opfer und leiben bes getreuen, lovalen, unter allen Sturmen und Bersuchungen unerschüttert an Aurft und Baterland hangenben Bolfes, ben Erfag für Gut und Blut, bas es, jumal im heiligen Rrieg und mit fo alorreichem Erfolge, baran gefegt, bas nicht zu verweigernbe Unertenninif feiner vorangefchrittenen Geiftesbildung und ber bringlichften Forberung einer großen Beit. Der vierzehnte Artitel regulirt ben fünftigen Rechtszustand einer Bahl edler Kas milien, welche, ehevor unmittelbare Reichsglieber und großentheils Landesherren, burch bie Rheinbundesatte und ihre Rolgen um Unmittelbarteit und ganbesherrlichteit gebracht und ber Souverainetat ihrer vorigen Mitstande unterworfen murben. Das Schidfal ber alfo mediatifirten Rurften und herren, an beren Ramen fich großentheils hohe Erinnerungen aus ber vaterlandischen Geschichte knupfen, sprach naturlich beim Blid auf ihre Perfonen bie lebhafte Theilnahme ber Auhlenden und billig Dentenden an; wiewohl ber Baterland freund die Berminberung ber fast gahllofen herrschaften, unter welchen bie Ration fich gerftudelt fant, als einen Schritt gur Bereinfachung ihres politischen Spftems, bemnach ale wohlthatig ju betrachten geneigt mar. Jebenfalls hielten biejenigen, welche fich felbst aus bem Sturme gerettet, und, auf Untoften ber Mitftanbe vergrößert, gur Souverainetat fich aufgeschwungen hatten, für eine Ehrenschuld, ben Berluft ber legten, soviel irgend noch möglich, qu milbern ober zu verguten. Die öffentliche Meinung jeboch , fo fehr fle folch' Bartgefühl ehrte, hat die Art, wie die Befriebigung ber Debiatifirten gefchah, fehr miffallig aufgenommen, ja laute Rlage bagegen geführt.

Während (im 13. Art.) ber Tröftung ber Bolter — also sprach man — nicht volle zwei Zeilen gewibmet wurden: "in allen Bundesstaaten wird eine land ständische Bersfassen statt finden", ja der vage Ausbruck es unbestimmt läßt, od das Berheißene frühe oder spät in Erfüllung gehen solle, dann ob wahre, zeitgemäße, Repräsentativ Stände oder veraltete Feudal-Stände, ob blos sigurirende Provinzials oder lebensträftige Reichs-Stände, d. h. ob überall etwas oder

nichts, etwas Gutes ober Berwerfliches verheißen sep; sind die Interessen des Abels in mehr denn 60 Zeilen gewahrt, auch mit aller möglichen Bestimmtheit und Sorgfalt verzeichnet. Der 14. Artikel ist weitaus der längste und umständlichste der ganzen Alte. Als höchste Angelegenheit oder als höchste Schuldigkeit der Ration erschien — die Befriedigung der Mediatisiten.

Sleichwohl — also sagte man weiter — hat nicht die Ration zu verantworten, was etwa hartes benselben widersuhr; es war Berhangnis, Zufall, welchem sich zu unterwersen natürliches Gesez ist. Und sollte auch die Ration aus freiem Entschluß die Wiedererhebung der durch fremdes Machtwort Riedergedrückten begehren, so konnte es nur auf Unkosten der Gesammtheit, nicht auf jene von einzelnen Ländern oder Bezirken geschehen. Also auch Destreich, obschon in seinem Gebiet keine Mediatistrung geschah, und überall nicht nur die Bezirke, wo ehevor die Mediatistren herrschten, oder die Staaten, welchen solche Bezirke jezt angehörten, sondern das gesammte Teutschland hatte ben, vom Recht gesorderten oder von humaner oder politischer Ruckscht empsohlenen, Ersaz zu leisten.

hiernachst beflagte man die Begriffeverwirrung, welche ber Enischabigungs, oder Miederherstellungs. Norm jum Grunde lag. Wie kann eine Wiedereinsezung in landesherrliche Rechte ohne Rusbebung ber neuen Landesherrlichkeit state sinden? — Doer kann eine Theilung solcher Rechte gedacht werden? — Durch Bestätigung der Souverainetate. Rechte der Bundesglies der über die Lande der Mediatisirten ward die Aushebung des landesherrlichen Rechtes der leztern so vollkräftig ausgesprochen, als durch Anerkennung der Ehe eines geschiedenen Ebegatten mit einer dritten Person die Aushebung der früheren Eherechte. Eine Theilung der lezteren zwischen dem früheren und späteren Geteheil ist der Bernunft widerstreitend: ist es nicht eben so bei der Landesherrlichseit?

Die Rechte, welche die Bundesatte den Mediatisirten gemabrt, find großentheils (inebesondere die burgerliche und peinliche Gerichtebarkeit und die polizeiliche Gewalt) landesberreliche, b. h. der Staatsgewalt angehörige Rechte. Sollen die Bewohner der mediatisirten Bezirke hinsort zwei Landesberren

t

ŧ

haben? — Sollen fle einerseits zu den Lasten des Gesammtsstaates beitragen wie alle Uebrigen, und anderseits den ehes vorigen Landesherren dienstdar bleiben mit Leistungen, die auf die nicht mehr bestehende Staatsgewalt sich beziehen?? — Oder, wenn man in Berücksichtigung dieses besondern Berhältznisses sie entbindet von einem Abeil der staatsbürgerlichen Lasten (weswegen auch nach der Arithmetit des Wiener-Congresses ein Unterthan in einem mediatistren Gebiet nur für eine halbe Seele gerechnet ward), sollen darum die alten Angehörigen des Hauptstaates vergleichungsweis stärker belastet werden, damit die Insussischen der halben Seelen erset werde? —

Mohn wir und wenden: die Mediatistren konnen (die Wiesberherstellung der Privatrechte ausgenommen, welche auch fast nirgends geschmälert wurden) ihren ehevorigen Glanz nur auf zwei Wegen erlangen, entweder durch herabdrückung ihrer ehemaligen Unterthanen in eine doppelte Pflichtigkeit, oder durch Usurpation eines Theiles der landesherrlichen Rechte; im leztern Falle daher auch nur auf Unkosten der übrigen Bolkstheile, welche dann aus dem Ihrigen ersezen müssen, was die mediatisirten Bezirke weniger zum allgemeinen Staatshauehalt beitragen, oder welche die Entschädigungsgelder zu bezahlen haben für die, etwa durch späteres Uebereinkommnis abzuschaffensben, weil dem Bernunstrecht und dem Gemeinwohl widerstreitensben, aber auf den 14. Artikel sich stüzenden, Berechtigungen der Mediatistren.

Solcher heillose Uebelstand floß allernächst aus ber Berwechslung des defentlichen mit dem Privatrecht. Die meisten
ber den Rediatisisten vorbehaltenen oder wiedergegebenen Rechte
sind ihrer Ratur und ihrem Begriff nach offentliche Rechte;
man hat sie aber — weil am Biener-Congreß teine Doctrinairs
stimmten — zum Privatrecht gezählt. "Es sollen den Rediatisisten diejenigen Rechte und Borzüge zugesichert seyn, welche
aus ihrem Eigenthum und dessen ungestörtem Genusse herruhren und nicht zu der Staatsgewalt und den höheren Regierungsrechten gehören." — Also, sagt die Alte weiter, auch die burgerliche und peinliche Justig u. s. w. . . .

Dieburch erklart fich auch, bag ber Artitel XIV. im fchneis

benbsten Widerspruch steht mit dem Artitel XIII., wofern der legte in zeitgemäßem Sinne gedeutet wird. Gine wahre resprasentative Berfassung und Landstandschaft ift gar nicht gedenkbar bei der vollen Gilrigkeit des Art. XIV. 1). Welcher von beiden soll dem andern weichen ??

Soviel vom Wiener. Congres. Der Geschichte und ihrem freien Urtheil find seine Werte anheimgefallen; und es wird einst, etwa von Amerita aus, eine Bergleichung seiner Arbeiten mit jenen ber constituirenden Nationalversamms Iung gezeichnet werden. Ein hauptstud bavon wird sepn die Bergleichung bes Art. XIV. ber teutschen Bundesatte mit ben Beschlüssen ber 4ten Augustnacht.

Der teutsche Bunbestag, ber nach ber Alte am 1. Sept. 1815 beginnen sollte, warb eröffnet am 5. Nov. 1816. Er bestieht aus instruirten ober bei neuen Gegenständen jedesmal die Instruktion einholenden Abgeordneten der 34 Fürsten und 4 Städte, welche Bundesglieder sind. Die Ration ist dabei ohne Bertretung.

## §. 27.

## Schlug: Betrachtung.

Bei Betrachtung ber vom Wiener-Congres ausgegangenen Gesfeze, und überhaupt ber Wendung, welche nach dem Sturze Raspoleons die Angelegenheiten des Welttheils nahmen, bemächtigt sich des europäischen Bürgers ein wehmuthiges Gefühl, und, ob er nach Often, ob er nach Westen blickte: die entgegengesextesten Bilder vermehren seinen Gram. Dort, in Afien (und Afrika) sieht er seit Jahrtausenden das starre historische Recht und die unbedingte Willfürherrschaft thronen, durch beides aber die Bölter zu heerden erniedrigt, und die herrscher zu Treibern. In Westen dagegen, in der jugendlichen neuen Welt, erbaut

<sup>1)</sup> S. ben portrefflichen Bericht bes babifchen Bollebeputirten Binter (gegenwärtig großberzoglichen Staatsraths) über ein für Baden zu erlaffendes Abels-Erift. Protofoll ber 11. Rammer 1819. D. V. Rarleruhe 1819. Die öffentliche Meinung hat laut die Unumftößlichteit der darin aufgestellten Grundfaje anerkannt.

fich bas natürliche, bas vernünftige Recht fein erlefenes Schon hat es in Norbamerita tief gehende Burgeln geschlagen, schon bie berrlichsten Früchte allbort erzeugt. einem fo fchnellen, fo fegensvollen, fo wundergleichen Boranfchreiten, wie bas ber nordameritanifden Freiftaaten, hat Die gange Gofchichte tein anderes Beifpiel. Much jenseits ihrer Grengen, in Merito und in bem weiten fubameritanischen ganb, bricht, wohl unter Rampfen, boch folden, bie Gieg und Beredlung bringen, ber Tag ber Freiheit an. Richt eben bie republitanifche Korm ift's, bie wir bie Sonne biefes Tages nennen, nein! nur ber republitanische Beift, ber gar mohl mit monarchischer Rorm fich verträgt, ja ber in wohlgeregelter Monarchie weit ficherer herricht als in ber Demofraten fturmbewegtem Reich; ber republifanifche Geift, b. h. bie herrschaft gerechter Gefege, entfloffen bem ewigen, natürlichen Recht und bem lauteren Gefammtwillen, Berbannung ber Willfürherrschaft und ber traurigen Scheibung ber Burger in geborne herrn und geborne Rnechte. Europa, bis jest noch ber Rampfplag beiber Spfteme, fieht in ber neueften Beit Ufien herüber nach feinem ungludlichen Boben fchreiten, Die eblere · Civilisation bagegen aus ber alten Belt nach ber neuen flieben. Europa, mit feinen feit Jahrhunderten gefammelten Beiftesichagen, mit feinem Drang nach Boranschreiten, mit feinen eblen, ber Ertenntnig fich öffnenben Boltern, foll ploglich ftille fteben, ja traurig gurudfinten in bie Reffeln bes ftarren hiftorifchen Rechts; es foll entfagen ber Freiheitssonne, beren Strahlen es begierig in fich gefogen, und ber in edler Menschenbruft unvertilgbaren naturlichen Rechteibee, beren Forberungen es beutlich erfannt Dieg wird zwar nicht ausgefprochen, und bie Staaten. lenter find weit bavon entfernt, es zu wollen. Die Partei, welche jest bas Dhr ber Kurften umlagert, und welcher Die ftupide oder feige Daffe als willfahriges Wertzeug bient, ben volligen Gieg erhalt, fo ift bem Burudfchreiten fein Biel gu fegen, und ift Aften ber Spiegel, worin wir unfer funftiges Schicfal erfennen mogen. Alebann gibt es - wie weiland in ben vielen Sahrhunderten bes fintenden oftromifchen Reiches - für eble und ftolge Gemuther feine Freude bes Lebens, feine Bergutung ber Lebensmuhe mehr. Stufenweise wird ber Berfall uns gum Loose der Chinefen führen, und die Ruffen werden, wie bort Mongolen ober Mandschu, unsere Ueberwinder sepn. Aus der Welt wird darum freilich nicht die Freiheit weichen; aber Europa wird das heilige Feuer, welches es bisher bewahrte, nur noch von ferne, von jenseits des atlantischen Meeres herüber leuchten sehen.

ein teutsches, und sodann ein europäisches, einmal also ein durch Pflicht für ein gemeinsames Baterland gebundenes eder bestimmtes, und sodann ein durchaus freies und selbstitändiges, in seiner Richtung leicht Teutschland feindseliges, ist. hiedurch allein schon ward der Teutsche belehrt, welchen Werth die Rationalverbindung habe, welche man in außeren Formen barstellte.

Ein Anter ber Rettung vor europaifchen Diftaten blieb noch übrig, namlich bie, in anderer Rucklicht bem Gemeinwohl gefährliche, Bestimmung, bag in wichtigeren Dingen nur bie Unanimitat ber Bunbesalieder entscheiden fonne. Diedurch wird menigstens jeder einzelne Staat, beffen Regierung ben Intereffen und Rechten ihres Bolles aufrichtig befreundet ift, vor Rechtlofigfeit bewahrt. Das jest lebende Befchlecht finbet fich hiedurch beruhiget. Collte aber jemals (was freilich nicht gu beforgen, aber gleichwohl bei ber Prufung ber Bunbes Bers fassung ale ibeale Doglichfeit aufzustellen ift) ben fammtlichen Rurften gefallen (die vier freien Stabte murben ihre eine Stimme fcmerlich bagegen zu erheben magen), Die ganze teutfche Ration fur leibeigen zu erflaren; fo mare foldes, ba biefe Ration burchans feine Bertretung ober lebensfraftige Stimme am Bundestage hat, bem außern oder formellen Recht bes teutschen Bunbes nicht zuwider.

## **§.** 26.

Rortfejung. Insbesondere vom Artifel 14.

Bir gehen über zu ben befonderen und materiellen Bestimmungen ber Bundebatte:

Außer einigen transitorischen und meift bem Privatrecht augehörigen Berfügungen über bas Pensionen. und Schulsbenwesen (mit bessen endlicher Regulirung ber Bundestag nachmals noch eine lange, tostbare Zeit hinbrachte) und ber erneuerten Gewährleistung bes dem hause Thurn und Taris zustehenden seltsamen Post. Rechtes, dann ber Anordnung einer dritten Gerichts. Instanz auch in den kleineren Bundeslandern, enthält die Congresafte mehrere allerdings hochst fostbare, andere wenigstens hochst wichtige Berheißungen, von denen freilich die am meisten erwünschten noch nicht in Erfüllung geganzen sind.

Academie in London. VVII, 185. Josephinische in Wien. VIII**, 336**. Acadien wird kultivirt. VII, 49. an England. VIII, 130, 279, 280, 204. Achenwall. VIII, 14. VII, 251. Admed I. VIII, 73. II. III. VIII, 74, 201, 220. Dichefar. IX, 287. Aderban begünstigt durch Gully. VII, 240. Actiermann erobert. VIII. 360. Acosta. VII, 27. Acre St. Jean be belag. IX, 287. Acta eruditorum. VIII, 185. Abame. IX, 434. Abdington. IX, 311, 439. Addison. VIII, 183. Abel, franz. IX, 58. Abschaffung aller Litel und Bappen beffelben. IX, 104. Miebereinführung berfelben. IX, 358. Abelung. VIII, 8. Abolph Friedrich , Ronig von Schweben. VIII, 311. Abrian VI. Pbft. VII, 108, 129, Affry, Ludw. v. 1X, 338. Afghanen. VIII, 166.

Affry, Ludw. v. IX, 338.
Afghanen. VIII, 166.
Agar. IX, 427.
Agnadello, Schlacht v. VIII, 115.
Agricola. VII, 102.
Agrippa, E. VII, 372.
d'Agueffeau. VIII, 181.
Alegypten, Jug nach. IX, 252 ff.

— geräumt von den Engländern. IX, 340.
Aiguen, Baron v. St. IX, 496.
Aiguellon, Herzog v. VIII, 308.
Aitzema, L. ab. VII, 17.
Afbar. VIII, 223,

Mland, Seefchl. v. VIII, 160. Conferenzen auf ber Infel. VIII, 162. Alba, herzog von. VII, 121, 194, 219. Albemarle, Herz. v. VIII, 47. Graf von. VIII, 128. Alberoni, Cardin. VIII, 162, 190, 193. Albini, Minister. IX, 284. Albret, Heinrich v. VII, 153. Johanna v. VII, 226. Albufera, Schlacht von. IX, 423. Albuquerque, Robrigo. VII, 70. Alfonfo. VII, 29, 82. Alcazar, Schlacht von. VII, 219. Aldonie. VII, 370. Alcubia, Derg. v., ber Friedens fürst. IX, 196. Albenhofen, Schlacht v. 1X, 152. d'Alembert. IX, 66. Alençon, Duc be. VII, 198, 199, 281, 232. Alentische Inseln. VII, 56. Alexander I. Kaiser v. Rugland. 1X, 223, 410, 317, 353, 355, 415, 476, 479, 502. VI. Pabst. VII, 39. VII. Pabit. VIII, 174. Alexandrien, Capitulation von. 1X, 343. Allersi, der Claar. VII, 350, VIII, 139. Mexis, Peters M. Sohn. VIII, Algier. VII, 165. Ali Bey, Statthalt. in Aegypten. VIII, 325. Ali Pascha von Janina. IX, 225. 281. Alleabanische Berge. VIII, 394. Almageo, Diego de. VII, 42. Almania, Schicht. b. VIII, 123. Almenara, Schl. bei. VIII, 123. Almerial, Schl. b. VIII, 123.

Almonacid, (Schl. b.) IX, 421. Alphons VI. König v. Portugal. VIII. 44.

Alteufirchen, (Schl. b.) IX, 235. Altmart, Baffenftillfand an. VII. 340. 345.

Altona verbraunt. VIII, 159. Altranstadt, Fr. v. VIII, 147. Am Ende, Gen. IX, 457. Amberg. (Schl. b.) IX, 236. Amboina. VII, 85. Amboife, Berfchworung von.

VII, 223.

Edict von. VII, 226. Ambringen, Johann Caspar von. VIII**, 67**.

Amerigo Bespucci. VII, 27, 35. Amerita, feine Befdreibung.

VII, 50 ff. Eroberungen Englands in.

VIII**, 3**01. feine Emancipation. IX, 432 ff.

Rords, f. Rordamerifa. Amerifanische Boller, Befchreis bung ber. VII, 59 ff. Amiens, Fr. v. 1X, 33.

Congres von. IX, 818. Amortisationsgeseze in Destreich.

VIII**, 338**. Amsterdam in Roth und Anfruhr VIII, 52 ff.

Mmurath IV. VII, 251, VIII, 68.

Anahuac. VII, 64. Ancillon. VII, 11, 13. b'ancre, Marfch. VII, 242, 243. Andelet, H. v. VII, 222, 223. Unberfon. VII, 29. André, Marsch. v. St. VII, 224. André, Jean Bon St. IX, 164. Andred, Jat. VII, 138. Anbreoffi, Gen. IX, 340. Angouleme, Bergog von. IX, 501, 511.

Anbalt, Christian Kurft von. VII, 268.

Unian, bie Strafe. VII, 49. Aniello, Thomas. VII, 307. Anjon, Seinrich v., Ron. v. Polen. VII, 348.

Philipp v. VIII, 108.

- w. R. v. Spanien. VIII, 109.

Anfarstrom, Jat. v. IX, 206. Anna I. Imanomna, Raiferin von Rugland. VIII, 219.

II. Raiferin v. Rugland. VIII, 227.

Ronigin v. England. VIII, 99, 112, 126, 199.

v. Destreich, Ronigin von Franfreich. VII, 317.

v. Cleve, Ronigin v. Eng. land. VII, 173.

v. Bolepn. VII, 172. Annas du Bourg. VII, 223. Unfelme, Gen. IX, 149. Anfon, beffen Fahrt um die Welt. VIII, 265.

Anspach. VIII, 351, IX, 364. Antiboul. IX, 146. Antisana, VII, 52.

Antoine, St. und Marcean, St., Aufstand ber Borftabte.

1X, 488, 489. Antommarchi, Dr. Fr. IX, 15. Anton, Prier ju Crato. VII, 219. Antwerpen. VII, 187, 189,

1X, 459, 493. Waffenstillstand zu. VII,

203. Apobaca. IX, 420. Apraxin, Gen. VIII, 290, 292. Aquaviva. VII, 135. Aranda, Graf v. VIII, 344, 400. Aranjuez, Anfstand in. 1X, 403. Archangel. VII, 847. Archenholz. VII, 333, VIII, 42,

218, IX, 13.

Arto, General. 1X, 458. Arcole, Schlacht bei. 1X, 288. d'Elecon, besten schwimmende Batterien. VIII. 389. Mrefaga. IX , **422**. Argentean , Gen. IX, 179 , 232. Arguelles, Anguftin. 1X, 409. Argyle, Graf. VIII, 94, 96. VIII, 89. Marg. Ariosto , 2. VII, 867. Ariftofraten. IX, 126. in Frantreich. 1X, 95. in Teutschlb. 1X, 370. Armada, unüberwindliche. VII, 214. Armenien an Perfien. VIII, 167. Armentare in England. 1X, 443. Armfeldt, General. VIIB-160, **183.** 1X, 207. Arminius. VII, 188. Arnauld, Anton. VIII, 174, 175, 181. Arnold, General: VIII, 879, 388 . **39**1. Arrighi. IX, 259. Artois, Graf v. 1X, 88, 107, 118, 186, 503. Arzneiwissenschaft. VII, 372. Afchraf ber Afghane. Vill, 167. Astue, Anna. VII, 174. Advern, Schlacht b. 1X, 38, 452. Affiento-Traftat. VIII, 181, 229, 238, 267. Affignaten. 1X, 102, 226. VIII, 78, 142, 157, Affor. 221, 223, 888. Afterabab an Rugland. VIII, 166. Aftrafan an Rusland. VII, 346. Aftrologie. VII. 870. Aftronomic. VIII, 186. Atahualpa. VII, 43. d'Aubigné. VII, 14. VIII , 7. Aubiany. Auersberg, Fürft. 1X, 353.

Anerftabt, Schlacht bei. IX, 878. Auf ber Mauer, General. 18,837. Auffenberg, General. IX, 266, 282. Angereau . General. 1X, 249, 307, 501. Ausgburg an Baiern. IX, 355. Augeburgische Confession. VII, 117. Evnfeffionsbermanbte. VII, 117. August II. Konig v. Polen. VIII, 165, 211. 111. Ronig v. Polen. VIII, 212. August, Racht vom 4ten. 1X, 93. 10ter. 1X, 138 ff. Aurengieb. VIII, 228. Austerlig, Schl. b. 1X, 35, 353. Baffenftillftanb von. 1X, 355. d'Austria, Don Inan. VII., 197, 218, 250. b'Autichamp. 1X, 159, 228, 299. Auto's da Fé. Vii, 133. Avaux, Comte de. VII, 19, 295. Aveiro, Herzog v. VIII, 842. Avignon an Frankr. VIII, 345. und Benaiffin mit Frantreich vereint. 1X, 124. Mara. IX, 318.

**B**.

VII, 82.

Mateten. VII, 64.

Azoren.

Babenf, Gracchus. 1X, 228.
Babington. VII, 217.
Bacciochi. sX, 346.
Bacher. 1X, 365.
Bachmann. 1X, 387.
Bacon von Bernlam, Frang.
VII, 372.
Babajoz, Fr. 4. 1X, 309.

Bar, Canfoberation von. Vill.

Barganan b'hilliers , General.

Barbaroffa, Horna VII, 165.

Barb - Marbois. 1X, 247, 250.

Barcellona erobert. VIII, 105,

117, IX, 399.

Barbaroux. IX, 146.

KX, 284, 458.

Saereddin. VII, 165.

Baben, Georg Ariebrich, Mart graf von. VII, 270. Markeraf Ludwig von. Vill, 72, 408, 449. Baffin. VII, 48. **Baien.** VIH, 113, 213, 214, 352. wird ein Ronigthum. IX, 355. Auguste Pringeffin von. IX, 367. Josephe von. VIII, 365. Rarl Albrecht, Ritef. v. VIII. 239. - wird zum Lentschen Raifer gewählt. VIII, 244. Theobor, Aurfarft von. Viil, **349**, 352. Maximilian Derzog von. VII, 254, 256, 267. 270, 278. Max. Jos. Amfürst von. VIII**, 253, 349**. Pring 0. Vill, 107, 108. **Bat.** 1X, 20. Bailleul. 1X, 20, 326. Baille. 1X, 15, 82, 94, 99, 167. Baird, David. 1X, 386, 418. Bajus, Michael. VIII, 172. Balboa, Baeto Ruguez be. Vil, Balmerino, Cord. VIII, 282.

Barday be Tolly. 1X, 477. Barczay, Adjactus, Fürft von Siebenburgen. VIII, 64. Barebone-Parlament. VIII, 79. Barentin, Siegelbewahrer. IX. 80. Barlamont, Graf v. VII, 189, Barnabe. 1X, 92, 167. Barnflan, Grl. VIII. 245. Baronius, Cafar. VII. 369. Barras. IX, 192, 226, 248, 288, 290. Barrere. IX, 161, 164, 182, 183, 189. Barrière. VIII, 112, 131. Barrière - Traftat. VIII, 132, 355. Batrière Städte. VIII, 252. Barritabengefecht. VII, 235. Barruel. IX, 18. Barry, Gräfin du. VIII**, 308.** Barthélemy. 1X, 195, 247, 249. Ballefteros. IX, 429. Bartholomausnacht. VII, 229 ff. Balta, Brand von. VIII, 321. Baschkiren unter Rugl. VII, 346. Baltabichi Dehemet, Großvezier. Basel, Fr. v. 1X, 195. VIU, 167. bas Bisthum mit Frant, Baltimore, Loub. VIII., 395. reich vereinigt. 1X, 259. Baluze.: VIII, 181. Bancroft, Rich. VII, 128. Baffano, (Schl. b.) 1X, 238. Banba. VII, 85. Dry. v. f. Maret. Bastille. 1X, 59, 86. Banjaluta. (Schl. v.) VIII, 222. Bannat verwüßet. VIII, 859. Batavia. VII, 85. Banner, Gen. VII, 290, 292. Batavieu, die Republik. 1X, Bantry Bay. 1X, 204. **178, 339.** 

Bathori, Stephan, Murk bon Siebenburgen. VII, 249, 844. Bathurim. VIII, 172. Bauern, Buftand ber frangoff. schen. IX, 63. Aufftand derselben. 1X, 92. in ber Schweig. VII, 358. Bauerntrieg. VII, 112. VII, 367. Baufuust. Bauzen, (Schl. v.) 1X, 486. Bapard. VII, 156. VIII, 182, 340. Baple. Baplen, (Schl. v.) 1X, 413. Bayonne, Begebenheiten ju. 1X, 399, 405 ff. Beauharnois, Grl. IX, 168. Eugen. IX, 345, 357, 451, 466, 480, 493 ff., 508. Begulieu, Gen. 1X, 234 ff. Beaumont, Ergb. von Paris. VIII, 344. Beanvais. IX, 146. Beheim, Martin. VII, 37. Belgrad. VIII, 201, 860. (Schl. v.) VIII, 201. Fr. v. VIII, 222. Bellarminus , Rob. VII, 14, 99, 369. Bellan, de. VII, 15. Bellegarde, Grl. IX, 243, 307, 494. Bellerophon, das Linienschiff. 1X, 517. Bellinzona an die Schweiz. VII, 356. Belliele, Gebruber. VIII, 240. Marsch. VIII, 247, 257. Benber, Feldmarfch. IX, 196. erob. VIII, 322, 360. Benebift XIII. P. VIII, 230. Bennigfen, Gen. IX, 376, 377, 480. 488.

Bentint, Gen. IX, 508.

Bentivoglio, Carb. VII, 16. VII, 868. Berediamfeit. Beresford, Gen. IX, 501. Beregina, Uebergang über biefelbe. VIII, 153. (Schl. an ber.) IX, 480, 481. Berg, Grofherzogthum. IX, 385, 491. IX, 100. Berggaffe. Bergen, Schlachten v. VIII, 296, 1X, 265. Berges, Schl. v. VIII, 105. Bergeop-Boom erob. VIII, 264. Bergpartei. IX, 140 ff. Berlin. VIII, 373, IX, 291. Fr. v. VIII, 247. Defret Rapoleons von. IX, 383. Bern. 1X, 261. Bernadotte, Marsch. IX, 351, *857, 378*. wird König v. Schweben. IX. 462. Bernier. IX, 299. Bernis, Carbinal. VIII, 279, 295. Bernonki, bie. VIII, 186. Bernstorf, Graf v., ber aktere. VIII, 272. - ber jungere. IX, 207. Berthier. 1X, 91. Gen. IX, 256, 292. Bertrand, Gen. IX, 518. Berville et Barrière, mémoires de. IX, 14. Berwit, Marsch v. VIII, 119, 123, 192, 213. Besenval, B. v. IX, 15. Beffieres, Marfc. IX, 358, 412, 419. Beftuchef. VIII, 277. Beurnonville. IX, 151, 153. Beyffer. IX, 167.

Beza. VII, 365.

Bialystof an Rugl. IX, 379.

Biberach, Schlachten b. IX, 237, Bonaparte, Icfeph. R. v. Span-**304.** 1X, 406. 420 ff., 497. Lucian. IX, 290, 291. Bibliothèque raisonnée. VIII, 185. Ludwig. R. v. Bolland. Bicoco, Schl. b. VII, 155. 1X, 357, 374, 467. Bignon. 1X, 49. hieronymus. IX, 378, Bildnerfunft. VII, 366. 392, 476. w. R. v. Westvhalen. Bill of rights. VIII, 101. Billand, Barennes. IX, 164, 180, 1X, 384. Vauline (Borghefe). IX, 182, 183, 189. Bing , Adm. VIII , 121 , 191. 357, 292. Caroline Annunciade. Biron, Ernft v. VIII, 220, 226. 1X, 364. Bonner, Bifch. VII, 207. Bonnier. IX, 267, 277. Grl. IX, 129. hrz. v. IX, 166. Peter Drg. v. Rurland. Bonnivet, Adm. VII, 156. IX , 223. Bonpland. VII, 28. Bitento, Schl. b. VIII, 215. Bordeaux im Aufstand. IX, 171. Blate, Abm. VIII, 82, 84. Boris Ghodunow. VII, 348. Grl. IX, 417, 427. Bormio. VII, 309, 356. Blount. VIII, 340. Borromdischer Bund. VII, 857. Boscawen, Adm. VIII, 281, Blucher, Grl. 1X, 378, 377, 300 . 301. 488, 515. Botschkai, Fürft v. Siebenb. VII. Bochnia und Wieligfa, Salzwerfe bon. VIII, 330. 251. Botta, Marg. v. Boerhave. VIII, 187. VIII, 257. Boucher. VII, 384. Bogota, Santa Fé de. VII, 47. IX, 433. Boucquoi, Grl. VII, 264, 271. Boufflers, Marich. VIII, 122, Boileau Despreaux. VIII, 180. Boileand. IX. 146. 181, 257. Boiffy d'Anglas. IX, 189, 191, Bouillé, Marg. be. IX, 15, 106. 249. 112. Bojador, Cap. VII, 32. Bouillon, Brg. v. VII, 242, 316. Boullainvillers. VIII, 181. Bolingbrote, Lord. VIII, 127, 183, 199, 340. Boulan v. der Meurthe. 1X, 292. Bommeler Waard erob. IX, 171. Boulogne, Lager v. 1X, 350. Bonavarte, Ravoleon, Grl. IX. Bourbon, bas Daus. VII. 234, 30, 31 ff., 171, 192, 231 IX, 499, 500. ff., 237 ff, 252 ff., 286 befommt Reapel und ff., 391. Sicilien. VII. 236. Raiser. IX, 35 ff., Kamilienpatt beffel-343 ff. ben. VIII, 270, 801. Joseph. 1x, 256, 306, wiederhergestellt.

> 318, 356, 501. R. v. Reapel.

IX,

356.

IX, 502.

Regierungegrunde

sage d. IX, 510.

Bourbon, Rael v., Connetable. VII, 156, 160. Anton p., R. v. Navarra. VII, 223 ff. Drz. v.; Minifter. VIII, 206, 208. Cardinale. VII, 235, 236, 1X, 405, 418. Bourbotte. IX; 190. Bourbalon. VIII, 181. Bourdon v. der Offe. IX, 249. Bourg, Graf v. VIII, 122. Bourgonne, Grl. VIII, 378, 381, 383. Bourghignon. VIII, 177. Bourmont, Graf. IX, 299. Bournonville, Felbh. VIII, 57. Boyer-Fonfrede. IX, 146. Boyer, Praffoent v. Danti. IX, 395. Boyle, Rob. VII, 870, VIII, 18B. Bonne, Goll am. VIII, 103. Braddof, Grl. VIII, 281, 299. Braganza, Hrz. v. VII. 219. - Johann, f. Johann. Brahe, Graf v. VIII, 274. Bran, Dr. IX, 13. Brandenburg, Albrecht b., Rrf. v. Mainz, f. Mainz. - Albrecht v., hochmeister bes teutschen Ordens. VII, 127, 340. Georg Wilhelm, Rrf. v. VII, 279, 341. Friedrich Wilhelm, Rrf. M. VII, 292, 353, VIII, 60. Joachim, Friedr. Rrf. v. VII, 340. Albrecht Friedr. w. Hrz. v. Preußen. VII, 340. Jagerndorf, Joh. Georg, Markgraf v. VII, 268. Culmbach, Albrecht von. VII, 124.

Branisti. VIII, 212, IX, 918. Brasillen. VII., 35. Ueberfahrt des portug. Hofes nach. IX, 401. Brannschweig, Successioneafte, für da's Saus auf ben engl. Thron. VIII, 127. Christian, Hrz. v. VII, 269, 270. Ludwig, Hrz. v. VIII, 26**9**. Bevern, Pring Ferdinand v. VIII, 289, 290, **29**2, 405, IX, 180, 371, 375. Manifeft beffelben. IX, 130, 135. Wolfenbuttel, Pring Unton Ulr. v. VIII, 226. Beinrich der Jüngere. VII, 119. Dels, Hrg. v., Gtl. IX, 153, 457. Bray, Graf v. VII, 341. Breda, Friebenskongres in. VIII, 263. Brederode, Seinr. v. VII, 182. Bredow. IX , 14. Breifach. VII, 291, 296, VIII, 106, IX, 176. Bremen, Erzbisth. als Drzathm. an Schweben. VII, 295. an Rurbraunschweig. VIH, 263. Breslau, Fr. v. VIII, 247. erob. VIII, 291. Breteuil, Staatsfett. 1X, 76, 86. Breton, Cap, erob. VIII, 266. 300. Briardcreel, Schl. v. VIII. 387.

Bridport, Abm. 1X, 202.

Briggs. VII, 370.

Brienne, Grf. v., Ergb. 1X, 75,

Brihuega, Schl. v. VIII, 123.

Briffac, Pri. v. IX, 138.

Schi. v. 1X, 500.

-8

Burleigh) 2008 Ceill PIFF, TO Briffot. IX, 146. 218. Brogfio, Grl. VIII, 247. Burneri, GH6. VII, 16, 14114 Bromfebroe, Fr. v. VII, 337. ப்சும் 🐠 🤊 Broticham. VII, 29. 粉稿. VII, 18. Browne, Gri. Vilt, 256, 297, Bufthing. VIII, 7. Bute Graf v. Vill , 208, 370. Brueps, Abm. 1X, 289! ... Burhovben, Gel. IX, 1868/ 876. Bugot. IX, 146: Brugges. VII, 187. Bruhl, Graf v. VIII, 277. Bige. VII, 870. Brumafre, 18ter, Jahr VIII. ·1X, 289. Brutn', Le. VII, 367. Brime, Grl. IX, 258, 262, 285, Cabal. VIII, 90. Cabinetevibres, Die gwei entifie Bruffel erob. VIII, 283. fdren. IX, 388. Brudere. VIII; 181. Cabot, Joh, VII, 48. Buchanan. VII, 369, 374. Cabral, Pebro Alvatez. VII, 85. Buchareft , Friebenstongreß in. Cabrières. VII, 167. VIII, 332. Cabir belag. 1X; 422; 423. Bucherverbote. VII; 129, f. ben Caboudal, George. IX, 227, 298/ Art: Prefgmang. Bubans. VII, 373. 835. Budweis, Schl. v., VII, 265. Catriers. IX, 18, 81. Salabrien, Erbbeben in. VIII, Buenos Apres. VII, 47.1X, 433. 402. Revolution v., f. Revol. Calais an Frantr. VII, 180, 207. von Amerita. Calcutta erob. VIII, 300. Buffon. VII, 59. Californien. VII, 42. Butingham, Hrz. v. VII, 314, Calmarische Union. VII, 333. **320, 322.** Calonne, Minift. IX, 72. Butowina an Deftreich. VIII, Calvados, Departement. 1X, 157. 349. Calvisius. VII, 21. Bulengerus, Jul. Caes. VII, 14. Calvin. VII, 170, 127, 138, 221. Bulle Unigenitus. VIII, 230. Cambaceres. IX, 202, 296, 326, Búlow. 1X, 488, 493, 500. Bundesfest in Frankr., bas erfte. 934, 343. Cambben, Lord. 1X, 313. IX, 106. Cambray, Fr. v. VII, 463. · baszweite. IX, 133, Congres in. VIII, 193, **135.** Bunkershill, Schl. v. VIII, 378. **202, 207.** Buonarotti, Mich. Angelo. VII, Camben, Schicht bei. VIII, 391.

367.

Burbett, H. IX, 440.

Comund. VIII, 392,

398, IX, 17, 200.

Burte, W. VII, 27.

Camben, Guil. VII, 16, 369.

Camin am Brandenburg. VII,

Caminiet an Polen. VIII, 73.

Camoens, Louis. VII, 368.

297.

Campanella, Thomas, VII, 272. Campeche Bap. VII, 41. Campo Firmio, Fr. v. 1X, 246. Campomanes. VIII, 344, 400. Canada. VII, 48, 49, VIII, 300, 379. an England. VIII, 304. Canarische Infeln. VII, 81. Canclanr, Grl. IX, 160. Candia erob. VIII. 68, 201. Cange, bu. VIII, 181. Cannes, Rufte von. IX, 510. Canning, Staatsfetr. IX, 458, 420, 439. Cap ber guten Soffnung. VII, 33, 202. IX, 85, 318, 339, 386. Cap horn. VII, 52. Cap Français, Aufruhr daselbst. X, 889, 891. Cavitation. IX, 61. Capo Daffaro, Seefchl. v. VIII, **191**. Caracci, die beiben. VII, 367. Carafa, C. VII, 19. Carbanus, hieronym. VII, 372. - Carbinale. Alberoni. f. d. Art. Bentivoglio. VII, 16. Bernis f. d. Art. Bourbon. s. d. Art. Commendon. V1, 248. Fesch. s. d. Art, Fleury. f. d. Art. Egon von Rurftenberg. VIII, 76.

v. Buife. VII, 228.

Beinrich. s. b. Art.

Riefel. VII, 264.

Mazarini. s. d. Art.

Richelien. f. b. Art.

Rohan. 1X, 118.

Ruffo. 1X, 279.

v. Roailles. VIII, 178. Puertocarrero. f. d. Art. Garbinale. Soberini. VII, 129. Bolfey. f. d. Art. Zimenes. VII, 353. **Cardis**, Fr. v. VII, 355. Carion. VII, 14, 369. Carl. f. Rarl. Carlier, le. IX, 264. Carles, Don. VII, 220. Philipps V. Sohn. VIII. 191, 211, 213, 215, 216. Carlowig, Fr. v. VIII, 73, 139. Carnot. IX, 15, 151, 161, 164, 173, 226, 281, 248, 249, 297, 330, **333** , 493. Carolina. VII, 48, 52, VIII, 395. Carpi, Schlacht von. VIII, 111. Carra. 1X, 148. Carracas. VII, 47, IX, 432, Carrier. IX, 170, 183. Carteaur. IX, 171. Carthagena. VII, 47. IX, 433. Carvajal, Min. VIII, 270. Cafale an Frankr. VIII, 62. Cafardlager geht über, 1X, 155. Casas, B. de las. VII. 27. 44, 71. Cafes, Las. 1x, 15, 418. Cassano, Schlacht v. IX, 278. Caffini, Bater und Sohn. VIII, 1**6**8. Castanheda. VII, 28. Castannos. 1X, 412, 417. Castelli. VII. 370, VIII. 187. Castiglione, Schl. v. 1X, 288. Bertrag gu. IX, 306. Castlereagh, Lord. IX, 439, 440, 497. Catalonien. VII, 307, 310.

VIII, **133.** 

Catinat, Keldh. VIII, 104, 114.

Cattaro, Bocça di. 1X, 358, 380.

Cardincourt. 1X, 358. Cavalier. VIII, 119. Cavaliere, engl. VIII, 96. Cavaleri. VII, 370. Caramalia. VII, 43. Cayenne, Deportation nach. 1X, 189, 249. Cellamare, Pring v. VIII, 192. Celtes. VII, 102. Censeur europeen. IX, 12. Cenfur. f. Pregawang, Bucherverbote. Centuriatores Magdeburgenses. VII, 369. Cerisoles, Schl. v. VII, 169. Cervantes. VII, 368. Cefare Campana. VII, 14. Ceva, Schlt. b. 1X, 232. Cevallos, Don Bedro. IX, 20, 405, 420. Cevennes, Aufstand in benfelben. VIII, 118. Chabot, ber Tribun. 1X, 830. Chaboulon, Fleury de. 1X, 16. Chaife, Bater la. VIII, 175. Chamberlac, Gener. 1X, 299. Chambray, Marq. de. 1X, 20. Chambres mipartres. VII, 232. Chamillart. VIII, 113. ChampAubert, Schl. b. 1X, 500. Champagne, Rudzug aus ber. IX, 182. Champagny. 1X, 358. Championnet, Grl. 1X, 273 ff. **282**. Chanbernagor an England. VIII, 300. Chapetones. VII. 74. Charafter ber neuen Zeit. VII, 2. VIII, 15 ff. ber neuesten. IX, 23. Charbonnier, Grl. 1X, 173. Charette. IX, 159, 160, 169, 184 ff., 227. Charleroy. 1X, 173, 174.

Charlestown erob. VIII, 891.

Charte, confitutionelle in Frankreich. 1X, 44, 503 ff. Chartres, Derg. v. 1X, 154. Chatean Cambresis, Fr. v. VII, 180.

— Schl. 6. 1X, 173. Chateller, Genri. 1X, 449. Chatellnaubari, Schl. 6. VII, 316.

Chatillon, bas hans. VII, 223 ff.

— Graf v. 1X, 299.

— die Stadt im Aufruhr.
1X, 159.

— Congreß at. IX, 497. Chaucer Geoffrey. VII, 368. Chaumette. IX, 167. Chaumont, Bundniß von. 300, 513.

Chebrisse, Schl. b. 1X, 254. Chemnis, B. Ph. v. VII, 19, 292.

Cherbury. VIII, 340.
Cherson. VIII, 358.
Chedne, du. VIII, 181.
Chiari, Schl. b. VIII, 111.
Chiavenna an die Schweiz. VII,
356.

Chierasco, Fr. v. VII, 809. Chili. VII, 43, 46.

— St. Jago be. 1X, 433. Chimboraffo. VII, 52. Choczim. VIII, 221, 359. Choiseul, Herz. v. VIII, 295, 302, 343.

Chollet, Schlachten bei. 1X, 160. Cholnla. VII, 66. Chotnsiz, Schl. b. VIII, 247. Chouand, bie. 1X, 185 ff. 299. Christian 11. König v. Danem.

VII, 332 ff.

— 111. Kon. v. Danem. VII. 127, 834.

- IV. Kon. v. Dan. VII, 271.

- V. R. v. Dán. VIII, 137

Chiffian VII. A. v. Ban. VIII, | Clermont, Rob. Grf. v. VII., 284. **B10**. Christiani, M. E. VIII , 44. Christine, Rn. v. Schneben. VII. 287, 352. Christoph auf Daytl. IX, 892, **893 F**. Chronologie des Vif. Aciteanns. VII, 21. bes VIII. Beitr. VIII. 44. des IX. Beitr. 1X, 22. Chur, pfalzische an Butern. VII, 298. Ste in ber Unterpfala. VII . 298. Ste in Sunnover. VIII, 111. Churchill, Lord. VIII, 99 (f. ben 21rt. Malberough.) Churftieftentag ju Regensburg. VII, 278. Churfeffen. IX, 372. Cinquar, H. v. VII., 346. Cintra , Capitulation b. IX, 415. Cisalpinfen, Republik. 1X, 241, 245, 251, 258, 202. Ciscar. 1X, 487. Ciubadreal, Schl. b. IX **, 420**. Civillite, frangof. IX, 108. Clarendon, Earl of. VII, 18, 369. VIII, 14, 90. Clarte. IX, 358, 371, 475. Clauzel, Grl. IX, 430. Claube Lorrain. VII, 867. Claviere. 1X, 122, 136. Clemens. VII. D. VII, 109, 157, 861. - · VIII. \$6. VIII., 173. VIII, 175. 1X, V. XI.P. VIII, 120, 230. \_\_ VIII. P. VIII, 342, 344. XIV. Ganganelli Pabft. VIII, 345. Clementinischer Kriebe. VIII, 175. Clerfait , Grl. 1X , 451 , 174, 175 ff., 197.

Gef. v. VIII. 294 Komière, Gof. u. ex. 82, 90, Clerv. IX, 142. Cleve mit Befel au Frankreich. / IX , 364. Eldhy, Thib v. IX, 848. Clinton, Grl. VIII, 378, 381, 887, 391. Cliffon, Schl. b. VIJI, 446. Clive, Porb. VIII, 800. Cloots, Macharits. 1X, 167. Coalition im engl. Ministerium. VIII, **899**. Coalitionen gegen Frankr. IX, 26 ff. 31 ff. 85 ff, 54 ff, Cobengel, Grf. v. 1X, 246, 268, 271, 306. Coburg, Prinz, Beldhert. VIII, 360. 1X, 152, 175. Cochrane, Abm. IX, 438. Este Rapoleon. IX, 327. Golbert. VIII, 36, 45, 74, 182, 184 ff. Coligny, Adm. v. VII, 180, 223, 227 ff., 229. **Cotti, G**rl. 1X, 232. Collin, Schl. b. VIII, 289. Conp. Berrmann, Rrf. v. VII. 119. Gebhard Ref. v. VII. 453. Mar. v. Baiern, Rf. v. VIII, 51. Jas. Clemens v. Baiern. **R**f. v. VIII, 76. Collet d'herboid. IX, 164, 471, 180, 182, 183, 189. Columbia. 1X, 433. Columbus, Christoph. VII, 33 ff. Diego. VII, 39. Kernando. VII, 27. Commiendon, Cardin. v. VII.248. Commission, Gericht ber beben. VII, 241.

Compromis des nieberl. Abels gegen Spanien. VII, 192. Concordienformel. VII, 498. Conbé, die Stadt erob. IX, 158, 175. Condé, Pringen bon. IX, 88. 118, 120, 188. Ludwig, Pring v. VIII, 223 ff., 232 , 242. ber Große. VII, 809. VIII, 47, 51, 58. Condillac. IX, 66. Condorcet. IX, 146, 166. Confideration, poin. VII, 848. Conformitätsakte. VII, 128. Congregation de auxiliis. VIII, **173**. Congresse. von Nimmwegen. (1676) VIII. 59. Rugwit. (1697) VIII, 105. Gertruibenburg. (1710) VIII, 125. Utrecht. (1712) f. b. Art. **Cambran.** (1721 — 25.) f. b. art. Soissons. (1728) VIII, 209. Breba. (1746) Vill, 263. Rorbameritanifche. (1765 ff.) VIII, 369, f. Berf. Kotschani. (1772) VIII, 332. Bucharest. (1772) VIII, **3**32. Obifadelphia. (1774)viii, 376. Reichenbach. (1790)VIII, 361. Saffv. (4800) 1X, 459. Prag. (1843) IX, 486. Wien. (1814) f. b. Art. Machen. (1818) VIII, 48. - Tropped (1820) 17, 49. Raibach. (1820) IX, 49.

48 Congres von Berena, (1823) IX . 49. Conneftifut. VII, 49. VIII, 385. Conting. VIII, 187. Confarbrude, Gol. an ber. VUI, 57. Confcription. IX, 161, 370. Sees. IX, 470 Confcriptionsgefeg Josephs II. VIII, 348. Conseil de trouble. VII. 195. Conftant, Benj. be. IX, 326, 516. Constitutionel, le. IX, 12. Conflitutionelles Rbuigthum in Frantr. f. Berf. Consulat in Frantt. f. Berf. Contates, Marq. v. VIII, 294. Contemporains, Biographie des. 1X, 21. Galerie des. IX, 21. Biographie nouvelle des, par E. Jouy et A. Jay. 1X, 21. Conti Pring v. VIII, 138, 251, 255. Continentalfuftem. 1X, 37, 382 ff. Coofeftrage. VII, 49, 52, 56. VII, 370. Copernifus. Corday, Charlotte. IX, 165. Corbeliers. IX, 111, 167. VIII, 359. Corbonfpftem. Corbova, Adm. IX, 203. Corfit Uffeld, Graf v. VII, 353. Corfu, Arieg um daffelbe. VIII, 201. Cormartin. IX, 185. Corneille, Pierre. VII, 368. VIII, 180. Raftabt. (1798) f. d. Art. | Cormvallis, Lord. VIII, 391, IX, 313, 318. fapitulirt. VIII, 292.

Correggio, Mat. VIF, 367.

Corffla, Krieg um baffelbe.

403. 1X, 201.

VII, 363. VIII, 271,

Corfica, mit Frankreich vereint. IX, 124, 204. Cortes, Spanische. VII, 155. in Castilien aufgehoben. VIII, 189. Berfammlung berfelben. IX **, 424**. Berfammlung ber allgem. außerordentl. 1X, 425 ff. Conftitution berfelben. IX, 48, 427 ff. Berfammlung ber orbentlichen. 1X, 428. Cortez, hern. VII, 27, 42. Cothuffer Rreid. 1X, 377, 484. Cotopari. VII, 52. Cour plenière. 1X, 75. 1X, 12. Courier. Contbon. IX, 145, 164, 180, 181. Coutras, Schlacht bei. VII, 235. Covenant. VII, 324. Core, Will. VIII, 12, 13. Cragius, Nic. VII, 20. Cranach, Lucas. VII, 367. Cranmer, Erzbischof. VII, 172, 205, 207. Grefeld, Schlacht bei. VIII, 294. Crell, Rangler. VII, 138. VII. 74. Creolen. Crequi, Marfch. VIII, 57. Crespy, Fr. v. VII, 170. Criston, Herzog v. VIII, 389. Cromwell, Thomas. VII, 175. Dliver. VII, 329 ff. VIII, 78 ff. Proteftor. VIII, 78, **7**9, **8**0. Richard. VIII, 86. Eron, Bergog von. VIII, 144. Cropto . Calvinisten. VII, 137. Cuba. VII, 89. Cuban an Rusland. VIII, 357. Guefta, de la. 1X, 412, 420, 421. Cujacius, J. VII, 373.

Eulloben, Schlacht b. VIII, 262. Culmund Rollendorf, Schlacht b. IX, 488. Cumberland, Bergog von. VIII, **~ 261, 290.** Curéc. IX, 334. Cubco. VII, 43, 69. Custine, General. 1X, 149, 155, 168. Eppern, bie Infel. VII, 250. Cor St., General. 1X, 259. Caarenvon Rugland. VII, 444. Cartoriely, das Haus. VIII, 317. Fürst von. VIII, 320. Czerny, Georg. 1X, 225. Daenbele. IX, 285. Daghestan an Rugland. VIII. 166. Dalberg, Joh. v. VII, 102. Daletarlier. VII**, 333.** . Dalrymple. VIII, 11. Damas, General. IX, 309. Dampierre, Gen. VII, 264, 271. Bener. IX, 154, 155. Danemart, Königreich. Siebe das besondere Register der einzelnen Bande. Danican, General. 1X, 192. VIII, 181. Daniel. Danton. 1X, 111, 136, 164, 167. Danzig. VIII, 212, 320. IX, 215, 378, 380. Darien, gandenge von. VII, 50. Darnley, Lord. VII, 215. Daubenton. 1X, 66. Dann, Graf von, Feldmarschall.

VIII, 120, 287, 289 ff.

Daunon. 1X, 326.

Dauphinée. 1X, 76.

Davila e Zuniga. VII, 94.

Davila, Gil. Conzalez. VII. 16, 369. VII, 48, 480. Davis. Davoust, General. 1X, 373. 480, 492. Debry, Zean. IX, 267, 277. Decan, Subah, v. VIII, 223. Defensoren ber Landesfreiheiten in Bohmen. -VII, 263. Dego, Schlacht bei. 1X, 232. Defaben. IX, 23. Delaware. Vill, 395. Deleffart. 1X, 122. Delhi erobert. VIII, 224. Demarkationelinie. 1X, 195. Demofraten in Frankreich. IX, 88, 95. in den Rieberlanden VIII, 405. Denain, Schlacht bei. VIII, 128. Denis, St., Schlacht v. VII, 227, Dennewiz, Schlacht bei. 1X, 488. Departemente, Einthig, Frantreiche in 83. IX, 104. bie 130 des Raiser thums. IX, 470. Derbend an Rugland. VIII, 166. Deroi, General. 1X, 352, 458. Defaix, General. IX, 287, 303. Descartes. VII, 370, 372. Defae. 1X, 141. Deshoulières. VIII, 181. Desmoulins, Camille. 1X, 167. Desoboards, Fantin. Vill, 10. IX, 18. DesTalines. IX, 393 ff. Deffau, Schlacht an der Elbebrude ju. VII, 273. Dettingen, Schlacht b. VIII, 249. Devenwater, Lord. VIII, 262. Diana, v. Poitiers. VII, 170. Diaz, Bartholomans. VII, 38. Dichtfunst. VII, 367. VIII, 181. Diderot. VIII, 340. IX, 66.

Dieppe, Schlacht bei. VIII, 103.

Dillon, Theob., General. 128 **, 13**2. Srthur. 1X, 137. Direttorialregierung, f. Berfaff. Diffibenten in Polen, VIII, 232, 319. Ditmarfen VII, 336. Diwilina, Stillstand zu. VII, 850. Digier, St. VII, 170. Dmitry, falsche Pringen. VII, 348. Doggersbant, Schlacht bei ber. VIII, 390. Dogiel, Matth. VII, 20. Dohm. VIII, 8, 327, 352. Dobna, General. VIII, 293. Doftorom, General. 1X, 480. Dolgorouti. VIII, 219. Reldherr. VIII, 324. Dombrowsti, General. IX, 376, 481. Domingo, St. s. Hapti. Die Stadt belagert. IX, 394. Donauwerth, Achtberffarung gegen. VII, 254. Doppelheirath vereinigt Spanien und Franfreich. VII, 241. Dorbrecht, Syn. v. VII, 138. Doria, Andreas. VII, 162, 169, 362. Doual, Merlin v. IX, 251. Dragonaden. VIII, 75. Drafe, Franz. VII, 48, 214. Drebbel. VII, 370. Dreeben. VIII, 298. 1X, 475,

— Fr. v. VIII, 254.
— Schlacht v. 1X, 487.
Dreur, Schlacht bei. VII, 226.
Dreißigjähriger Krieg, Urfachen bes. VII, 259 ff.

488.

Dritter Stand in Frankr. IX, 80.

erklart fich zur Rationals versammlung. 1X, 82.

Dubois, Erzb. von Eanibran. VIII, 177, 206. i. j Duchatel. 1X, 146. . 1. 11 1 Ducos. 1X, 146. Roger. 1X, 288, 296. Dugommier. IX, 171, 179. Duisburg, P. be. VII, 20. Dumas. 1X, 181. Dumouriez. 1X, 15, 122, 129, 131, 137, 150, 151, 152, 153. Duna, Schl. an ber. Vill, 144. VIII, 78. Dunbar, Schl. b. Dunbas, Minifter. Danfirchen. VII, 310, VIII, 84, 90, 130, 267, 893, 1%, 172. Duperret. IX, 146. Duphot, Grl. 1X, 256: Dupont von Remourd. 1X, 247. Dupont, Grl. IX, 419. Duport du Tertre. 1X, 167. Duprat. 1X, 146. Duquednoy. 1X, 190. Duranton. 1X, 122. Durdent, R. S. IX, 20. Dürer, Albrecht. VII, 367. Duroc. 1X, 358, 364. Durov. lX, 190. Duttlingen, Schl. b. VII, 298. Dyf, van. VII, 367. Œ. VIII, 9. Cbeling. Cbereberg, Schl. b. 1X, 450. L'Echelle, Grl. 1X, 160.

Ed, 30h. VII, 108.

Edinahl, Schl. b. 1X, 450.

Drobits, Mit. VIII, 67.

Drottingholm, Bundnif gu. 1X,

Dronet, Postmeist. 1X, 112, 228.

Dubois, Erance. IX, 170.

Drnben. Vill, 183.

Coechalm, Soll. B. 18, 178. Edift, emiges (1576). VII, 198. — (1667). VIII, 50. Tolerang., Josephe 11. VIII, 362. v. St. Germain. VIII, 225. v. Rantes, f. Rantes u. f. w. Ednard (VI.) R. v. England. VII, 204. Pring, Stuart. VIII, 259 ff. Effingham. XII, 214. Eggere, E. D. S. v. IX, 19. L'Eglantine, Fabre. IX, 167. Egmont, Lamoral, Grf. v. VII, 190, 194. Egmont, Seefchl. auf ber Sohe von. IX, 208. Ehrenbreitstein. 1X, 268, 276. Chrenlegion. 1X, 329. Eichhorn. VII, 18, IX, 21. Elba, die Infel. 1%, 507. D'Elbee. IX', 159. Elisabeth, Königin v. England. VII, 208. Petrowna v. Rugl. VIII, 170, 227. v. Parma, Konigin von Spanien. VIII, 190. Pringeffin v. Frantreich. 1X, 166. Elliot, Grl. VIII, 890. Bicetonig von Corffa. 1X, 202, 204. Elphinstone, Abm. VIII, 823, IX, 208. Elfag. VII, 289, **291, 296.** Eldnig, Grl. IX, 801. Emanuel M. VII., 38. Emigranten. IX, 88, 107, 118. in Cobleng. 1X, 107, 118. Emmendingen, Schl. b. 1X, 237.

Einmerich. IX, 456.

Ems v Wefet. a. Eld Mindungen, Bereinigungber, mit Frantreich. 1X, 469. Encyclopabisten. VIII. 340, 1X, 66. Engen, Schl. b. IX., 304. Emphien, Pring. v. 1X, 333. England, f. bas befondere Regifter der einzelmen Bbe. Englische Maaren, Berbrennung berf. 1X, 383. Enfenada, Minifter. VIII, 270. **Carltsheim** . Schl. b. Vill. 57. Eperies, Revolutionsgericht zu. VIII, 71. Episcopaltirche, anglifanische, f. Rirche. Enadentes v. Rotterham. VII. 102, 131, 369. Gefart erob. 1X, 373. Bufammentunft ber Rais fer v. Krankr 11. Rust. am. IX, 416. Erhaltungsfenat, f. Berf. Erich XiV., &. v. Schweben. VII, 837. Gricesson, Leif. VII. 86. Eriman . Schl. b. VIII., 225. Extrat, Rudolf. 1X, 262, 263, 337. Escaiquiz, Don Joh. lX , 20, 401, 405. Espinosa, Schl. b. 1X, 418. D'Espremenil. 1X, 76. Esauimaur. VII, 57. VII, 217. Effer, Grai Efflingen, Schl. b. 1X, 452. D'Estaing, Graf. VIII, 884,387. Etampes, Dragut. v. VII, 170. Esthland an Rußle...VIII, 287, D'Etrées, Marschall. Vill, 287,

298.

Etfc, Schl an ber. 1X, 353.

Ettlingen, Schl. b. 12, 235.

Eugen, Bicefonig v. Italian, f. Beauhaumis.
Ewald, Erl. 1X, 457.
Exiles, Schl., p. VIII, 257.
Eylany praußisch, Schl. b. 1X, 377.

Faber, europ. Staatstanglei. VIII, 4. Dbrift. 1X, 276. Kahrenheit. VIH, 186. Kain , Baron. IX, 16. Fairfax, Lord. VII, 329, VIII, 78, **Entire**, Sol. 6. VIII, 281. Falrin, Friede p. VIII, 157. Kamars, Schl. b. 1X, 155. Familienpatt ber Bourbonen . , f Parbonen, Kamiliemstatut, faifert. frango. 1X, 362. Faria y Sousa. VII, 29 Farinelli ber Sanger. . VIII., 270. Fennese, Haus ber, VII. 359. Fauchet. 1X, 146. Kavette, Marquis de la, VIII, 98, 99, 110, 111, 113, 128, 129, 133, 137, Fappoult, Gefandter. 1X, 245. Tebronius, Suft. VIII, 340. Februar, Sigung bom 4ten, 1790. IX , 101. Selve I., Eggar v., Rust. VII. 346 , 348. 11. Magro. Rugt VII 348. Ville 139. behroelling Schl. b.s. VIII., 64. Fenelon.

Ferand, Deput. IX, 189. Kerdinand 1. Raifer. VII, 179, **245**. II. Raffer. VII, 258, 261 ff., 265. III. Raifer. VII, 288, 291. VI. Ronig v. Spanien. VIII, 256. VII. Kon. v. Spanien. IX, 898 ff., 405, 427, 483, 498, 531. IV. Ronig v. Reapel. VIII, 402. Fermor , Gener. VIII, 290, 293. Ferrand, General. IX, 893. Kerreras. VIII, **183**. Kerrieres, Marquis be. 1X, 15. Ferfen, General. IX, 220. Fesch, Carb. IX; 864, 466. Kenerland. VII, 52. Beuillade, be la, Belbherr. VIII, 114, 120. Reuilland. 1X, 110, 114, 118. Fielding. VIII, 183. Kinanz. VIII, 48, Finangen in Frante. VII, 299. VIII, 193 ff. 1X, 59 ff., 64 ff., 229. in Deftreich. VIII, 336. 1X, 445. Kinangyachter. IX, 59. Finnland, Johann Bergog von, VII, 837. an Schweben. VIII, 185. an Rufib. 1X, 460, 461. Fischer, Bischof. VII, 173. Flaffan, be. VII, 13. VIII, 206. Flavio Gioja. VII, 30. VIII, **181**, Klechier. Fleetwood. VIII, 86. Kleffeltes, Bürgermeifter. IX, 86. Fleuriot. IX, 191. Fleurus, Schlacht bei (1890).

VIII; 404.

Rieurus, Schlacht bei. (1794). IX, 174. Fleuth, Card. VIII, 178, 181, 208, 213, 215, 233,250. Joly de. 1X, 72. Florenz, Fr. v. IX, 309. Herzogth. v. VII, 359, Julian und Johann von Medicis, Herzoge von. VII, **360**. Aleffandro von Medicis, Derzog von. VII, 361. Cofimo I. von Mebicis, Großhrig. v. VII, 362. Francesco und Fernande v. Medicis, Großherz. v. VII, 362. Cofiano II. und Fernanbo II. VII, 362. Florida. VIII, 305, 389, 394 IX, 436. Florida Blanka, Graf v. VIII, **400**. lX . 418. Kludd, Rob. VII, 372. Folichani, Friedenscongref ju. VIII, **83**2. Schlacht bei. VIII, 380. Kontaine, la. VIII, 481. Jontaineblean, Friede v. (1879). VIII, 61, 138. Fr.v.(1762) VIII,304 Defret Ravoleons von IX, **383.** Bündniß von (1807). IX , **383**. Bertrag von (1807). 1X, 400. Fontenelle. VIII, 181. Fontenoi, Schlacht b. VIII, 259. Forbin, Graf. VIII, 122. Korce, Marich, be la. VII, 289. Forster. VII, 28. fort, le. VIII, 141.

Kouché. IX, 15, 292, 325,

516, 519,

Foulon. IX, 91.
Fouquet, Min. VIII, 45.
— Genrl. VIII, 296.
Fouquier Linville. IX, 183.
Fax, Charles James. VIII, 392,
399. IX, 200, 371, 439,
Franche Comté, v. den Franzofen
erobert. VIII, 58.
Frangepani, Christoph. VIII, 66.
Frantfurt, Congreßzu. VIII, 68.
— Affociation von VIII,
207.

- Bereinigung zu. VIII. 252.

— bie Reichsstadt hort auf. 1X, 364, 366.

— Großherzogthum. IX,

aufgelöst. IX, 491.

Franklin, Benjamin. VIII, 9, 379, 384, 396. Frankreich, f. die besond. Regist. der einzelnen Bande. Franz L. König von Frankreich.

VII, 151, 166, 171, 311.

— Il. König von Frantreich.

- 11. Stong box V11, 229.

— Stephan, Großherz, von Loscana zum Kaiser gewählt. VIII, 255.

— II. **R**aiser. IX, 119, 178, 365, 416.

Fraustadt, Schl. b. VIII, 147. Frejus, Bucht von. IX, 289. Fremdenbill. IX, 200. Frèron. IX, 167, 188. Freschweiler, Schl. b. IX, 172. Freiburg in der Schweiz, Friede

von, VII, 151. Freiburg im Breisgau. VIII, 106, 252. Fridthal an die Schweiz. IX, 337.

Friedensfürst, f. Alcubia. Friedensschluffe, f. bie Artifel;

Machen, Abp, Altranfigdt, Umis ens, Babajos, Bafel, Belgrab, Berlin, Breba, Breslau, Bromfebroo, Cambran, Campoformio, Cardis, Carlowiz, Chateau. Cambrefis, Chierasco, Clemens, Crespy, Dres. ben, Falrin, Floreng, Fontaines bleau, Freiburg, Friedriches hamm, Fneffen, Gent, St. Germain en Lave, Suberteburg, Jaffy, Jonfoping, Kaban, Riel, Rrafau, Rutschut, Rais narbichi, Lonjumean, Lubet, Luneville, Mabrid, Mangalore, Montcon, Montfaucon, Montpellier, Munfter, Rymwegen, Nizza, Nürnberg, Nystädt, Oliva, Passarowit, Prag, Pregburg, Pprenaen, Raftabt . Baden , Rotichilb, Nygwif, Schönbrunn, Siöröd, Sopolischer, Stettin, Stock. holm, Stolbowa, Szethmar, Siftowe', Tefchen , Teufina, Lilfit, Tolentino, Travendahl, Utrecht , Boffem , Werela, Westphalen, Wiasma, Wien. Kriebland, Schlacht bei. 1X, 378. Friedlingen, Ochl. bei. VIII, 115. Kriebr. 1. (früher Berg. v. Goffed. , wig u. Solftein) Ronig v.

wig u. Holftein) König v. Danem. VII, 127, 333.

— 11. König v. Danemark. VII, 335.

- III. Kon. v. Danemart. VII, 353. VIII, 437.

— IV. Kon. v. Danemart, VIII, 138.

V. König von Dänemart. VIII, 272.

- I. Konig von Preußen. VIII, 119.

— 11. R. v. Preuß. VIII, 29, 236 ff., 252, 288, 307,

2

Friedrich 11. Kbnig v. Preußen, beffen Berke. VIII, &.

— 11. Kon. v. Preusen, befs fen Lebensbeschreibungen. Vill, 355.

- Angust, Romig von Polen und Rurfürft v. Sachfen. VIII, 138.

— Kömig von Schweben. VIII, 163.

Friedrichshau belag. VIII, 162. Friedrichshamm, Seefthlacht v. VIII, 408.

— Friede v. IX, 461. Frobisher. VII, 48, 214. Frohlich, General. IX, 286. Fronde. VII, 317. Frotté. IX, 299. Fruftidor, 18ter. IX, 249. Fuchfen, Fr. v. VIII, 253. Furstenberg, Egon v., Carbin. VIII, 76.

G.

Gabor, Bethlem, Fürft v. Sieben-

burgen. Vil, 265. Gabebufch, Schl. b. VIII, 150. Saeta, Thom. Bio be. VII, 106. bie Stadt belag. 1X, 356. Gage, General. VIII, 375, 378. Gaillard. VII, 150. Galen, Bernh. van. VIII, 52. Galetti. VIII, 9. Galigai, Eleonpra Dora. VII, 242. Galildi. VII, 371, 374. Sallaes erobert. VIII, 360. Gallas, Gener. VII, 288, 290. Galliczin, Fift. VIII, 321. Gallifanische Rirche, f. Rirche. Gallionen. VII, 78,

Gallissonière, Abm. VIII, 299. Gallizien im Aufftand. IX, 455. Ballo, Marq. be. 1X, 243, 246, Salloway, Lord. VIII, 123. Gamonal, Schlacht bei. 1X, 418. Santheaume, 20m. IX, 313. IX, 326. Garat. Gardes du Corps. IX, 99. Garbien. IX , 146. Garbiner, Bischof. Vil, 207. Gaffendi, Peter. VII, 370, 372. Gates, Gener. VIII, 383, 391. Gay. VIII, 183. Gebhard, G. 1X, 13. Gebhardí.Vill, 9. Gegenrevolution. IX, 24, 187. Geistlicht. in Frantr. 1X, 101 ff. Gesehrtenlexicon v. König. VIII, 185. v. Söcher. VIII, 185. Gemeinderath v. Paris, f. Paris. Gemmingen, D. v. VIII, 35& Generalitätelande. VII, 307. Generalstaaten. VII, 201. (fiehe Rieberlande.) Genf wird Freistaat. VII, 357. - von Frankreich in Beffg genommen. 1X, 260. Genins der Beit. IX, 14.

Genlis, Frau bon. 1X, 15. Genfomte. 1X, 146. Gent. VII, 168, 187, 188.

— Pacification v. VII, 198. — Fr. v. IX, 498.

Genua. VIII, 255, 256, 257, 271, 403. IX, 300 ff., 302, 508, 529.

Geng, Friedrich. 1X, 43, 48, 49. Geographie. VII, 369. VIII, 886.

Georg, Prinz v. Dan. VIII, 99.

1. (Lubwig v. Dunkov.)
Rönig v. England. VIII,
127, 169.

Georg Ill. Ronig von England VIII, 298, 370. Georgien (in Mften) an Perfien. VIII, 167. Georgien (in R. America). VIII, **378, 387, 395.** Gerhard, Bakthafar. VII, 199. Sermain, Evict von St. VII, · 225. Germainen Lape, St., Fr. von. (1570) VII,227. - St., Fr. von. (1679) Vill, 61. - St., Bertrag v. (1635) VII, 291. Germinal, 12ter. IX, 189. Bertruidenberg, Friedenttongreß. VIII, 126. Geschichte. VII, 369. VIII, 184. Methode ber neuen. VII. 8. hilfewiffenschaften berfelben. VIII, 184.

— ber Gekehrfamkeit. VIII, 184.
Geschichtschreiber. VIII, 180.
— Charakter ber

neuern. VII, 11. Geschwornengerichte, Einführung berselben in Frantreich.
1X, 104.

Gefezbuch, Rufffches. VIII, 159, 316. — Deftreich. VIII, 887.

Franzos., s. Code Rap. Setraibe, Aussuhr, Berbot ber. VIII, 195.

VIII, 195. Shierai, Selim der Chan. VIII, 325.

— Sahib. VIII, 325.
— Dowlet. Sahim u

— Dowlet, Sahim und Batschi. VIII, 357.
Gibraltar. VIII, 117, 130, 203, 208, 390.
Gilan an Rußland. VIII, 166.

Bironbiften. IX, 140, 143, 147, 157, 166. Girtanner, E. 1X, 14. Glat, Graffchaft, an Preufen verlauft. VIII, 242. Gleichaewicht, Suffem bes. VII. 5. VHI, 15. Giotschia. VIII, 362. Gnabe, Streit über bie. VII, 437. VIII, 172. Gneifenau, General. 1X, 377. Gva. VII, 82. Gobet, Erzb. v. Paris. 1X, 168. Goboldhin, Kanifler. VIII, 126. Godwin, Fr. Vil, 16. Gohier. 1X, 15, 288, 290. Solizin, Wafflel. VIII, 140. Golz, Graf. IX, 37%. Somara, Kranz Lopez de. VII, 27. Somarus, Franz. VII., 198. Gonzaga, Bincens II. Bergog von Mantua. VII, 809. Gordon. VIII, S. Görliz, Schlacht bei. VIII, 201. Gorz, Graf v. VIII, 161, 164. Gosselies, Schlacht bei. IX, 174. Gothofrebus. VII. 373. Gotthard, St., Schlacht bef. VIII. 65. Goujon. IX, 190. Gourgand, Graf v. 18, 16, 20, 518. Grafenried. 1X, 262. Graffon, herz. v. VIII, 98, 370. Grammond. VII, 19. Grandvere, Schlacht bei. IX, 131.

Grafton, Herz. v. VIII, 98, 370.
Grammond. VII, 19.
Grandpré, Schlacht bei. IX, 131.
Granvella, Cardin. VII, 1895.
Graffe, Wim. VIII, 890, 392.
Gradwintel. VII, 874.
Gratien, Seneral. IX, 457.
Grandwindten. VII, 858.
Gravelingen, Schl. b. VII, 180.
Gradina, Admirak. IX, 385.
Grebenkein, Schl. b. VIII, 289.
Grecourt. VIII, 181.

Deinrich Geschichtschuff. VIII.A. Lean, Orice, Char. VII. 206. Deinfind. Mathebaffonmain. Spill, Gent. I.K. 480, 501. VIII MA Sifter Gen, IX, 493. Siob, Lubolf. VII, 15. beifter, Gen VIII, 142. Belena, St. IX, 42, 84%. Spine, &r. V.H.B. 186. Deliovelis, (Ochlink.): IX; 242. Sobbes. VIL 374. fremont, v. VII. 370. 272. Spoch . und Tentschmeisterthum Belliching, Rapitan. VIII, 312. an Defte. Belvetien, Rembl. IX, 202, 268. IX, 866. Megierung benf. - i.X., aufgehoben. 837, 338... IX, 454 States IX, 188, 186, 186, Delvatius. VIII, 340, 1X, 66. Somfe. Vell 941 204, 228, 244. Sochiechen, Schl. b. VIII, 294. Bentel, Bi : VII, 19. Benriette Marie v. Franfreich. Söchik (Schl. bei), (4822). : 'VII, 320. VIII, 270. Benriot. 1X. 145, 180, 181. 6. (1795). 1X,197. Beruflius; Fünft v. Geongien. Stochstadt, Schi. b. VIII, 160. VIII. 395m 356. Bofe, fleigenbe Pracht ber. Berentt, be Sechelled. IX, 162. V.111, 19. Sofen, Andreas. IX, 450, 458. : 167. . 1 : Doaftraten. 3af. Herbert of Cherbury. VIL 16. VII. 100 Detrenfrehnden in Frankreich. Hogue, la, Soll. b. VIII, 103. IX, 64. Hohenfrichberg, Schl. b. VIII, Bervenhaufen, Bundnif von. 254. VIII, 207. Sohenlinden, Schl. b. IX, 33, herrenbater. VIII, 840. 306. Serpera, Ant. de. VII, 16, 27. Baffenftillft. von. Herrickung, Gen. IX, 285. IX, 305. Deriogiana. a. Titel wiederein-Bobeniebe Sugelfingen, Pring geführt in Frankreich. b., Gen. IX, 371. IX, 358, f. auch ben Urt. Abel: Solbein, Sans. VII, 367. holfar, bas Marattenhaupt. heffen, Philipp, Landgraf v. 1X, 442 holland, Konigreich. 1X, 442. VII, 114. Bithelm, Landgraf v. Bereinigung beffelben VII**, 123**. mit Kranfr. IX, 466. Philippsburg, Pring v. Höllenmaschine. IX, 325. IX, 356. Höllische Colonnen. IX, 170, 1X, 375. Raffel befegt. 184 —. Wilhelm, Landgraf Hollowtschin, (Schl. b.) VIII. v. VII, 280. 453. Setrurien, Konigreich. 1X, 310. holftein, Pringen v. VIII, 164. **400**. Magnus Di. v. VII, Senmann. VIII, 184. 345.

holsain, Aarl Pater Ur., D.
von. VIII, 274.

- Abolf, Fribr. v. VIII, 273.

— Augustenburg, Pring Chrift. Aug, v. IX, 463.

- Gottorp, bas Saus. VII, 336.

— — fonverain. VII, 354.

— Plon, Herzogth. an Dan. VIII, 278, Hompesch, Banon v. IX, 254. Hondeschooten, Schl. b. 1X, 172. Hontheim, Iph. Ric. v. VIII,

340. Saob, Abm. VIII, 300, 1X, 201. Dooper, Bisch. VII, 20%. Soorn, Orf. VII., 170, 195. L'Devital Michael de. VII, 225. Horja. VIII, 362. Hormopr, 30f. v. 1X, 21, 60. horn. Arbr. v. VIII 273. - Guftav, Gen. VII. 282. Morn'sche Partei. VIII, 273. Hortleber. VII. 94. Hetham, Abm. IX, 202. Detman. VII, 373. Hottinger. VII, 93. Doge, Gen. IX, 284. Houat, Inselchen. 1X, 186. Houdard, Gen. 1X, 168, 172. Howard, Lord. VIII, 94. Deme, Gen. VIII, 378, 381. — Abm. VIII, 386, 1X, 202. Huana Kapat. : VII, 67. VII, 43. Smedier. Huberteburg, Fr. v. VIII, 304. Dudson. VII, 48. Hugevotten, VII, 221. Sugo Gretius. VII, 17, 374. Hugues, Bifter. 1X, 390. Humains. VIII, 223. VII, 28, 53. Dumbold. Sumer Gefch. Engl. VII, 210,

328, VIII, 77, 89, 340.

hundert Boschmeiben ber tentschen Ration. VII, 98.
hüningen. VIII, 49, 1X, 237.
hussein. Schah. VIII, 166.
hutchinson. Grl. 1X, 312.
hüte, Partei der. VIII, 311.
hutten, IIIr. p. VII, 102,
108, 369.
hingens. VII, 370, VIII, 185.
hyder Mi. VIII, 386.
Hyppolitusalapide. VII, 392.

Ibrahim , Gultan. VIII, 68. Bey ber Mamluten. IX, 254. Igelftrom, Gen. lx, 319. Ignaz (Inigo) 🛰 Lovala. 135 ff. Ilberdheim Anamat v. VII, 116. Ilbefouso St., Traftat v. 1X. 203, 285, 397. Incas. VII, 68 ff. Independenten. VII, 329. Index ber verbotenen Bucher. VII**, 129**. Indianer. VII, 75. Indien, hoher Rath v. VII, 79. Dft., f. Oftindien. Weft . f. Westindien. Inbifferentismus. VIII, 21. Infantabo, Dj. v. 1X, 401, 420, 428. Ingermantand an Rugland. VIII**, 1**65. Impocenz X. P. VIII, 174. XI. D. VIII, 76. 178. XII. 3. VIII, 409. Innviertel an Deftr. VIII, 351. Inquisition. VII, 132 ff.

Interim. VII, 122.

Treton, Felbh. VII, 331.

Irland, Aufstand in. IX, 261, 313.

- Landungsprojekt in. IX, 204.
- mit Großbrit, vereinigt. IX, 314.

Ifabena v. Krantr. VII. 221. Ifenburg, Furft v. IX, 491. VIII, 360. Bômail erob. Inard. IX, 184, 326. Rivahan belaa. VIII. 167. Iffelt, Dich. de. VII, 14. Italien, f. bie befond. Register ber einzelnen Banbe.

- bie Republik. IX, 336.
- bas Ronigreich. IX, 345, 357.

Itio in partes. VII, 251, 300. 3rry, (Schl. b.) VII, 237. Iman I. Waffliewitsch. VII, **341** , **344**.

- VII, II. Wassliewitsch. **341, 344**.
- III. Cz. v. Rugl. VIII, 139.

— Sohn Anna's II. VIII, 226, 227, 313.

Izquierdo. IX, 402.

J.

Jackson. IX, 437. Jafob I. R. v. England (Stuart). VII, 217, 319, **322**.

- 11. R. v. Engl. VII, 106 ff.

- 111. R. v. Engl., ber Pratendent. VIII, 112, 121, **162, 192, 199**.
- I. Kf. v. Hayti. IX, 894.
- Clement. VII, 236. Jatobiner. 1X, 110, 138 ff., 183, 188 ff., 289.
  - rothe Mügen berf. 1X, 122.

Jatobitische Insurrection. VIII, 199.

Igmaila. VII, 50,840, VIII, 84. Jantowik, (Schl. b.) VII, 293. Janfenisten. VIII, 472 ff., 175, 340. Jansenius, Bich. VIII, 273. Janfens, Gouv. IX, 386. Jarnac, (Schl. b.) VII, 227. Jaffy, Fr. v. VIII, 361. Jeannin, Prafibent. VII , 17, 203.

Sedel. IX. 207. Jefferies, Oberrichter. VIII. 95, 96.

Jefferfon. 1X; 434. Jemappes, (Schl. b.) IX, 450. Jena, (Goll. b.) IX, 36, 372. Jermat, Limofeow. VII, 346. Jervis, Adm. IX, 203.

- wird kord v. St. Bincent. IX, **25**5.

Jesuiten, Drben ber. VII, 135, VIII, 173, 175.

- in Portugal. VII, 219.
- in Destreich. VII, 246, 261, 275.
- in Ungarn. VIII. 66.
- aufgehoben. VIll, 341 ff. Jesusarmee. IX, 159. Jesusvereine. 1X, 184. Jever, die Berrschaft, an Hole land. IX, 379.

Ivao be Barras. VII, 28. Johann II. König v. Portugal.

- VII, 33. 111. R.v. Port. VII, 218.
- IV. Braganja, R.v. Port. VII, 308, VIII, 44.
- V. R. v. Port. VIII, 229, 271.
- wird allerglau. bigfter Ronig. VIII, 229.
- II.R. v. Schweden. VII, 336.
- III. R. v. Schweden. VII, 338.

Johann Cobiesty, R. v. Polen. VIII, 70.

– Cafimir, R. v. Polen. VII, 351, 352, VIII, 138.

Johanna Seymour. VII, 173. Gray. VII, 205.

v. Albret. VII. 226. Johannisberg, Schl. b. VIII, 299. Iohnsisland, Schl. b. VIII. 387. Joinvillers, Schl, b. IX. 500. Jomini, Grl. IX 20.

Jonische Infeln. 1X, 246. 281, 380.

- Siebeninselnrepublit. IX, 310.

Jontoping, Fr. v. 1X, 461. Joseph I. Ks. VIII, 117, 118 ff. — 11. Ks. VIII, 29, 307.

**334. 366.** .

— in Cherhon. VIII, 358.

1. Emanuel v. Vort. VIII, 271, 400.

(Bonaparte) R. v Spanien, f. Bonaparte.

Pater. VII, 315. Josephine (Tascher de la Pagerie) Raiferin. IX, 462.

Joubert, Grl. 1X, 274, 282, 289. Jourdan, ber Ropfabhader. IX, 124.

Marich. IX, 172, 174 ff., 197, 231, 235, 276, 420, 430.

Camille. 1X, 249. Journal des Savans. VIII, 185. de Paris IX. 12.

des Débats. IX, 11 ff. Journale, politische. IX, 11 ff. Joyeuscentrée. VIII, 363, 364. Juan, Don d'Austria. VII, 197, 218, 250.

Julich, Joh. Wilh., Hz. v. VII, 254.

Julich'icher Erbfolgestreit. VII, 254 ff,

Julien, Graf v. St. 1X, 305. Julius II. Pabst. VII, 360.

III. D. VII, 123, 129. Junius, Lettres of. VIII, 12. Junius, 20ter. IX, 134. Junot, Grl. IX, 401, 456. Junta, fpanische Rationals, in Bavonne. IX, 407.

in Sevilla. 1X, 408.

Central . , ju Aranjuez. IX, 418, 421.

auf ber Infel Leon. IX, 422.

Just, St. 1X, 164, 180, 181. Juftus Lipfins. VII, 372. Jüterbock, Schl. b. VII, 293.

R.

Radan, Fr. v. VII, 119 Ragul, Schl. am. VIII, 322. Rairo erob. IX, 255. Raiserslautern, Schlachten b. IX, 172, 176.

Raiferthum, frangof. f. Berf. Großoffiziere und Groß.

würdeträger des. 1X, 344. fein Umfang. IX, 470.

Ralender, republifanischer. 1X, 22, 168, 259.

Ralenberverbefferung, Gregors XIII. VII. 21. Ralisch im Aufruhr. 1X, 375.

Echi. b. 1x, 484.

Bundnif v. IX, 484. Erflarung v. IX, 484.

Ralfreuth, Graf v. IX, 379. Ramenstop, Grl. 1X, 376. Rantemir, Soepobar ber Mol-

bau. VIII, 156. Rapitulationen der Schweizer. VII, 356.

Kaptschaf an Rußl. VII, 346. Rara Muftapha, Großweffir. VII, 69.

Raxatalpaten in Mugl. VIL 846. Latharina v. Arragonien. VII., Karelen in Rust. VIII, 165. Have VII, 173. Rarl V. (I. v. Span.) Rs. VII, 150 ff. - Buftanb Teutschlanbs nach Jagellona, L. v. Sow. ihm, VII, 245. vii, **3**38. VI. S. VIII, 108, 123, Ratt. IX, 456. 128, 203 ff, Kauniz-Rittberg, Graf v . VIII. – VII. K. VIII, 244, 249. 266, 278, 327. — l. K. v. Engl, VII, 318, Raybach, Schl. an der IX. 487. 319, 321 ff. Rehl. VIII, 106. IX, 237. — 1L.K.v. Engl, VIII, 52,78,87 Reith, Ahm. IX, 301, 312. — IX. K. v. Frantr VII, 224. Rellermann, Grl. 1X, 129, 132. - U. v. Span. VIII, 42, 409. Remenen Janos, Fürst v. Sieben-- — dessen Testam. VIII, 64. burgen. Reppel, Abmiral. VII, 388. VIII, 109. — III. v. Span. VII, 270, 302. Reppler. VII, 256, 371. -lV. v. Span., beffen 216, Reralio. VII, 208. bantung. 1X, 406. Kerowal, Fraul v. VIII, 52. — IX. **Я. р. Сфи.** VII, 339. Berfaint. IX, 143. - X. Guftap R. v. Schweden. Rervelegan. IX, 184. VII. 351, 352, 353. Reffelsborf, Schl. b. VIII, 254. Rettler, Gotthard. VII, 127, -- XI, **St.** Sdyw. VII, 355. VIII**, 135**, **341, 345.** - XII. **S.** v. Schw. VIII. Rezergerichte. VIL 132. 135 ff., 143, 149 ff. Rhevenhüller, Fr. Ch. VII. 14, - XIII. **K.** v. Schw. 1X, 461. 369. Joh., Kronpring v. Schw. Feldmarsch. VIII., 245, f. Bernabotte. 246 - Emanuel, R. v. Sarb. VIII, Riel, Fr. v. 1X, 463. VIII. 360. 213, 230, 403, Kilianova erob. Kilmarnof, Lord. IV. R. v. Sard. 1X. VIII, 262. VII. 129. 257. Rirche, fatholische. Rarlebad, Beschlüsse v. 1X. 48. - protestant. VII, 115, 137. Rarlstadt VII, 112. reform. VII, 126. 138. Rasan an Rugl. VII, 346. anglicanische. VII, 128. Ratechismus, faifert, frangol. 208. 1X, 360... ber Sugenotten f. b. Art. ber Pietiften f. b. Art. Katharina I. Ri. v. Rugl. VIII, 156, 217. ber Dresbuterianer f. b. A. ber Quater f. b. Art. — 11. Alleriewna M. VIII, 29, 275, 299, 307, der Jansenisten, s. d. Art. ber herrenhuter f. d. Art. 314 ff., 1X, 119, 241.

Freiheiten ber gallicanis

schen. VIII, 178.

v. Medicis.

VII. 167

223.

Rirche, bas Gat bet frangof. eingezogen. IX, 102. - driftliche, abgeschafft in Frantr. 1X, 168. Rirdengeschichte. VIII, 184. Rirchenversammlung, lateranen. sische. VII, 98. au Tribent. VII, 119, 123, 130. nu Glasgow und Ebins burg. VII, 324. Kirgifen an Rugl. VII, 346. Rirle, Oberft. VIII, 96. Riuprili, Mohammed. VIII, 68. Achmet. VIII, 68. Mustapha. VIII, 72. Rleber, Srl. IX, 160, 287, 312. Alenau, Grl. IX, 307. Rlefel, Carb. VII, 264. Rlofter, aufgehoben in Deftr. VHI, **33**8. Guter berfelb. VIII, 340. aufgehoben in Frantr. IX, 103. Rloftergrab, Rirchenzerftorung in. VII, 263. Rluber. IX, 14. Rlubs. 1X, 110 ff. Koch, C. W. VIII, 14. Kochowa Kochowsky.VII, 20. Rolberg belag. 1X, 377, 378. Rolonien. VII, 79, 80. Rorbamerif. 1H, 367. Konigsmart, Grl. VII, 293. Romigemerber, Prozeg ber engl. VIII, 89. Ronigeftein, Kapitulation von. VIII, 283. Roppenhagen belag. VII, 334. 354, IX, 317. Fr. v. VII, 355. Korfatow, Grl. IX, 284. Rofuten der Ufraitte. VII, 351, VIII, 189.

Rosciusto, Thadb. IX, 214,

\*249 ff.

Rollatowsti, Bifth. IX, 219. Krafan, Kr. v. VII, 340. an bas Brigth. Warschau. 1X-, 454. 1X, 598. Freistaat. Arafinsti. VIII, 320. Rrasnot, Schl. b. 1X, 480. Rray, Grl. 1X, 278, 304. Ariegsmanier Ballenfteins. Ballenftein. Mannefelbs. f. Mannes feld. Rriegestaat, bftreich. VIII, 335. Rriegswesen ber Reufranten. IX, 150. f. auch die Art. gand. mehr und ftehende Deere. Krim. VIII, 324, 359. Kronmayer. VII, 83. Rronfchlott erbaut. VIII, 180. Krosta, Schl. b. VIII, 2823. Kuli Chan. VIII, 167. Annnereborf, San. b.-Vill, 295. Kunst u. Wissenschaft im VIIvn Beitr. VII, 365 ff. im VIIIten Zeitr. VIII, 179 ff. 181, 182 ff. in Italien. VIII, 182, 186. - — in Teutfchland. VIII, **183**, 186. in Spanien. VIII. 182. in Rorben u. DRen. VIII, 182. in Portugal. ... VIII, **182**. - in ben Riebers landen: VIII, 182, 186. - in Franklick VIII, 185, 1X, 66 ff. - in Endfaild. VIII, 188, 188, 485. -- -- in Musingb. I

VIII, UM6.

Runstwerke geraubt burch bie Franzosen. IX, 234.
Ruratin, Fürst v. IX, 370, 475.
Rurilen. VII, 56.
Rursand. VII, 341, IX, 223.
Russel verbrannt. IX, 170.
Rutschut Rainardschi, Fr. v.
VIII, 333.
Rutschum Chan. VII, 346.
Rutusow, Grl. IX, 352, 477,
479 ff.

£.

Labiau, Traftat v. VII, 353. Lacage. 1X, 146. Lacofte. 1X, 122. Lacretelle. IX, 18. Lacroir. IX , 167. Labronische Inseln. VII. 46. Lafeld, Schl. b. VIII, 264. Lafitau. VII, 29. Laibach, Congres v. 1X, 49. Lainé. IX, 496. Laines. VII, 135. Lally Tollenbal. 1X, 82, 90, 100. Lamballe, Prinzessin. 1X, 138. Lambert , Grl. VIII, 79, 87. Lamberty. VIII, 4. Lamoignon. 1X, 75. Eandau. VIII, 115, 116, 132, IX, **519**. Laudesherren, teutsche. f. Berf. Landeshoheiterechte ber teutschen Stanbe. s. Berf. Lanbfriebe in ber Schweig. VIII, 232. Landrecy geht über. IX, 173. Laubshut, Schlachten v. VIII, 296, IX, 450. Landtag in Prag. VII, 263. in Pregburg. 1X, 242. Landwehr, öftreichische. 1X, 445. Langara, Abm. VII, 389. Lauguedoc, foniglicher Kanal in. VIII. 194.

Laujuinais. IX, 142, 145, 184, Lanues, Marsch. 1X, 302, 452. Laputin, Eudoria. VIII, 168. Lareveillere Lepaux. 1X, 184, 226, 248, 288. Lascy, Grl. VIII, 273, 351, 859. Lasource. IX, 146. Laternenpfähle. 1X, 92. Latout, Grl. 1X, 237, 252. Laud, Bisch. VII, 323, 325, Lauberbale, Min. VIII, 92. Lauer, Grl. 1X, 306. Launop, Gri. VIII, 245. Lautrec. VII, 155. Laval, Schl. b. 1X, 161. Lavoisser. IX, 167. Law, John. VIII, 196. Lebas. 1X, 181. IX, 136, 296. Lebrun. Lech, Schl. am. VII, 282. Leclerc. 1X, 291, 392, 393. Lecino, Schl. b. VIII, 154. Lee, Grl. VIII, 381. Lefebre, Marfch. 1X, 290, 378, **4**58. Legendre. IX, 167, 189. Legitimitat. 1X, 25, 43, 503. 508. Legnago, Schl. b. 1X, 278. Lehardy. IX, 146. Lehrbach, Grf. 1X, 268. Lehwald, Grl. VIII, 290, 292. Leibeigenschaft abgeschafft in Danemart. VIII, 272. gemilbert in Ungarn. VIII**, 362.** in Kranfreich. 1X, 63. Leibnit. VIII, 187. Leicester, Grf. v. VII, 200. Leiden, Joh. v. VII. 119. Leipzig, Convent ber evangelie fchen Stande in. VII, 279. Schlachten bei. VII, 280. 293, 1X, 40, 488.

Leisseignes. IX, 386. Lemanische Republik. IX, 260. Leo X. P. VII, 108, 360. Leoben, Pralim. Fr. v. IX, 248. Leonardo da Binci. VII, 367. Leopold I., Rs. VIII, 24, 37,

— II., Af. IX, 418, 419. Lepanto, Schl. b. VII, 218, 250. Lepelletier,, Section. IX, 192, 193.

Lerma, Hrz. v. VII, 244. Lesdiguières, Marsch. v. VII, 242, 243.

Resghier. VIII, 166, 225, 358. Restocq. VIII, 227, 277. Retourneur. 1X, 226.

Lettres de cachet. IX, 59, 104.

— provinciales. VIII,

174, 343. Leuchtenberg, Streit um. VIII, 350.

Leuthen, Schl. b. VIII, 291. Levellers. VMI, 78. Lexington, Schl. b. VIII, 378. Liberale. IX, 47. Liberalität. IX, 25. Lichtenstein, Fürft v. 1VIII, 256. Liebenstein. IX, 476.

Liebertwolfwig, Schl. b. 1X, 488. Liefland. VII, 340, VIII, 166.

— Kriege über. VII, 838.
341, 345, VIII, 448.
Ligne, Schl. b. VIII, 286.
Ligne, prince de. VIII, 8.
Ligne, Schl. b. 1X, 515.
Ligue, heilige. VII, 160, 233.

— fatholische in Tentschland. VII, 256, 259, 266. Ligurische Republik. 1X, 245, 836.

Lilienthal. VII, 20. Lima. VII, 43. Lincoln, Gri. XIII, 887, 394. Lindau an. Deftr. IX, 350. Linier, Gri. IX, 432. Linois, Abm. IX, 386. Lippe-Buteburg, Graf p. VIII, Liptingen, Schl. b. JX, 277. Liffabon, Erdbeben v. VIII, 402. Lil de justice. IX, 78. Litthauen an Polen. VII, 342. Liverpool, Lord. s. Hawkesbury. Lietopisi. VII, 21. Cloyd. VIII, 268. Loans, Sol. b. IX, 479. Lobau, **Sch**l. b. 1X, 452. Lodi, Schl. b. IX, 233. Logau, v. VII, 368. Lojola, Ignaz v. VII, 135 ff. Lode. VIII, 187. London, Práliminarfriede v. LX,

— Bindniß zwischen Engl.
u. Span. in. IX, 421.
Londonderry. VIII, 103.
Londorp, M. E. VII, 15, 19.
Longueville, Hrzgin v. VII,
817, VIII, 175.
Longwe erob. IX, 130.

318.

Longwy erob. IX, 130.
Lonjumeau, Fr. v. VII, 227.
Loo, Schl. b. VII, 271.
Lorenzfrom. VII, 52.
Lorges, Marich. VIII, 57.
Lothringen. VIII, 215, 216.

— Org. Rariv., Gri. VIII, 57, 70, 246, 247, 249, 251, 263, 287,

— Franz, Hrzg. v. VIII, 216, 217. Loudon, Grl. VIII, 293, 297, 351, 360.

- Gri. IX, 244. Louife, Ronigin v. Prengen. IX, 879.

Rouise v. Savopen, Königin v. Frankr. VII, 158.
Louissang. VII, 48, VIII, 305, IX, 336, 433, 435.

Louvet IX, 184. Louvois, VIII, 37, 51, 75, 102.

Lovat, Lord. VIII, 1982. Lowen, Univerfitat v. VIII, 864. Lowenhampt, Grl. VIII, 154, 155, 278. Livenhof. VIII, 186. Lowensteinische Partei. VIII, 50. Lowell, Schl. V. VIII, 283, 287. Labed, Fr. v. VII, 276, 386. erob. 1X, 374. 1X, 203. Lucas, Adm. - v. Leiben. VII. 367. Lucca. IX, 348, 529. Luchenni. VIII. 8. Ludner, Gri. 1X, 128, 120, 137, 168. Luben. lX, 14. Ludwig XIV., R. v. Frankr. VII, 317, VIII, 23, 33, 35, 74 ff., 176. bessen Rrieg gegen Solland, Vill, 61 ff. - 'deffen Uebermuth. VIII, 81. beffen Berbienfte um bie Biffenschaften. VIII, 179 W. — Beffen Kamille. VIII, 1886 Schuldenlast nach ihm. VIII, 193, 195. XV., R. v. Frankr. VIII, 188 ff., 206, 250, 269. · XVI., R. v. Frankr. IX, 68 ff., 111, 188. bingerichtet. IX, 141. XVII. R. v. Frankr. IX, 166. XVIII., R. v. Frantr. 1X, 44, 78, 333, 503, ff., 514, 518. R. v. Spanien. VIII, **22**8. Lugamoian b. Schweig. VII, 356. Luines, de. VII, 248. Luis Cabrera de Cordova. VII, 16. Luneville, Fr. v. 1X, 33, 808. Lunig. VIII, 4. 10

Luther, Mankin. VII, 408 ff.
Lutter, ain Burenberg, Schl. 6.
VII, 278.
Luttereberg, Schl. 6. VIII, 299.
Luttich, Constantin Franz, Fürstbisch: v. VIII, 406.
— Grust, Bisch. v. VII, 253.
Lutenburg, Vie Stadet. VIII, 284, 1X, 485.
Luxemburg, vie Stadet. VIII, 62, 1X, 176, 196.
— Marsch. v. VIII, 51, 87, 60, 104.
Luzera, Schl. 6. VIII, 114.

# M.

Epon. IX, 170, 184, 501.

Mabillon. VIII, 181. Mably, de. VII, 18, IX, 66. Macao. VII, 82. Machiavelli, Nicolo. VII, 360, . 369', 374. Macdonald, GA IX, 276, 278, 307, 476, 487. Machecoult, Schl. b. IX, 169. Mad, Grl. 1X, 273, 274, 852. Machberson, James, Vill, 11. Macziewie, Gal. b. 1X, 220. Middlinety, Grl. IX, 249. Moderia. VII, 32. IX, 484. Madison. Mdbec. VII. 36. Midrid. VIII, 123, IX, 405. Kriebe v. (1526). VII, **159.** 

Friede v. (1801) IX, 809. Maffei, J. P. VII, 269. Magbeburg. VII, 188, 297, 1X, 374, 492.

- erob.burchTilly. VII,279.

Magelhaen, Ford. VII, 200.
Wagelhaen, Ford. VII, 45.
Wagnano, Schl. 6. 1x, 278.
Mahmud, der Afgham. VIII,

VIII, Mahmud II., Cultan. 220, 272. Mahmub, Großmogul. VIII, 224. Mailand & Befdluß Rapoleons IX, 383. von. Mailebois, Marschall. VIII, Maine, Sz. v. VIII, 188, 190. Maine (in Amerita). VIII, 395. Maintenon, Marquise v. VIII, 113. Mainvielle. 1X, 146. Mainz. 1X, 149, 155, 176, 252, 267. (Shi. b.). 1X, 197. Albrecht v. Branbenburg, Rurf. v. VII, 102, 112. Maitre, le. VIII, 174. Maire, le, Strafe. VII, 48. Maitland, Kapitain. 1X, 517. VII, 257, 262, Majestätebrief. 263, 268. Makintosh, James. IX, 17. Malacca. VII, 82. Malachowsky. IX, 212. Malaga, (Schl. b.) VIII, 117. Malagride, Pater., VIII, 342. Malebranche. VIII, 186. Malerei, Schufen ber. VII, 366. Malecherbes. IX, 166. 1X, 326. Maleville. Malherbes. VII, 368. Mallet du Pan. 1X, 18. Malmesbury, Lord. 1X, 205. Maloj:Jaroslawez, Schl. b. 1X, 480. Malplaquet, Schl. b. VIII, 123. Malta. VII, 165, IX, 254, 311, 318, 319, 339. Maltebrun. VII, 28, 53. Mama Otollo. VII, 68. Mandate, Territorials. 1X, 229. Mandeville, John. VII, 31.

Mangalore. Fr. v. VIII, 390.

Manto Karat. VII, 44, 67. Mannheim. IX, 176, 197, 388, 284. Mannefelb. Agnes, Grafin v. VII, 253. Ernst Grf. v. VII, 264, 269, 271, 273. teffen Rriegsmanier. VII, 304. Mans, (Schl. b.) 1X, 169. Mantua, herzoge v. VII, 309, 111. VI I, 120. in die Acht. bie Stadt belagert. IX, 234, 243 ff., 239, 278. Mantuanische Erbschaft. 1X,281. Manuel. 1X, 121, 136, 143. Manufcript aus Sudtenichland. 1X, 447. Marannon. VII, 47, 51. Marat. IX, 111, 138, 164, 188. Maratten. VIII, 386. 1X, 442. Marattenfürsten. VIII, 224. Marburg, Religionsgespräch zu. VII, 110. u. Gieffen, Successiones ftreit über. VII, 254. Marceau, Gen. IX, 169, 286. Marchf erob. V:1, 310, VIII, 84. Mardyfer-Ranal. VIII, 191. Marengo, (Schl. b.) 1X, 32. Maret. 1X,230 292, 358, 472. Margaretha, Konig. v. Ravarra. VII, 221. – v. Balvis. VII, 228, 241. Marheinete. VII, 94. Maria Theresta, Rs. VIII, 30, 204, 234 ff., 242, 265, 278, 307, 334. Maria Theresia in Presburg. VIII, 243. Maria v. Medicie, Konigin von

Frantr. VII, 231, 315.

Maria Ledcinsty, Ron. p.

Frankr. VIII, 206.

Maria Antokutte, Konigin von Frantreich. 1X, 69, 166. Therefia, Endwigs XVI. **Lochter.** 1X, 230. Adnigin von Epgland. VII, 206 ff. Stuart, Rouig. v. Schottland. VII, 204, 215 ff. Königin von Spanien. VII, 180. Thereffa, Ronig. v. Spanien. VII, 310. Christine, Statthalt. in Riebetland. VIII, 364. Francisca, Ronigin von Portugal. VIII, 401. Marignano, Schlacht bei. VII, **451.** Marins, St. 1X, **529**. Marten, Graf v. IX, 310. Marlborough. VIII, 114, 115 ff., 124. Laby Sara. VIII, 125. Marmont, Marschall. IX, 429, 501. Marmontel. IX, 66. Marot, Clemens. VII, 368. **Marfeillaner**. IX, 184, 138. Marfeille. Köderirte v. IX, 138. im Aufstand. IX, 157, 171. Marfeiller . Marfd, 1X, 131. Marefeld. 1X, 106. Marsin, Marschaff. VIII, 120. Martens, de. VII, 13. VIII, 4, 14, IX, 13. Murtin, Don Inan (el Empecinado). IX, 409. Martinis, Burggraf. VII, 264. Maryland. VII, 49. VIII, 368, **395**. Masham, Grafin. VIII, 127. Massachusset. VII, 49. VIII, 369, Maffachuffetebay.

373, 395,

Maffen, Gener. IX, 257, 282 f. 300 ff., 959, 356, 452. Maffentach, Gener. 1X, 482. Massilon. VIII, 181. Mastricht. VIII, 265, IX, 175, Mathematif. VII, 370, VII, 186. Mathilde, Königin v. Danemark. VIIL 811. Matthews, Admiral. VIII, 251. Matthias, K. VII, 251 ff., 257. Matthieu, Pabst. VII, 16. Manbeuge; belagert. IX, 172. Mauren, Bettreibung der. VII, 244. Marrevas, Graf v. IX, **69**. Maurecordato. VIII, 358. Mayenne, Herzog v. VII, 235, 236. Maren, (Schl. b.). VIII, 295. Maximum. 1X, 162. Manfeld. IX, 512. Mazanderan an Rugl. VIII, 166. Mazeppa, hetman ber Rofaten. VIII, 153. Meaupean, Rangler. 1X, 74. Mebellin, (Schl. b.) 1X, 420. Mediatifirungen. IX, 366 ff. 537. Medicis, bashans ber. VII, 360, f. auch ben Art. Floreng. Ratharina v., s. Rathar. Maria v., s. Maria Lorenzo v. VII, 360. Medina del Rio fecco, (Sal. b.) IX, 412. Medina Sidonia, herzogin von. VII, 214, 307. Meersch, van ber. VIII, 364. Meerveldt, General. IX, 243, 2**46,** 252. Mehée. 1X, 207. Meinung, öffentliche. VIII, 23, IX, 24. Meflenburg v. d. Ruffen befegt. VIII, 161.

Meflenburg, Ratharina, Bergo-VIII, 226. gin v. Melanchthon. VII, 117, 369. Melas, General. 1X, 302 ff. Melzi, Biceprastoent. 1X, 345. Memmingen, (Schl. b) IX, 304. Memoires. VII, 18, VIII, 5. IX, 14 ff. des Contemporains. IX, 15. Memoiren, allgem. Sammlung historischer. VII, 13. Menczifow, Fürft. VIII, 154, 155, 218, 219. Menehould, St., Contraft von. VII, 242. — Flucht des Ro. nige nach. IX, 112. - Rückzug nach. 1X, 131. Meneses, Cespedes y. VII, 19. Menippeische Satyre. VII, 237. Mennonisten. VIII, 340. Menou, General. 1X, 312. Menschen- und Burgerrechte, Erflarung der. 1X, 93, 114.

Menzel, General. VIII, 245. Mercantilfystem. VIII, 17, 194, 336.

Mercator. VII, 21, 370. Mercier. IX, 66. Mercy, General. VII, 292. Graf v. VIII, 122. Mergentheim, Giz bes boch - und Teutschmeisters zu. VII,

Merindol. VII, 167. Merflin v. Thionville. 1X, 167, 288.

340.

Messina zerstört durch Erdbeben. VIII, 402. Mestigen. VII, 74. Meteeren, Em. VII, 17. Metropolit Rußlands. VIII,:147. Metternich, Graf. 1X, 268.

Met belagert. VII, 177. Meursius, Joh. VII. 17. Mexikaner. VII, 63 ff. Mexito. VII, 41. bie Stadt. VII, 64, 66. Mezerai. VIII, 181. Michael Wiesnowiety, Ronig von Polen. VIII, 138. Michaud, General. 1X, 176. Michelson, Obrist. VIII, 333. Middleton. VIII, 183. Mignet, F. A. IX, 20, 335.

Milbiller. VIII, 9. Millesimo, (Schl. b.). IX, 232. Miloradowitsch, General. 1X, 480, 483.

Miltiz, Carl v. VII, 107. Milton, John. Vil, 368, 374. VIII, 483. Mina, General. 1X, 409, 501.

Minas, las. VIII, 251. Mincio, (Schl. am.) 1X, 507. Minden an Brandenburg. VII, 297.

(Schi. 6.) VIII, 296. Minerva. IX, 13. Minorta, die Insel. VIII, 130, 299, 389, 394. Miollis, General. IX, 464.

Mirabeau. IX, 15, 83, 92, 98, 100, 109, 111. ber ältere. 1X, 66.

Miranda, Gener. IX, 152, 432. Mirowitsch. VIII, 314. Mir Weis. VIII, 166. Mirza Ubbas. VIII, 166. Missess, Admiral. 1x, 385. Missisppi. VII, 49, 52, VIII, 394.

Sandelegesellschaft nach .. dem. VIII, 196. Missouri. VII, 52. Mittagelinie, Meffung einer. VIII, 186. Mobena an Destreich. VIII, 403,

3 \*

Moderantismus. IX, 182, 183. Moens, Rammerherr. VIII, 217. Mohacz, Chlacht bei. VII, 164. VIII, 71. Mohammed IV. VIII, 68, 72. Moldau. VIII, 222, IX, 459. Moldawani Ali. VIII, 322. Molière. VIII, 180. Molina. VIII, 173. Molinos. VIII, 177. Moliterno, Pring v. IX, 275. Möllendorf, Feldmarschall. IX, 172, 178, 373. Molleville, Bertrand de. IX, 19. Moluffen. VII, 48, 83. Molwis, (Schl. b.) VIII, 238. VII, 82. Mombaza. Monarchisches Pringip. VIII. 231. IX, 49, 80. Moncey, Marschall. IX, 180, 358 , 412. Monchthum. VIII, 340. Moncon, Fr. v. VII, 309. Mondovi, (Schl. b.) 1X, 232. Monge. 1X, 136. Moniteur universel. IX, 11. Mont, Gen. VIII, 78, 87 ff. Moumouth, Herzog v. VIII, 93, 94, 95. Monroe. IX , 434. Mons, (Schl. b.) VIII, 60. VIII, 122. erobert. Mont, du. VII, 12. Montblanc, Departement Des. IX, 140. Montcontonr, Schl. b. VII, 227. Montebello, Schl. b. IX, 303. Montecuculi, Gen. VIII, 57. Montemar, Bergog v. VIII, 214. Montenotte, (Schl. b.) 1X, 232. Montereau, (Schl. b.) IX, 500. Montesclaros, Schl. b. VIII, 43. Montesquicu. VIII, 232, IX, 68. Montesquion, Gen. IX, 137, 149.

Montfassel, (Schl. b.) VIII, 38. Montlosier, M. de. IX, 21. Montmirail, (Schl b.) 1X, 500. Montmorency, die v., VII, 242. bie Connetables von. VII, 180, 223 ff., 226. Beinrich Bergog von. VII. 316. Montmorin, Minist. 1X, 86, 138. Montpellier, Fr. v. VII, 243. Montreal erobert. VIII, 379. Montrevel, Marschall. VIII, 119. Montrose, Graf v. VII, 327. VIII, 78. Montfabert, Grislard be. IX, 76. Moore, Graham, Commodore. IX, 385. John, Ben. IX, 418, 419. Morard de Galles, Admiral. 1X. 204. Morea. VIII, 73, 201. IX, 30, 471, 231, Moreau. 235 ff., 244, 278, 304 ff., .333, 334, 487. Morhof, Polyhistor. VIII, 184. Moristo's. VII, 244. Morning Chronicle. 1X, 12. Morofini, Feldherr. VIII, 71. Mortier, Marfch. 1X, 340, 358, 374, 501. Morus, Thomas. VII, 173, 369. Moser. VIII. 8. Mosheim. VII, 94. Mostau, beffen erfte Druckerei. VII, 374. Eroberung u. Brand v. 1X, 40, 477, 478. Möskirch, (Schl. b.) IX, 304. Mossma, Schlacht an der (bei

Borodino). IX, 40, 478.

Montezuma, VII, 42, 64.

Montholon, Graf. IX, 16, 518.

Fr. v.

VIII, 181. IX, 299.

VIII, 379.

Montfaucon.

Montgemmery.

Motte, la. VIII, 181. Moulins. 1X, 288, 290. Mounier, M. 1X, 18, 100. Mozambique. VII, 82. Muhlberg a. b. Elbe, (Schl. b.) VII, 121. Mühlhausen, Schl. b. VIII, 57. mit Franfreich vereint. 1X, 260. VII, 74, IX, 387, Mulatten. 388 ff. Mulattenstaat auf Sapti. IX, 394. Muley Saffan, S. v. Tunis. VII**, 166.** VII, 244. Müller, C. F. VII, 346. **G**. F. Gen. 1X, 180, 284. Munnich, Gen. VIII, 220, 222. 226, 313. geftürzt. VIII, 227. Munger, Thomas. VII, 113.

309, 351.
— Großherz, v. Berg. IX, 364, 376, 402, 403 ff.

Murat Bey. 1X, 254, 287.

Murat, Ivach. 1X, 292, 302,

- Ron. v. Reapel. 1X, 406, 480, 494, 514, 529.

Murhard, politische Annalen.
1X, 13, 49.

Mustapha II. VIII, 72.

— III. VIII, 272, 333.

- IV. IX, 224.

— Bafraftar. IX, 224. Mügen, Partei ber. VIII, 311. Myfore, im Aufruhr VIII, 386.

#### R.

Nabasbi, Franz v. VIII, 66. Radir, Schah. VIII, 166, 220, 223.

- fällt in Indien ein. VIII, 224.

Ramur erobert. VIII, 104. Rangis, (Schl. b.) IX, 500. Rantes, Ebift v. VII, 238 314.

— — aufgehob. VIII, 74. Rapier. VII, 370.

Rapoleon 1. Kais. 1X, 12, 35 ff.,

341 ff., 395 ff., 413 ff., 450 ff., 462 ff., 499 ff., 507 ff., 510.

- deffen Code. IX, 327.

- vom Pabst gefront und gefalbt. IX, 344.

— Proteftor des Rheinbuns des. IX, 365.

— deffen Familienstatuten. 1x, 362.

— deffen Ruckzug aus Rusland. 1X, 480 ff.

- bes Reiches entfest. 1X, 503.

- in Rochefort. 1X, 517.

— Mémoires de. IX, 16. Rarwa, (Schl. b.) VIII, 144. — erobert. VIII, 150.

Raffau, f. Dranien.

Natalis, Alexander. VII, 94.

— Comes. VII, 14.
Ration, die große. IX, 251.
Rationalconvent, f. Berfaffung.
Nationalgarden. IX, 129.
Rationalgerichtshof, hoher franzolischer, f. Berf.

Rationalversammlung, constituis rende, f. Berf.

— gefezgebenbe, f. Berf. Raturwissenschaften. VII, 370. VIII, 185.

Mavigations Afte. VIII, 82. Reapel. VIII, 120, 216. Reapel, Maria Theresia von.

VIII, 366. Reder. IX, 19, 61, 69, 71, 77 ff., 79, 86, 109.

Reerwinden, Schlachten b. VIII, 104, IX, 153.

Reger. VII, 75, IX, 887, 888 ff. Regerhandel, abgeschafft. IX, **509**. Regeriflaven. VII. 71. Reidhard, ber Jefuite. VIII, 42. Relion, Horatio. IX, 255, 317, 385. Remoure, Ebift von. VII, 235. Ren . England. Vil, 49, Vill, 395. Renfchateau, François von. IX, 251, 272. Reufchatel an Preugen. IX, 509. Reu . Koundland. VII, 48. Rens Granada. VII, 47. Reubampfbire. VIII, 395. Reuhausel erobert. VIII. 65. Neuhof, Theodor v. VIII, 271. VIII, 395. Meujerlev. Reumerico. VII, 46. Remort. VIII, 395. Remperg, Graf. VIII, 222, 238. Reutralität, bewaffnete, erfte. VIII, 385. bewaffnete, 2te. 1X. 315, 316. Reuville, DR. de la. VII, 17. Reuwied, (Schl. b.) IX, 244. Revers und Rhetel, Bergog von. VII, 309. Reuwcastle, Berg. v. VIII, 370. Remton, 3faat. VIII, 186, 187. Rep, Gen. IX, 277, 480, 488. Ricole. VIII, 174. Nieberlander, Aufstande derfel-VII, 184. VIII, ben. 348, 363 ff. Rieberlande, vereinigte. VII, 186, VIII, 404, 405. ihre Pandelsgröße. VII,

187.

Unabhanaiat. Erklaruna

berfelb. VII. 302.

Ronigreich der. IV,

**493**, **530**.

Rieberfchanfeld, Bertrag non. VIII, 249. Riemes, Stillftand v. VII, 351. Rimmegen, Fr. v. VIII, 58 f. Congres v. Viil, 39. erobert. IX, 171. Rizam - Gedid. 1X, 224. Niga, Fr. v. VII, 188. Roailles, Card. v. Vill, 176. Marich. v. VIII, 249. Bicomte v. JX. 93. Rordlingen, (Gchl.b.) VII, 288. Ron. Cavit. VII. 32. Ron-Intercourse-Afte. IX, 437. Ronconformisten. VII, 209. Root, van der. Vill, 364. Nordamerita, allgem. Congres v. VIII, 360, f. auch Berf. Rordamerila, Befreiungstrieg v. VIII, 375 ff. Unabhängigleite . Erfla. rung v. VIII, 379. bie 13 Provingen von. VIII, 394, IX, 433 F. Rordberg. VIII 13. Rorfolt, Berg. v. VIL 216. Rormaliabe 1624. VII, 299. Rormalschulen in Destreich. VIII. **345.** Rormanner. VII, 30. Rorth, Cord. VIII, 370,392,899. Rorthbriton, der. VIII, 370. Northumberland, Herz. v. VII. 205, 206. Norwegen an Schweben. IX. **473, 493.** Rotablen. VII. 311. Bersammig. ber. 1X, 72. Rovi, (Schl. b.). 1X. 281. Rovossigov. 1X, 349. Monon. VII, 151. Rürnberg, Friede v. VII, 118. (Schl. b. VII, 283. bie Reichestadt hort auf. IX, 366.

Rymphenburg, Miang zu. VIII, 240.

— **Cheilungstraft**at zu. VIII, 241. Rystäbt, Fr. v. VIII, 165.

# D.

Dberpfalz. VII, 298, VIII, 250. Occana, (Schl. v. IX, 422. D48, Obergunftmeister. IX, 261, 263.

Oftober, beer u. 6ter. 1X, 97 ff. Ocyatow belagert. VIII, 221, 859, 361.

Ocrebrd, Bundniß v. IX, 473. Oftersheim, Schl. b. Vill, 108. Ohnehofen. IX, 143. Defonomiken, f. Physiotraten. Diavides, General. VIII, 400. Olden Barnevelt, 30h. v. VII, 139, 200, 203, 306. Oldenburg Delmenborit, das

Olbenburg Delmenhorft, bas Hand. VIII, 275.

— Delmenhorst, das kand an Dänem. VIII, 310. Oliva, Fr. v. VII, 355. Olivarez, Herg. v. VII, 806, 807, 310.

Olimit belagert. VIII, 293. Omeara. Barry E. IX, 15. Onuphrins Panvinius. 369. Opis, Martin. VII, 368. Opposition gegen bie Revolution. IX, 53 ff.

Dramien, bas Saus. VII, 203.

- Erneuerung ber Statts hafterschaft des hauses. VIII, 263.
- Raffan Diezifche Linie bes Saufes. VIII, 264.
- bie Fürsten von, werben fouveraine Fürsten von holland. 1X, 493.

Oranien, Wilhelm I. v. VII, 190, 197.

— Endwig von. VII, 190.

— Moris von. VII, 200, 203, 306.

- Friedrich Deinrich. VII, 306. VIII, 49.

- Bilhelm II. v. Vill, 49.

— Wilhelm 111. v. VIII, 53 ff., 57 ff., 63.

- Bith. III. v. jum Ctatte halter erflart. VIII, 54.

- Bith. 111. Sonig v. Engeland. VIII, 98 ff.

- Michelm IV. Heinrich Freso, Statthalter. VIII, 264, 269, 404.

— Bith. V. Statth. VIII, 260, 404.

Dranier und Antiveanier. VIII, 269, 404.

Orbeffan, (Schl. b.) VIII, 104. Orben vom heiligen Beift. VII, 234.

- teutscher, aufgehoben in Preußen. VII, 340.

- ber Schwertbrüder. VII, 341.

- bes goldenen Bließes. VIII, 202.

- ber Maltefer. IX, 272.

- Aufhebung ber geiftlichen, in Frante. 1X, 103.

Drient, Geeschl. v. IX, 202. Drieans, Herzoge v. VIII, 114, 120, 206.

— Gafto, Herg. v. (früher v. Anjou.) VIII, 315.

— Philipp. VIII, 188.

— Egalité. 1X, 89, 98, 100, 448, 166.

Oriow, Brüder. VIII, 323. Ormea, Marquis ve. VIII, 230. O'Ormesson. IX, 78. Ormond, Statth. VIII, 99. Ormond, herz. v. VIII, 126. Deftreich: Erzh. Johann. IX, 306, Drmus. VII, 82. 853, 449, 451, 453. Marie Louife, Ergherzog. Drioma. VIII, 361. Dribes, (Schl. b.) IX, 501. bon. 1X, 463. Marie Louise. Raif. v. D'Divillers, Graf. VIII, 888. Frankr. IX, 463, 495. Osiander. VII, 93. Deman III. Vill, 272. 500. Ott, Gen. 1X, 302, 303. Oftende , Sandelstompagnie in. VIII, 283. VIII**, 203, 204.** Otway. Ofterman, Bicefangler. VIII,218. Dubril. IX, 348, 349, 371. Ofterman, gestürzt. VIII, 227. Dudenarde, Schl. b. VIII, 122. Dubinot, Gen. Oftindien, Eroberungen b. Enge IX. 488. Dre, Peter. VII, 386. länder in. VIII, 300, Drenstierna, Arel. VII, 287, IX, 441, 442. Sandeletompagnie nach, 295, 351. Orforb, Univerfitat. VIII, 95, oftreich. VIII, 203, 204. englische. VII, 86, VIII, 98, 99. Graf v. (früher Barlav). **399.** hollandische. VIII, 77. VIII, 127, 199. 1X, 277. Ditrach, (Schl. b.) Destreich, seine Erboh. VII. 22. Ŋ. feine ganber getheilt. VII, 246. fein Saus entzweit. VII, Pabst, best. Unfehlbarteit. VIII, 256. 174. beffen Erbfolgeordnung. - dessen weltliches Reich zers VIII, 203. nichtet. 1X, 464. - bessen Bannfluch gegen Ra-Aufflarung befördert in. ppleon. 1X, 465. VIII, 345. - in Savona. IX, **466.** Erbfaiserthum von. 1X, **84**5. Pabiti. Hof. VII, 360, VIII, 340. Prinzen von - Politik des. VIII, Destreich: Ergh. Karl in Steiers 229. Concordat mit bem. marf. VII, 246, 261. Erzh. Albrecht, VII, 203. IX**, 328.** - Ferdinand in Tyrol. VII, **34**3. Pacia conventa. Padilla, Don Juan de. VII, 154. VII**, 246**. --- Maria, deffeu Gattin. VII, - Leopold, Bischof v. Strafb. VII, 255, 273. **154**. Pagés, Fr. IX, 18. Erz. Rarl, Feldh. IX, 19, 235 ff., 242, 276 ff., Pahl. IX, 19. IX, 57. 283 ff., 307, 353, 445, Paillet. Paine. VIII, 369. 448 ff. Erzh. Ferbinand, Felbfr. Paine, Th. rights of men. 1X, 1X, 179, 351, 449, 455. 17.

Dalafor, 30f. IX, 409, 412. 414, 417, 419. Valanza an d. Schweiz. VII, 356. Palatinus, deffen Wurde abges schafft. VIII, 67. Balzia, (Schl. b.) VIII, 294. Panama. VII, 41. Pancirollus, Guido. VII, 365, 369. Panduren. VIII, 243, 245. Panin. VIII., 313, 322. Paolo, Marco. VII, 31. Paoli, Pasquale. VIII, 271, 404, IX, 201, 204. Papiergeld. VIII, 19, 195. Papierhandel. VIII, 197, 198. Pappenheim, Gen. VIII, 284. Paraguay. VII, 47, VII, 341. Pardo, Traftaten v. VIII, 209, Paris, Diakonus. VIII, 177, Paris belag. VII, 237, IX, 502. Rapitulation v. IX, 515. Gemeinderath von. IX. 167. Friedensichluffe v. Vill, 297, 356, 367, 1X, 41, 42, 232, 310, 503, 519. Praliminarfrieden von. VIII, 209, IX, 305. Traftat von. 1X, 461. faiserliche Universität zu. IX, 361.

241, 313, VIII, 198, 1X, 73.

— aufgehoben. 1X, 103.

— langwieriges in England. VII, 324, VIII, 79.

— Rumpfs. VIII, 77, 87.

Parter, Adm. VIII, 390, 1X,

Varlamente in Frankreich. VII.

317.

— Barebones. VIII, 79. — stebenjähriges. VIII, 199, 371.

- Bestechung bee. VIII, 371. Pebrarias. VII, 40.

Parlament, Wahl bes. VIII, 371.

Parlament, Reform des 1X, 315.

— Opposition im. VIII, 371.
Parma, Herzogthum v. VII,
359, VIII, 192, 205,

359, VIII, 192, 205, 216, 267, IX, 336, 508.

- Aleffandro Farnese, Drg. v. VII, 237, 360.

- und Piacenza, Lod. Piero Farnese, Hrz. v. VII, 359.

— Ottavio Farnese, Hrz. v. VII, 360.

-- Margaretha v. VII, 189, 360.

— Isabelle v. VIII, 365.

— (Schl. b. VIII, 204. Parque, Hrz. bel. IX, 422. Paredorf, (Schl. b.) IX, 305. Parthenopäische Republik. IX,

Passal. VIII, 174, 181.
Pasewalt, Kapitul. v. 1X, 373.
Passarowis, Fr. v. VIII, 201.
Passarowis, Fr. v. VIII, 201.
Passarowis, Fr. v. VIII, 124.
Passarowis, Fr. v. VIII, 124.
Passarowis, IX, 247, 249.
Patsul, J. Reinhold. VIII, 147.
Patriarchen, russische. VII, 347,
VIII, 152.

— zu Lissaben. VIII, 216. Patterson, Elisabeth. IX, 381. Paul I., Ks. v. Rußl. IX, 241, 272, 286, 316, 317.

— III., Pabst. VII., 119, 129, 167, 359.

- 1V., Pabit. VII, 129, 179, 208, 246, VIII,

Paulus Pinfecius. VII, 14, 20. Pauw, de. VII, 28, 59. Pavia, (Schl. 6.) VII, 157.

— Aufstand in. 1X, 234. Pedrarias. VII, 40.

Peischwit, Waffenftikkand von. iX, 486. Deliffon. Vill, 10. Pellingen, (Schl. b.) 1X, 151. Ben, William. VIII, 995. Pensylvanien. VII, 49. Viil, Penthièvre, Fort. 1X, 185, 186. Perceval. 1X, 440. Perry, S. 1X, 19. VII, 363, VIII, 166. Der fien. VH, 48. Deru. VII, 67 ff. Pernaner. VII, 156. Pefcara. Deft im Jahr 1770. VIII, 324. Peravins, Dion. VII, 21, 369. Peter 1., Cjaar M. VIII, 73, 139, 150 ff., 165, 168 ff. 11.. Alleriewitsch. VIII, 170, 218, 219. - 111. Viii, **298, 309**, 312. II. R. v. Portugal. VIII, 44, 116. Peter Ramus. VH, 372. Detereburg gegrundet. VIII, 150. Concertvertrag v. IX, 348. Peters, Jefuit. VIII, 98. Deterefirche. VII, 367. Peterwarbein, (Schl. b.) VIII, 201. Petion. 1X, 92, 121, 134, 136, **146**. ber Mulatte. IX, 3<del>9</del>4. Petition of rights. VII, 322. Petitioners. VIII, 93. Pfaffenhofen, Baffenstillstand von. ix, 236. **€**chl. v. 1X, 450. Bfal vermuftet. Vill, 57, 102. Friedrich V., Rurf. von. VII, 256, 266, 268, 270. Rarl Theobor, Rurf. v. VIII, 850.

Pfalzische Erbschaft. VIII. 106. Pfeffinger. VIII, V. Pforzheimer, Belbeutet ber 400. VH, 216. Obelippeaux. ľX, 167. Vill, Philadelphia, Congres. **976.** . Philipp II., A. v. Span. VII, 181 ff., 183, 218, 218, ff., 236. 237. 111., R. v. Span. VII, 244 ₩. IV. VII, 806, VIII, 42. V. Vili, 110 ff., 169, 228. Don, beffen Gobit. VIII, 239, 256, 267, 270. Philippinen. VII, 48. VII. 296, VIII. Philippeburg. 106, 214. Philologie. VHI, 484. Philosophie. VII, 371, VIII, Physiofratisches Syftem. VIII. 336, IX, 66. Vill, 255. Piacenza, Schl. b. Dicard. VIII, 186. Beccolomini, Keldh. VII, 292. Pichegru, General. 1X, 472, 178 ff., 177 ff., 197,198, 247, 249, **25**0, 3**3**4. IX, 336. Diemont. Dietiften. VIII, 840. Pignatelli, Pring v. IX, 275. Dignerol. VII, 296, VIII, 105. Pillnis, Traftat v. IX, 119. Piper, Graf. VIII, 186, 156. Piramyden, Schlacht bei ben. IX, 254. Pirtheimer. VII, 102. Pirmafenz, (Schl. b.) IX, 158. Pirna, Lager b. VIII, 282. Pitaval. VIII, 181.

Pitt, William, ber altere. Vill,

800, 870, 971.

Pitt, William, ber jüngere. VIII, 892, 399, 1X, 198, 311, 814, 347, 439.

Pius IV., Pabst. VII, 129, 246.

- V., 9). VII, 129, 250.

\_ Vi., 9). Vili, 845.

- reist nach Wien. VIII, 339.

— VII., P. IX, S44. Pigarro, Franz. VII, 42. — Gonzalo. VII, 45.

Place, be la. VII, 18. Plan Carpin. VII, 30. Plant. VII, 94. Plettenberg, Bafter v. VII, 341.

Polen, f. d. befond. Register der einzelnen Banbe.

- Thronstreitigleiten. VIII,

-- Leibenegeschichte u. Theis lungen. VIII, 32. S18 ff., 327, 329, 1X, 29, 215 ff.

- deffen endliche Berftudelung. 1X, 222.

- fur Rapoleon. 1X, 474.

— wiederhergestellt. IX, 527. Polnische Legion. IX, 292. Polnischer Arieg. IX, 376 ff.

Politifer Xrieg. 1X, 376 ff.

— aweiter. 1X, 476.

Politifer. VII, 373, VIII, 187.

Politifer. VII, 231.

Polits. IX, 21. Polizei, russische. VIII, 158. — geheime in Deftreich.

IX, 445. Poltrot de Mercy, Jean. VII,

226. Pombal, Marquife v. VIII, 271, 844, 400.

— Bogislav XIV., Hrz. v. VII, 278.

Pommern an Schweben. VII, 295.

Pomperu, Bars an Preußen. VIII. 165.

— Schwedisch an Frank. 1X, 378.

Pompadour, Marquise v. VIII, 278, 808, 343.

Ponce de Leon, Juan. VII, 41. Pondicherp erob. VIII, 388. Poniatowofi Stanislaus. VIII,

817, 320.

— 3of. 1X, 376, 455, 483. Pont du. 1X, 66. Pontecorvo, Pring v. f. Bernabotte.

Pope. VIII, 183. Pupelinière, Boifin de la. VII, 369.

Porenno, Baltagar. VII, 16. Porlier. IX, 409.

Port au Prince. 1X, 398. Portalis. 1X, 247, 250, 326. Portland, Hrg. v. VIII, 399, 1X, 439.

Portobello. VII, 78. Portorico. VII, 39.

Port Ropal (aur Champs)
Rioster. VIII, 178, 176.
Portugal, f. auch bie Register

ber einzelnen Banbe.
— an Spanien. VII, 218 ff.

- macht fich frei. VII, 307. - fchließt Bunbuis mit

Frankr. VIII, 111. Portugiefische Entbedungen. VII, 31.

Poscherung'sche Mühle, Kapitul. v. der. 1X, 482.

Poffelt, Eruft Lub. VII, 216, IX, 13.

Potoff, Grafen v., Felix, Ig. naz, Stanislaus. VIII, 818.

Potsbam, Uebereintunft v. 1X, 354.

Pouffin, Ricol. VII, 367.

Prag. VII, 282, VIII, 244, 247. - (Schlachten b.) V11, 267, VIII, 289. - Friede v. VII, 389. - Congres v. 1X, 486. Draga ersturmt. IX, 221. Pragmatische Sanction. VIII, 203, 234. Pragmatische Armee. Vili, 249, 254. Prairial, 1ter. 1X, 189. Praponderang-Cyftem. 1X, 363. Preameneu, Bigot. 1X, 326. Precy. lX, 170. Prenglow, Kapit. v. 1X, 373. Preobraschensty'sche Garde. VIII, 141, 218, 227. Presburg, Friede v. IX, 35. Presbyterianer. VII, 323, 329. Prestonpans, Schl. b. VIII, 261. Preffreiheit. IX, 536. in Destreich. VIII, 346. in England. VIII. 372. in Spanien. 1X, 426. Prefixang in Frankr. IX, 360. in Destreich. 1X, 441. Dreußen, f. auch die besondern Register ber einzel. Bbe. Drigthum. Vil, 340. wird Konigreich. VIII. 26, 112. beffen Emportommen. VIII**, 275**. Polnische. VIII, 330. beffen Erhebung gegen Rapoleon. 1X, 482. Heinrich, Pring v. VIII, 289.

Ludwig Ferbinand, Prz.

v. IX, 373.

Prevelape, La. IX, 299.

Pradt, de. VII, 28, IX, 21, 47,

Prafette in Frank. 1X, 298.

403, 476.

Drevot d'Erises. VIII, 181. Prevotalgerichte in Frankreich. IX**,** 506. Pribe, Obrift. VII, 330. reinigt bas Parlament. VII, 331. Prierias, Sylvester. VII, 106. Priefter, frangofffche, eibicheue. IX, 107, 120. Vrieur v. d. Marne. IX, 164. v. d. Cote D'Dr. IX. 164. Primas, Kurft. IX, 365. Drior, M. VIII, 8. Procopowitsch, Theoph. Ergb. VIII**, 152**. Vrotestanten. f. Kirche. Provence, Graf v. IX, 112, 120, 123 Provera, General. IX, 239. Prudhomme. IX, 165. Pruth, Schlachten am. Vill, 156. Puertocarrero, Card. Vii., 109, 190. Puffendorf, Samuel. VII, 20, 259, VIII, 187. Pugatschem, Jemelian. VIII, 833. Puifape, Grf. v. IX, 185, 186. Pultawa, (Schl. b.) VIII, 154, 155. Pultuet, (Schl. b.) iX, 376. Bulververschwerung. VII, 320. Butter. VIII, 9. Pprenaen, (Schl. v. ben ) IX, 430. Pprenaischer Friede. VII, 310.

#### Ð.

Quadrupple-Allianz. VIII, 191.

— Ju Warschau,
f. Warschau.
Quater. VIII, 340.
Quarteron. VII, 75.
Quartianer. VII, 342.

Quartierfreiheit, Streit über bie. ! VIII, 63, 178. Quatremires Quincy. IX. 249. Quario, Marco. VII, 14. Quebec, (Schl. b.) VIII, 300. belag. VIII, 379. Quellen bes erften Zeitraums ber neuen Geschichte. 'VII, 10 IF. bes zweiten. Vill, 1 ff. des dritten. IX, 11 ff. Quentin, St., (Schl. b.) VII, **180.** Queenap, Dr. IX, 66. Queene, bu, Abm. VIII, 58. Quednel, P. VIII, 176. Queenop erob. IX, 175. Queffant, Geeschlachten v. VIII. 388. 1X, 202. Quiberon, Halbinfel. 1X, 185. Quietiften. VIII, 178, 340. Quinault. VIII, 181. Quinteron. VII, 75. Quippo's. VII, 67. VII, 43, 68. Quito. Aufstände in. IX, 433. Quoebanovich, Gl. 1X, 197, 238.

### R.

Maab, (Schl. b). IX, 453. Raband de St. Etienne. IX, 18, 66, 146, 166. Rabelais. VII, 368. Racine. VIII, 180. Radifale. IX, 444. Radiminety. 1X, 376. Radimojewich, Gen. 1X, 456. Radziejowsty Card. VIII, 146. Radzivil, Fürst. VIII, 318, 320. Ragoczy, Georg II. v. Siebens burgen. VIII, 64. Franz. VIII, 66, 118. Ragufa, die Republit hort auf. 1X, 358.

Ragusa mit Frankr. vereint. IX, 380. Raleigh. VII, 48. Ramanieh, (Schl. b.) IX, 312. Ram Rajah, der Maratte. IX, 442. Peischwah des. IX, 442. Ramel. IX, 249. Ramillies, Schl. b.). VIII, 121. Ramfan. VIII, 9, 268. Raphael, Sanzi d'Urbino. VII, 367. Rapin Thopras. VIII, 181. Rapinat. 1X, 264. Rapp, Gener. IX, 15, 337. Rascyn, (Schl. b.) 1X, 455. Raftatt, Congres v. 1X, 252, 266 ff. Gefandtenmord in. 1X, 277. Rastatt, Baben, Fr. v. VIII, 129. Rasumowetv. VIII, 313. Raucour, (Schl. b.) VIII, 263. Ravaillac. VII, 241. Raynal, Abbé. VII, 29, IX, 66. Navnald. VII, 374. IX, 496. Rapnouard. Reaction. IX, 47, 184, 190. Realdisciplinen. VII, 184. Recht, romisches, canonisches. und peinliches. VII, 873. Rechtswiffenschaft. VII. 373. VIII**, 187**. Redacteur. IX, 12. Reding. 2016. 1X, 264, 337. Reformation, Grund der. VII, 96 ff. Wirkung ber. VII. 139 ff. in ber Schweig.

VII, 110 ff.

in England. VII,

204 ff.

| Regal  | nirte. VII, 126.<br>ien. VIII, 63.<br>Streit über die. VIII,<br>178.                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rebbe  | bes Tabafs. 1X, 470.<br>eburg. (Schl. b.) 1X, 450.<br>an Baiern. 1X, 466.<br>ra, A. W. IX, 18. |
| Rehns  | hold, Feldmarschall. VIII, 147, 155.                                                           |
| Reich, | teutsches, kommt in Ber-<br>fall. VIII, 38.<br>— hort auf. IX,<br>365.                         |
| Reidye | nbach, Congres v. VIII,<br>361.                                                                |
| Reichs | beputation zu Regensburg.<br>IX, 319.                                                          |
| Reichs | beputations Sauptschluffe,<br>zwei. IX, 320 ff.                                                |
| Reiche | beputationstag zu Frankf.<br>VII, 303.                                                         |
| Reichs | erefutionsfrieg gegen<br>Preußen. VIII, 288.                                                   |
| Reichs | rath, danischer. VII, 335.  — schwedischer. VIII,                                              |
| Reichs | 463.<br>ritter hören auf. IX, 366.<br>Rädte gehen unter. IX,                                   |
|        | 321.                                                                                           |
| Reichs | stande, teutsche, in Lothr.<br>und Elsaß. IX, 124.                                             |
|        | - frangofifche. VIII, 811.                                                                     |
|        | - doleances berfelb.                                                                           |
| _      | VII, 312.  — französische, Bersfammlung berf. zu                                               |
|        | Drieans. VII, 224.  — ju Blois. VII, 233, 235.                                                 |
|        | — in Paris. VII, 237.                                                                          |
|        | - leate Berfammlung                                                                            |
|        | der allgemeinen.<br>(1614) VII, 242.                                                           |

Reichestanbe, beren Wieberverfammlung verfpreden. (1788). IX, 76, 77. beren wirkliche Wie berverfammlung. IX, 80 ff. Reichstag, teutscher, überhaupt. VIII, 39. au Worms. VII, 107. gu Speier. VII, 114 ju Hugsburg. VII, 117, 122, 124. Reichstag ju Regensb. VII, 119. 246, 256, 292, 303. Reichstag zu Regensb., immer, mahrender. VIII, 39. Reichstag zu Regenburg im 3. 1806. IX, 365. fcmebifcher ju Befteras. VII. 335. zu Upfala. VII, 338. gu Jöntöping. 'VII, 339. an Rorfoping. VII, 339. zu Stockholm. VIII, 407. polnifcher, zu Eublin. VII, 342. als Confoberation erflart. VII, 343. ju Warschan. IX, ju Grodno. IX, 215, 217, 476. ungarischer, ju Deben VIII, 68. burg. ju Presburg. VIII, 71. Religionefrieden v. Augeburg. VII, 125, 298. in Frankreich. VII, 227, 229.

Religionstriege in Frantreich. VII, **221** ff., 225 ff., 234, 814. in Teutschlaub, f. b. bef. Reg. b. einzelnen Bbe. Religioneverfolgungen in Engl. VII, 204 ff., VIII, 92. in Frantr. VII, 225 ff.

in Tentschland. VIII, 232.

VIII, in ber Schweiz. 232.

S. auch ben Art. Religionstriege u. a. Rembrand, Paul. VII, 367. Remer, 3. A. VIII, 9. Rennel. VIII, 12.

Repartimientos. VII. 44. 71. Repnin - Fürst. VIII, 320. Republit, frangol. f. Berfaffung.

cispabanische. IX, 240.

transpadamische. 1X,240. cisalpinische, f. Cisalpis

nien.

ligurische, f. Ligurien.

batavische, s. Batavien.

romifche, f. Rom. lemauische, f. Leman.

parthenopäische, s. parthenopaische.

jonifche Giebeninfeln. f. Jonische Inseln.

italifche, f. Italien.

helvetische, f. Belvetien. Requesens, Don Zuniga v. VII, 197.

Reservatum ecclesiasticum, f. Berf., firchk. Reserveheer v. Dijon. IX, 300. Restauration, bie, bes Saufes Stuart. VIII, 88.

die, bee Daufes Bourbon. 1X, 42, 502. Restitutionsedift. VII, 275. Reb, Card. VII, 19, 317.

Reuchlin. VII, 102. VIII, 61, Mennionefammern. 106.

Rauf, teutsche Staatstanglei. IX,

Reval, Seefchlacht v. VIII, 408. Revolution, Opposition gegen die, s. Opposition.

in ben Riederlanden. VII.

184 ff.

englische. VII, 318 **f**. schwedische. VIII, 311,

Revolution in Rugland. VIII,

in Amerita. VIII, 432 ff., IX, 50, 431.

französische. 1X.

- Ursachen ber. IX, 51 ff.

in Westindien. 1X, 386 ff.

in Domingo. IX, 386 ff.

in Bolen. IX, 218 ff. in der Schweig. IX,

258 ff. im Waadtland. IX,

260. in Spanien. IX, (48)

395 ff., 408 ff.

Portugal. IV, (48) 401 ff.

in Viemont. 1X, 49.

in Griechenl. 1X. 50. Revolutionsarmee. 1X, 165. Revolutionstribunal in Kranfr. 1X, 143.

Revolutionnaire Regierung. IX, 162.

Ausschüsse. 1X, 165. Rewbell. 1X, 188, 226, 248, 288. Repnier, General. IX, 483. Rheinbund. 1X, 36, 364 ff., 490. Rheinfelden, (Schl. b.) VII, 291. Rheinschiffahrte. Dftrop. IX, 323. Rhodeisland. VII,49, VIII,395. Michardson.

Rhobus erob. VII, 165.

VIII, 183.

311 ff., 314 ff., VIII, 180.

Marschall. VIII, 290.

Richelieu, Card. v. VII, 243 ff.,

Dergog v, VIII, 300, IX, 519. Richern, Abm. 1X, 202. Ried, Bertrag v. IX, 490 ff. Rigand, ber Mulatte. 1X, 390. Rimnit, (Schl. b.) Vill, 360. Rio Janeiro. VII, 41. Rio de la Diata. VII. 41, 51. Riouffe, Sonore. IX, 15. Ripperda, Herg. v. VIII, 207. Mivière, be la. IX, 68. Rivoli, (Schl. b.) 1X, 239. VII, 215. Mizzio. 1X, 267. Roberjot. Robert de la Marc. VII, 153. IX, 164. Robert . Lindet. Robertson, W. Vil, 27, 150. Roberpierre, Mar. IX, 92, 111, 138, 164 ff., 180 ff. beffen Schweif. IX, 182. Rochambeau, Feldherr. VIII, 388, 891, 1X, 128, 129. Roche Jaquelin, la. 1X, 159, 169, 184. Rochefoucault, la, herzog v. VII, 230, VIII, 181, IX, 138. Rochelle, la. VII, 227, 231, 238. 314. VIII, 340. Rochefter. Rodingham, Marquis v. VIII. 870, 392. beffen Ministerium VIII, 369. Mecroy, (Schl. b.) VII. 310. Robney, Adm. VIII, 389, 390. Romer, Abm. VIII, 185. General. VIII, 238. Rohan, Carb. v. IX, 118. Roland, Min. IX, 15, 122, 143,

146*,* 167.

1X, 15. Mollin. VIII, 181. Rom w. Republif. IX, 256. - Ronig von. IX, 463. Romana, Gen. IX, 399, 40 414, 417, 424. Romano, Giulio. VII, 367. Romanow, MichaelRederowit fo VII, **3**50. das Haus. VII, 350. Romanzow, Gen. VIII, 321. Rome. IX. 189. Rossianol, Gen. IX, 180. Rossuv, Adm. IX. 413. Rostopschin, Statth. 1X, 478 Rostowsky, Labanem, Kürst. v. IX, 379. IX, 438. Rog, Gen. Rosbach, (Schl. 6.) VIII, 291. Mouffeau. 3. 3. 1X, 66. Rousset. VII, 12, 13. Rouffillon, Edift v. VII, 227. an Kranfr. VII, 310. Roveredo, (Cal. b.) 1x. 238. VII, 367. Rubens. Rubruquis, be. VH, 31. Rubolph II. Raifer. VII, 249 ff. Ruffo, Card. 1X, 279. Rubs. VII, 333. Ruisch. VIII. 186. Rulhière. Vili, 43, 313, ix, Rumpf-Parlament, f. Parlament. Rurit, deffen Mannestamm ers lischt. VII**, 34**8. Rusca, Gen. 1X, 458. Ruschworth. VII, 18, 369. Ruffel, 983. VII, 28. Lord. VIII, 94, 103. Ruflard, f. d. bef Reg. eing. 28d. Rupter. VII, 354, VIII, 50, **55, 58**. Rye house Berfchworung. VIII,

Roland, Memoiren ber Mabai

13 Rivsel belag. VIII, 122. Rugwit, Kr. v. VIII, 105. Clausel beim 4. Artitel. is.

Į.

ï

Ń

1

VIII, 106.

Congres v. VIII, 105. Rrewusty, Geverin. IX, 212.

ල.

Saalfelb Fr. VII, 29, IX, 21, 87. Gefecht v. IX. 373.

Sachsen, Friedrich ber Beife, Rurfft. v. VII, 106, 152. Johann, Aurfürst v. VII,

114. Friedrich, Kurf v. VII,

120. Moria, Herzog v. VII,

120, 121. Gotha, Joh. Kriebr. II.

Herzog v. VII, 249. Joh. Georg, Kurfürst v.

VII, 266, 279, 280.

Marsch. v. VIII, 258, 263. - Friedrich August, Rurf. v.

VIII, 138, 211.

Tefchen, Sig. Albrecht v. VIII, 364.

Ronigreich. IX, 377, 492. gethrift. IX, 527.

VIII, 174. Gaci. Sage, le. VIII, 181. Sagramento, S. VIII, 131, 401. Salamanta, Schlachten b. 1X, 422, 429.

Safantemen, Schl. b. VIII, 72. Salem, Die Stadt. VIII, 377. Saliebury, Grafin v. VII, 175. Calm, Klub v. 1X, 248, 289. Salmastus. VII, 369, 374. Salvius. VII, 295.

Salzburg, Graf Firmian, Erzb. v. . VIII, 232.

Galzburg, Bustvanberungen ans. VIII, 337.

Samojeben an Ruff. VII, 546.

Sanazar. VII, 869. Sandjez, Frang. VII, 872.

1X, 184. Santerre.

Sapineau. IX. 459.

Saragoffa. VII, 220, 414, 4t9.

Schlacht b. VIII, 123. Saratoga, Kapitul. bri. VIII.

**983.** Sarbinien an Savoben. VIII.

192.

Saunbere, General. VIII, 500. Savannen. VII, 53, VIII, 895.

Savary. IX, 259, 404. Savenay, Schlacht b. 1X, 169.

Savigliano, Schlacht b. 1X, 283. Savonarola, ber Dominifaner. VII, 360.

Savopen, Philibert, herzog v. VII. 180.

Eugen, Pring v. VIII, 5,72, 111 ff., 114, 124, 201, 204, 214.

VII, 21, 869. Ccaliger.

Scelze, Schlacht b. IX, 220. Schauenburg, General. 1X,262, **2**65.

Scheith Daber. VIII, 925.

Schelbe, Deffnung ber. VIII. 350.

Schellenberg, Schlacht b. VIII, 116.

Scheremetoff. VIII, 150, 157. Scherer, General. 1X, 173. 276,

278. Schertlin, Sebastian. VII, 94.

Schiffahrt, Fluße, freie. IX, 532. freie. IX, 596.

Schiffegelb. VII, 323. Schill, Ferd. v. 1X, 377, 436.

Schiller, Frid. VII, 17, 190, 259.

**357.** Schinbeleggi, Schl. v. 1X, 264. Schirach. VIII, 6. 1X, 14. Schirman an Rugl. VIII, 166. Schlesischer Rrieg, erfter. VIII, 238 ff, zweiter. VIII, 251, britter. VIII, 282 ff. Schliengen, Schl. b. 1X, 237. Schlippenbach, General. VIII, 150, 155. Schlöger, A. E. VIII, 7. Schluffelburg an Rugl. VIII. **150.** Schmalkalben, Bunbnig v. VII, 118. Schmauß, 3. J. VII, 12, 13. Schmit, gen. Phiselbet. VII, 343. VIII, 13, 134. Schneider, Dr. 1X, 450. Schoell. IX, 19. Schonbrunn, Friedensichluffe b. IX, 38, 363. VII, 94, 352. Schröff. Schulenburg, General. VIII, 146, 201. Schulin, Min. VIII, 272. Schulz, Fr. IX, 18. Schwarze Sohle. VIII, 300. Schwarzenberg, Fürst. IX, 176, 488, 499. Schweben, f. bas befonb. Reg. ber einzelnen Bbe. Schweidnig erob. VIII, 291,293. Schweiz, ihre Unabhangigfeit. VII, 302, 356. welche revolutionnirt, f. . Revolution. erhalt eine andere Berfaffung, f. Berfaffung. Schwerin an Mettenburg. VII, 297. . Schwerin, Graf v., Felbmarschaff. VIII, 282, 289. | Gervien, bas kand. VIII, 201.

Schimelvennint. IX, 318, 346,

Scindiah ber Maratte. IX, 442. Sebaftian, R. v. Port. VII, 219. Sebaftiani, General. IX, 421. Sechezehner, Ausschuß ber. VII. 236 VII, 94. Gedenborf, &. A. Grl. v. VIII. 222, 249. Secularisation in Tentschland. VIII, 841, VII, 296. IX, 269, 321, 322. in Franfreich. IX, 39, 103. in Deftreich. VIII. 338. Sedgemour, Schl. b. VIII, 96. Geealpen, Departement ber. IX, Seeconvention (am. Rugl. und Engl.) 1X, 318. Seemachte. VII, 7. Seerecht. IX, 472. Segur. VIII, 14. 1X, 19, 20, 207. Seidlit, General. VIII, 293. Gelim I. VII, 364. VII, 249. (†.250.) 11. III. 1X, 224. Sela, Conferengen v. IX, 271. Gemenom'sche Barbe. VIII, 141, 218. Semonville. IX, 149, 230. Senatorerien. IX, 331. Sendomir, Confoderation von. VIII, 446. Senef, Schlacht b. VIII, 58. Gentenberg. VII, 259. VIII, 9. September, 2ter bis 5ter. 1X, 138. Sepulveda, J. G. VII, 15, 16. Gerajah Dowlah. VIII, 300. Serranus. J. VII, 18. Servan. 1X, 122, 136. Servet, Michael. VII, 111. VII, Gervien, ber Gesanbte. 295.

Seven, Convention im Rlofter. VIII, 290, 292. Sevigné, Marquise v. VIII, 181. Sevilla. Traftat v. VIII. 209. Sewastopel, Schl. b. VIII, 359. Sepmour, Joh. VII, 173. Sforza, Franz. VII, 155. Chaftesbury, Graf. VIII, 91, 94. Schriftsteller. VIII, 183. **34**0. Chatespeare, Will, VII, 368. Shelburne, Grf. VIII, 392, 399. Cheriban. IX, 200. Sibirien an Rugland. VII, 346. Sicherheitsausschuß in England. VIII. 87. Sicherheitsausschuß in Frant-1X, 144. reich. VIII, 130, 191. Sicilien. Sidingen, Franz v. VII, 112. Sidney, Algernon. VIII, 94, 187. Siebenburgen. VIII, 65, 73,118. Siebenjähriger Rrieg. VIII, 31, 278 ff. Intereffe deffelben. VIII, 284 ff. VIII, 400 Sierra Morena. Sievershausen, Schl. b. VII, 124. Siepes, Abbé. 1X, 81, 82, 226, 272, 288, 289, 290, 296. - deffen Berfassungsentwurf. IX, 296. Sigeth belagert. VII, 248. Sigmund I. Ronig von Polen, ber Jagellone. VII, 340. Sigmund II. R. v. Polen, Aug. VII, 342. III. R. v. Polen. VII, 443, 445. wird Rönig von Schweben. VII, 443. Sigonius. VII, 369. Sillery. IX , 146.

Simeon. 1X, 247, 240.

1,

Simpach, Schlacht bei. VIII, 249. Simplonstrage. IX, 468, Simson. VII, 21. Simultaneum, Streit über bas. VII, 303. Siniavin, Adam. IX, 415. Singheim, Schl. b. VIII, 57. Siorod, Fr. v. VII, 339. Sirtus V., Pahst. VII, 130. Stlaverei, Abichaffung ber. IX. 389, f. auch ben Urt. Reger. Glange, Riels. VII, 29. Slamata, Rammer : Prafibent. VII, 264. Sleidan, Joh. VII, 94, 369. Smith, Sidnei. IX, 287. Smolenet erob. IX, 477, 480. Snell. VII, 370. VII, 81. Gocotora. Soderini, Card. VII, 129. Sonfaloniere. VII, 360. Hofala. VII, 82. Sofi, Reich ber. VII, 363. - Jemael. VII, 363. Soissons, Graf v. V11, 316. Congres v. VII, 209. Solben, Schl. b. VIII, 55. Solis, Ant. de. VII, 27. - Juan Diaz de. VII, 41. Soltifow, Grl. -VIII, 294. Soltyf, Bisch. VIII, 318, 319. Solyman II. der Großmächtige. VII, 164, 248. Solyman III. VIII; 72. Solyman, Schah. VIII, 168. Sombreuil, Graf v. 1X, 186. Sommersett, Sz. v. VII, 204. Graf v. VII, 320. Sommerville, Th. VIII, 11. Somosierra, Schl. b. IX, 418. Connenvereine. IX, 184. Sophia, Prinzeffin v. Rugland. VIII, 140. Sopolischer Friede. VII, 345.

Corr, Ediladit 8. VIII, 554. Soubife, Pring, Relbhr. VIII, 298. Soubrany. IX, 190. VIII, 11. IX, 19. Conlavit. Soult, Marsch. 1X, 358, 419, 421, 423, 429, 430, 501. Spanheim. VII, 869. Spanien, f. bas befand. Regift. ber einzelnen Banbe. Spanische Ration. IX, 407 ff. Specibacher, Jof. 1X, 450. Speierbach, Schl. b. VIII, 115. Spinola, Felbherr. VII, 203, 267, 306, 309. Spinoza. VIII, 840. Spiritow, Abm. VIII, 328. Epittler. VII, 14, 94. Sprache, Ausbreitung ber franzofischent. VIII, 183. Squiface, Min. VIII, 271. Staatenrepublit, allg. driftliche. VII. 241. Stuatenfpftem , europaifdes. VII, 5, 6, VIII, 15, 267, 1X, 363. Staatsremonftration. VII, 326. Staatsschriften, Samml. berselb. · VIII, 3, 1X, 41 ff. Strateichulden. VIII, 19. frangofifche. VIII, **195**. englische. VIII, 308. 1X, 20t, 314, 443. nordameritanische. 1X, 438. Stabte, teutsche. VII, 301. Stabtefrieg in Span. VII, 153. Staël, Madame de. IX, 19. Staffarde, Schl. b. VIII, 104. Stafford, Lord. VIII, 93. Stabl. VIII, 186. Grabremberg, Grafen v. VIII, **69**, 115, 123, 278. Standerherren, teutsche, f. Berf. Stangebito, Schl. b. VII, 339. Stanbope, Gener. VIII, 123. Stanislans I. Ledinsty. VIII, 146, 158, 165, 211. Staniblaus II. August Benias towery. VIII, 349. Starten ber Salle. 1X, 97. Etawatschan: Schl. b. VIII, 222. Steiger. IX, 262. Stein, Freiherr v. IX, 492. Steinbod, General. VIII, 159. Steinferten, Schl. b. VIII, 104. Stempelafte. VIII, 368. Stentich, Feibhr. VIII, 245. Sterne. VIII, 183. Sternfammer, Bericht ber. VII, 210. Stettin, Fr. v. Vff, 336. an Preugen. VIII, 165. Steuern, indirette, in Frantreich. IX. 62. Steper, Baffenstifftand gu. 1X. 307. Stillwater, Schl. b. VIII, 383. Stodach, Schi b. 1X,277,304. Stofflet. IX, 159, 284, 227. Stockholm, Friedensschluffe in. VIII, 164. Stolbema, Friede v. VII, 350. Stoffe. VIII, 184. Steen, Abam. 1X, 285. Strada, Fab. VII, 17. Strafford, Graf v. VII, 323, 325. Stralfu d. VII, 274. VII, 253, 296. Etraßburg. VIII, 62, 106. Stragenfrohnden IX, 61. Streligen. VII, 348, VIII, 140, 142. Strutensee. VIII, 310. Stura, Treffen an ber. VIII, 255. Sture, Saus ber. VII, 832,

337.

Stuve, Riels. VII, 337. Talavera la Repna. Schlacht b. Successionsstreit in Spanien. VIII, 106 ff. in Polen. VIII, 211. in Deftreich. VIII, 233 ff. in Baiern. VIII, 349. Lallien. Suchet, Marschall. 1X, 300, 302, 423, 429, 501. Sidermannland, Karl Herzge. v. 'VII, 338. IX, 462. Decar, Herzog von. 1X, 462. Sübser-Gesellschaft. VIII, 205. Sueur, le. VII, 867. Suffolt, Bergog von. VII, 205. Suffren, Admiral. VIII, 390. Suhlingen, Convention von. IX, Sulicovius. Joann. Demetr. VII, 20. Sullivan, R. L. VIII, 12. Bully, Derg. v. VII, 239 ff., 242. Sunderland, Staatstefretair. VIII, 126. Sundgan an Frank. VII, 298. Eurren, gord. VII, 368. Sumarom, Reldherr. VIII, 338, 360, IX, 220, 276, 282. Suzannet. 1X, 299. Sweaborg erobert. IX, 480. Swenstajund, Geeschlachten v. VIII, 408. Swift. :VIII, 483. Endenham. VIII, 186. Ennode, heiligfte, dirigirende, in VIII, 152. Rugland. gu Dorbrecht. VII, 138. Szerbmar, Fr. v. VIII, 118. Szistowe, Fr. v. VIII, 364.

T.

Kabor, Schlacht b. IX, 287. Egille. 1X, 61.

IX, 421. Tallard, Marsch. VIII, 118. Talleprand Perigord, IX, 292, 320, 357, 379, 500. 502, 519. IX, 141, 167, 180. Talmont, Pring v. IX, 159. Tanaro, Schlacht bei. Vill, 253. Tann und Rohr, Schlacht bei. 1X, 450. Tarbes, Schlacht bei. IX, 501. Kargowicz, Confoderation an. 1X, 214. Carnopoler Areis an Rusland. IX, 454. VII. 370. Zartaglia. Lartaren ber Arim. VIII, **332.** Larutino, Schlacht bei. IX, 480. Tarvis, Schlacht auf der Bobe v. IX, 242. Tascher, Stephanie. 1X, 382. Agurien an Rugland. VIII, 357. Lavannes, Marich. v. VII, 229. Tavora, das Haus v. VIII, 342. Leimer, Major. IX, 450. Teining, Schlacht bei. 1X, 236. Teligny. VII, 230. Rellier, le, Rangler. VIII, 75, 176, 177. Lemeswar. Vill, 73, 201. Tempelbof. VIII, 268. Tempelthurm ber Konigin. IX, Remple, Will. VIII, 48, 60,,90. Teniers. VII, 367. Terra Firma. VII, 47. Terrap, Abbé du. VIII, 308. Terrarismus. 1X, 28, 53, 147, 163 ff., 180 ff. Sefchen, Furstenthum. VIII, 247. Fr. v. VIII, 351. Testatte. VIII, At. Restenbad. VIII, 66. Tettenborn. Beneral. IX, 498.

Teufina, Fr. v. VII, 345. Teutscher Bund. 1X, 533 ff., f. Berfaffung. Bunbestag , J. Berfaff. Tezel, Joh. VII, 103. Thamasp, Mirja. VIII., 166. Schah. VII., 364. Thann auf bem Ochsenfelbe, Schlacht bei. VII, 291. Theatrum europæum. VII, 15. Thee Afte. VIII. 374. VIII, 374. Thee. Sturm. Theodor Beza. VII, 138, 224. Theologie. VII. 372. Theophilanthropische Sette. 1X, 226. Theophrastus Paracelsus. VII, 370, 372. Thermiborier. IX, 182, 187. Thibaudeau. IX, 15, 248. Thomasius. VIII, 187. VIII, 183. Thomson. Thorn an Preußen. VIII, 330. Thott, Minister. VIII, 272. Thou, be, Prafib. (Thuanus). VII, 14, 230, 369. beffen Sohn. VII, 316. Thugut, Minister. 1X, 305. Thurn, Graf Matthias v. VII, 263, 264. Lifonberago erobert. VIII, 382. Tillemont, Schlacht b. VIII, 121. Tillotson. VIII, 183. Tilly, Tzerflas, Grf. v. VII, 269. Tilst, Fr. v. 1X, 36, 379 ff. Times. IX, 12. Limot, Schlacht am. VIII, 222. Lintoretto. VII, 367. Tippoo Sahib, VIII, 390. IX, 441. Tirlemont, Schlacht b. 1X, 153. Litian. VII, 367. Liastala. 'VII, 42, 66. Totely, Emmerich, Grf. v. VIII, 68, 69, 72.

Tolentino, Fr. v. IX, 240. VII , 367. Tonkunst. Tonnen. u. Pfundgelb. VII, 322. Toren, Staatsminist. VIII, 124. Torgan, Schlacht bei. VIII, 297. Toricelli. VII, 370. VIII, 187. Lorquato Lasso. VII, 367. Torquemada, Thomas von. VII, 133. Torres, Graf be. IX. 418. Torrijos, Schlacht bei. 1X, 421. Torftenfohn, Feldherr. VII, 293, 294, 337. Zory's. VIII, 93, 127, 370, 371. Tostana, Großherzogthum. VIII, 192,205, 217. IX,508. Frang Stephan, Groß-VIII. 271. herzog v. Franz, wirkl. Raif, VIII, 242. Peter Leopold, Großhers VIII, 271. gog von. Toulon. VIII, 120. IX, 157, 171. Seeschlacht b. Vill, 251. Loulongeon, Em. 1X, 19. Louloufe, Schlacht 6. IX, 501. Lournay, Schlacht b. IX, 174. Tournefort. VIII, 186. Tourville, Admiral. VIII, 103. Louffaint Louverture, ber Reger. 1X, 390 ff. Trafalgar, Seeschlacht bei. 1X, 35, 384. Tranquebar. VII, 336. Trautmannsborf, Graf Mar v. VII', 295. Travendahl, Fr. v. VIII, 143. Trebia, Schlacht an ber. 1X, 279. Treilhard, 1X, 267, 288. Trent, Frang von der. VIII, 245. Trenton, Schlacht b. VIII, 382. Trianon, Defret von. 1X, 383. Tribunat, f. Berfaffung. Tripple Mlianz. VIII, 48, 191.

Trolle, haus ber. VII, 332.

Tromp, Berbert, Abm. VII, 307. VIII, 50, 55, 82. Tronchet. 1X, 141, 326. Troppau bleibt Deftr. VIII, 247. Congres von. IX, 49. Trodne, le. 1X, 66. Ticheremiffen an Rugl. VII, 346. Tichesme, Geeichl. v. VIII, 324. Afchirnhausen. VIII, 186. Tschitschagow, Adm. IX, 480, 483. Tichuwaichen an Rugl. VII, 346. Aucuman. VII, 47. Tudela, Benjamin v. VII, 30. Schlacht bei. IX, 418. Tugendbund. IX, 457. Tulteten. VII, 64. Tunis. VII, 165, 218. Turenne, Feldh. VII, 293, 310, 317. VIII, 47, 51. Turgot, Minister. IX, 69. Turin belagert von ben Frangofen. VIII, 115, 120. Türtenfriege. VII, 164 ff., 248, 250. VIII, 68, 71 ff., 321 ff., 358 ff., 359 ff. Zurtei, f. d. bef. Regift, ber eingelnen Banbe. Türfheim, Schlacht b. VIII, 57. Tycho de Brahe. VII, 256, 371. Tyrconnel, Graf. VIII, 97, 103. Torol zertheilt. IX, 467. Tyroler . Bauern. VIII, 415. IX, 449 ff., 457.

#### U.

Ulerath, Schlacht bei. IX, 235. Ulraine, Krieg baselbst. VIII, 153. Ulraine'sche Linie. VIII, 221. Ulsoa, Anton be. VIII, 14, 15, 27. Ulm, Reutralitäts Bertrag von. VII, 266.

— Kapitulat. v. IX, 35, 353.

Ulrike Eleonore, Konigin von Schweden. VIII, 162. Ultra's. JX, 47. Ungarn, Aufftanbe berfelben. VIII, 64 ff., 65, 114, 118, 347, 861. Unigenitus, bie Bulle. VIII, 176. Union, f. die benennenden Orte. protestantische. VII. 256. Graf de la. IX, 179. Unionsafte Engl. mit Schottlanb. VIII, 126. Unterwalben, Arieg in. IX, 265. Urban VIII. Vabst. VII. 371. VIII, 473. Urfini, Prinzessin v. VIII, 190. Ursprungecertificate. 1X, 383. Uebeten. VIII, 364. Uschafow, Admiral. IX, 281. Uiher. VII, 21. Utrecht, Abrian Bifch. v. VII, 153. Congres ju. VIII, 126, 128. Fr. v. VIII, 128 ff. 279.

### X.

Union von. VII, 197.

Balazé. IX, 146. Balençay, Schlog. IX, 406. Balencia erobert. VIII, 117. Balenciennes, Schl. b. VIII, 125. erob. IX, 155, 175. La Balette, Pater. VIII, 343. Balmaggia an die Schweiz. VII, 356. Balmy, Schlacht bei. IX, 132. VII, 309, 356. Baltellin. Bandalísmus. IX, 168, 184. Bandamme, Gen. IX, 277, 488. Bargas. VII, 198. Badconcellod, der Min. VII, 308. VII, 33. Basco de Gama. Vasselin, G. V. IX, 18.

Baffo, Maffacre von. VII, 228. Bauban, General. VIII, 51. Baubanskinfen erstürmt. 1X, 456. Baubois, General. 1X, 311. Baucelles, Waffenftillfand zu. VII, 177.

Begg, General de la. VII, 27, 68, 368.

Bende im Aufruhr. IX, 157, 158 ff., 169 ff., 184 ff. Bendemigice, 13ter. IX, 192. Bendome, Feldh. VIII, 114, 122. Benedig. VIII, 403.

— Untergang der Republik. IX, 244.

Benegas. IX, 420, 421. Benezuela. VII, 47, IX, 432. Benturini. IX, 14, 21. Bera Cruz. VII, 42, 78. Berbrecher, die drei großen. IX, 183, 188.

Berben, Bisthum, als Herzogth. an Schweben. VII. 293.

an Schweben. VII, 295.

— an Rur Braunschweig.
VIII, 164.

Berdun erobert. IX, 130.

Berfassung, bürgerl. und polit.
— monarch. Prinzip darin vor-

herrschend. VIII, 231.
— Englands, VII, 209 ff.,

— Englands, VII, 209 ff., 819, VIII, 79, 101, 200, 370 ff.

- Englands, bill of rights. VIII, 101.

- Fraufreiche. VII, 314 ff., VIII, 268, IX, 57 ff.

— Frantr. constituirende Rastional Bersammlung. 1X, 25 ff., 93 ff.

- Frankr. Berf. Grundsage von 1789. IX, 95 ff.

- Franfr. Berf. Gefez über Rat. repraf. IX, 106.

— Frantr. burgerl. Berf. ber Priefter. 1X, 108. Berfassung, bargers, und polit-— Frankr. hober Rasionalgerichtshof. 1X, 109.

— Frankr. Berfass, von 1791.

IX, 114. — Kranfr. gefezgebende Rat.

Bers. 1X, 26, 116 ff. — Frankr. boher Nat. Gerichtes

hof au Orleans. 1X, 120.

— Frantr. Rationalconvent.
1X, 27, 136, 139 ff.

— Frantr. Republit. 1X, 27,

- Frankr. Revalutionstribus

— Frank. Wohlfahrte Ausfchuß. IX, 144, 163.

— Frankr. Sicherheits Aussichus. 1X, 144.

— Frankr. Berfass. von 1793.
1X, 162.

- Frankr. revolutionare Regierung. 1X, 162.

— Frankr. Berf. von 1795.

— Frankr. Direktorium. IX, 29, 225.

— Frankr. Consulat. IX, 32, 292 ff., 294 ff.

- Frantr. Consulat, lebends längliches. IX, 330.

— Frankr. Berf. von 1791. 1X, 294, 298.

Frantr. Erhaltungsfenat.
 1X, 41, 295, 334, 343, 360.
 Frantr. Gefeggebenber Köre

per. IX, 295, 344.

— Frankr. Tribunat. 1X, 295.

330, 343, 360.

— Frankr. Organ. Senatus. confulte. 1X, 327, 331, 334.

— Frantr. Berf. v. 1802. 1X,

— Frankr. Kaiserthum proclasmirt. IX, 334.

| ,                                             |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Berfaffung, bargerl. und polit.               | Berfaffing, burgert, aub polite  |
| Frantr. Senatus confulte.                     | - Tentfel. Tentfebe Bunbes-      |
| 1X, 334, 348, 360, 469.                       | Afte, 14ter Brt. ber. IX,        |
| - Frankr. Genatudconfulte v.                  | #86.                             |
| 14. Aug. 1806. 1X, 259.                       | - Teutfchl. Teutscher Bunbes-    |
| - Frantr. erbl. Raiferthum.                   | tag. 1X, 540.                    |
| 1X, 34 ff., 341 ff., 343 ff.                  | - Leutschl. Lanbstanb. Berf.     |
| 344.                                          | 1X, 44, 45, 46.                  |
| - Frankr. Berf. von 1804 und                  | - Bomens. VII, 257, 262,         |
| 1805. IX, 343 ff., 360 ff.                    | 283.                             |
| - Frankr. constitution. Charte                | - lingarus. VIII, 67, 71,        |
| 1X, 44, 504 ff., 506 ff.                      | 148.                             |
| - Frankr. Erganzungsalte.                     | - Rord - Amerika's. VIII,        |
| IX, 511.                                      | 396 ff.                          |
| — Tentschlands. VII, 301,                     | Cangres. VIII, 369,              |
| Vill, 38 ff., 1X, 322 ff.,                    | 396.                             |
| 363 ff.                                       | - Prafibent. VIII, 397.          |
| — Tentschl. Wahlfapitulation.                 |                                  |
|                                               | — Rustands. VII, 347, VIII, 170. |
| VII, 152, 257. — Kentschl. Landeshoheiterecht |                                  |
|                                               | — Spaniens. VIII, 189, 228.      |
| bie tentschen Stånde. Vil, 301.               |                                  |
|                                               | — — Constitution der Cor-        |
| — Teutschl. entscheib. Stimme                 | tes, f. Cortes.                  |
| ber Städte. VII, 301.                         | - Sunta v. Bahonne, v.           |
| — Teutschl. teutscher Fürstein                | Gevilla u. s. m., J. Junta.      |
| bund. VIII, 354.                              | von ber Infel Leon.              |
| — Teutschl. Rheinbund. IX, 36, 364.           | 1X, 422.                         |
|                                               | - Conftit. von ber Infel         |
| — Teutschl. Rheinbb. erlischt.                | Reon. 1X, 409.                   |
| IX, 490.                                      | - meue Regentschaft. IX,         |
| — Leutschl. Standesherrliche                  | 427, 429.                        |
| feit. 1X, 867, 369.                           | - Schwebens. VII, 835,           |
| — Teutschl. Landesherrlichkeit.               | VIII, <b>195</b> , 163, 274,     |
| 1X, 367.                                      | 311, 407.                        |
| - Tentschl. Mediatistrungen.                  | - Gdiwebens, Reicherath in       |
| 1X, 867 f., 537.                              | Schwed. VIII, 163, 312.          |
| — Leutschl. Sonverämetat. IX,                 | - Schwebens Bereinigungs-        |
| 367, 369.                                     | n. Gidjerheits - Afte. VIII,     |
| - Tentschl. Teutscher Bund.                   | 467.                             |
| 1X, 44.                                       | - Hollands. VII, 201, VIII,      |
| — Tentschl. Tentsche Bundes-                  | <b>53, 289,</b> 1X, 178.         |
| Afte. IX, 533 ff.                             | - Polens. VII, 342, VIII,        |
| — Tentfiel. Tentfie Bunbes-                   | 145, 831, IX, 210.               |
| afte, 1Ster Art. ber. IX,                     | - Danemarte. VII, 334,           |
| 556, 437.                                     | VIII, 137.                       |
|                                               |                                  |

| Berfaffung, burgerl. und polit.  | Berfaffung, firchliche.            |  |  |
|----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| - Cisalpiniens, ber Republit.    | - Frantr. VII, 237, VIII,          |  |  |
| 1X, 245, 251, 335.               | 74, 76, 178, IX, 101.              |  |  |
| - Cisalpiniens, Confulta ber.    | - Frantr. Ebift von Rantes.        |  |  |
| - Stambinitude Saulung Ser.      | VII, 238.                          |  |  |
| 1X, 335.                         | VII, 200.                          |  |  |
| — Bataviens. IX, 178, 251,       | — — aufgehob. VIII,                |  |  |
| 346.                             | 74 bis 78.                         |  |  |
| - b. Republit Rom. IX, 256.      | - Gtreit über bie Re-              |  |  |
| - Delvetiens. 1X, 262, 338.      | galien. VIII, 178.                 |  |  |
| - Bermittlungsurfunde.           | - Streit über Quar-                |  |  |
| 1X, 839. \                       | tier + Freiheit. VIII,             |  |  |
| - ber Rep. Italien. 1X, 845.     | 178.                               |  |  |
| - von St. Domingo. IX, 391,      | - Streit über bie Freis            |  |  |
| 393 ff.                          | heiten ber gallischen              |  |  |
| Rais. v. IX, 394.                | Rirche. VIII, 178.                 |  |  |
| Chalifbert was IV                | - Deftreiche. VIII, 235, 338.      |  |  |
| — Prasident von. IX,             | - Ruflands. VII, 347.              |  |  |
| 394.                             | - Polens. VIII, 234.               |  |  |
| Berfaffung Kirchliche.           | Bergennes, Din. VIII, 356,         |  |  |
| - ber romischen Kirche überh.    | 1X, 69.                            |  |  |
| VII. 97 ff., 129 ff.,            | Manager TT AAR                     |  |  |
| VIII, 229, 339 ff.               | Bergniaud. IX, 146.                |  |  |
| - Teutschlands. VII, 98 ff.,     | Bermont. VIII, 395.                |  |  |
|                                  | Bernier. IX, 189.                  |  |  |
| 121 ff., 275, 276, 292 ff., 304. | Bernon, Adm. VIII, 265.            |  |  |
|                                  | Berona, Congres von. IX, 49.       |  |  |
| — Leutschl. Religionsfriede v.   | — Schlacht bei. 1X, 278.           |  |  |
| Augeburg. VII, 124 ff.           | Beronese, Paolo. VII, 867.         |  |  |
| — Teutschlands. reservatum       | Berfailles verschönert. VIII, 182. |  |  |
| ecclesiasticum. VII, 126,        | - Bundniß zwisch. Deftr. u.        |  |  |
| <b>251, 299</b> .                | Frankr., zu. VIII, 282.            |  |  |
| - Leutschl. itio in partes.      | - Friede v. VIII, 393.             |  |  |
| VII, 251, 299.                   | — Gastmahl zu. IX, 97,             |  |  |
| - Restitutionsebift. VII,        | 98.                                |  |  |
| 275, 276.                        | Bertot. VIII, 181.                 |  |  |
| Das Rormalj. 1624.               | Bervin, Fr. v. VII, 238.           |  |  |
| VII, 299.                        | Beto, fonigliches. 1X, 96.         |  |  |
| - Das simultaneum.               | Biadana, Lubw. VII, 367.           |  |  |
| VII, 304.                        | Siduully tubb. Vily 501.           |  |  |
|                                  | Bictor Amadeus, Konig v. Sar-      |  |  |
| — Englands. VII, 127, 128,       | binien. VIII, 230, 403.            |  |  |
| VIII, 91.                        | Biete. VII, 370.                   |  |  |
| _ Conformitate . Aft.            | Bigée. IX, 146.                    |  |  |
| VII, 128.                        | Bihiers. IX, 181.                  |  |  |
| Presbyterian. VII,               | Billa viciofa, Schlacht bei. VIII, |  |  |
| 128.                             | 123.                               |  |  |
| — — Testatte. VIII, 91.          | Billalar, Schlacht bei. VII, 154.  |  |  |
| _                                | • ,                                |  |  |

Billaret Jopenfe, Abm. IX, 200, 249. Billars, Grl. VIII, 114, 119, 128, 213. 1X, 386. Villaumer. Billelongue, Sol b. 1X, 157. Billeroi, Gener. VIII, 414. Billers. VII, 94. Billetarb. IX, 292. Bimiera, Schl. b. IX, 445. Vingtiemes. IX, 61. Bine, be, Gener. IX, 179. Bincent, St., Seefchl. v. IX, 209. VII, 48, 49, 969, Birainien. 395. Bittoria, Schl. b. IX, 430. VII , 870. Blacq. Bolferrecht. VII, 8. Volmarus, Js. VII, 19. Boltaire. VIII, 10, 18, 139, 340. 1X, 66. Boltri, Schl. b. IX, 301. Borarlberger, die. IX, 460. Boffem, Fr. v. VIII, 56. Bossius. VII, 369. Bog, Chr. D. VIII, 14. Bonft, van de. VII, 17.

## W.

Baabt an Bern. VII, 357. Waagenaer. VII, 17. Bachau, Schl. b. IX, 488. Waffenstillstand, zwanzigjahris ger, zwischen Frantr. und Teutschl. VIII, 268. Wagram, Schl. b. IX, 88, 438. Wahllapitulation. VII, 452, 257. Walchern, d. Infel, befegt. IX, 259. Waldburg, Truchses v. VII, 253.

Balbet, Fürft v., Gener. VIII, 70, 104. Bales, Pring v., Regent. IX, 440. Matter, Prebiger. VIII, 103. Ball, Min. VIII, 270. Wallachei erob. IX, 459. Ballenftein , Grf. Albrecht von. VII, 272 ff., 277, 282 , 287. By v. Friedland. VII, 273. beffen Kriegsmanier. VII, 304. Mallis, Gef. Dliver, General. VIII, 222. (in der Schw.) besezt. · IX , 337. in ber Schw. mit Frankr. vereint. IX, 468. Balpole, Rob. VIII, 200, 218, 247, 371. Warschau, d. St. IX, 219, 220, 221, 376. Col. b. VII, 353. Quadruple - Mliang , gu. VIII. 253. Herzogth. IX, 379. VII; 181. Watson . Rob. Mbm. VIII, 300. Wattewyl, Em. v. IX, 337. Wattigun, Schlacht bei. 172. Weber, verändertes Rufland. VIII. 247. Bechabiten. IX, 225. Weigel, Balentin. VII, 872. Beimar, Bernard, Drg. v. VII. 284, 287, 291. Weiß, Obrist. IX, 261. Belau, Traftat v. VII, 354. Belifi Lufi, Bundn. v. 1X, 428, 474. Belleslei , Arthur. IX , 414,

**421**.

Belletlei, Art hur. Bibrount Beb lington pi Talavera. 1X, 421, 421, 420 ff., 449, **5**01, 515. Malleeley, Marquis. IX, 424. 440, 442. Belfer, Philippine. VII, 146. Marcia, Triche v. VIII. 408. Werth, Joh, v., Grl. VII, 292. Wesseline, Gra VIII, 65. Pekermann, Grl. IX, 160, 107, 169. Westindien. VII, 35. Westmunfter, Bundnig gw. England u. Preuften 34. VIII, 281. Westphalen, Kömigr. IX, 380, 467. aufgelbet. IX, 491. . Weftehal. Friede. VII, 7, 294 ff. deffen Execution & Caupt Meces. VII, 303. Meglar, Schlacht bei. 1X, 236. Whears. VII, 369. Whigh. VIII, 93, 136, 199, 370. Whitefer. VII, 219. Whitefol, Min. VII, 18. Mhiteplains, Schl. S. VIII, 381. Whitmorth, Lord. 1X, 339. **Wia**sma, Fr. v. VII, **250**. Schlacht b. IX, 480. Wibifi. IX, 376. Wiedertaufer. VII, 113. Wieligla, Salzwertev. IX, 454. Wien belagert. VIII, 63, 68, 154. IX, 352. - große Allianz zu. VIII. 161. - Kriedeneichlüffe v. VIII, 206, 216. IX, 355, 434. - Traftaton gu. VIII, 206. — Práliminarfriede v. VIII, 215. - Congres v. IX, 42, 44, 510, 523 ff.

Dienerfreinelige. IX, 289. Biefchec, Cal. b. VII, 269. Mittes. VIII. 3791 Wilhelm III. König v. England. VIII, 101 ff. Willot. 1X, 247, 249. Milsa, Bertrag v. VII, 341. - erob. LX , 47%. Wilson. IX, 421. Wilfan, 21. VII, 48. Wimpfen, Schl. bei. VII, 270. Mimpfen, Felix, Gal. 1K. 132. 157. Mineland. VII, 36. Mintopp, ber Rhein. Bunb. 1X , 14. Winter, Mom. IX, 203. Stagedwath. 1X, 203. Winterfeld, Gener. VIII, 291. Winterthur, Goll. b. IX, 283. **Winzingerode, Grl. 1X,484, 500.** Wismar. VII, 295. VIII, 161, 165. Wiffenschaft, f. Runft u. Biffen**febast** Bitepet erob. 1X # 477. Wither, Schl. b. VII. 290. Witt, Johann v. VIII, 49, 51, **54.** Cornelius. VIII, 54. Mittenwever, Schl. b. VII, 291. Wittgenftein, Spielt v. VII, 480, 483. Wohlfahrtsausschutz, s. Berf. Wolf, Christian. VIII. 187. Wolfe, James. VIII, 300. Wolfen, Carb. VII, 157, 172. Woltmann, Gefch. und Politik. IX, 13. Boolston. VIII, 840. Worcester, Schl. b. VIII, 78. Morme, Reichstag ju. VII, 107. – Traftat v. VIII, 251. Prangel, Frith. VII, 292. ber jung. VIII, 273.

Wrebe, Fürst v., Felbherr. IX, 1458, 489.

Briothefely. VII, 174. Bunderglaube. VII, 370. Burmfer, Grl. IX, 156, 172, 197, 235, 238.

Wurschen, Schl. b. 1X, 486. Würtemberg, Ulr. v. VII, 118.

— Christoph, Hrz. v. VII,
125.

- Elisabeth v. VIII, 366.

— wird Königr. 1X, 355. — Eugen, Prinz v. 1X, 371.

— Friederife Katharine, Prinzessin v. 1X, 381. Würzburg, Schl b. 1X, 236.

Bufterhausen, Traftat v. VIII,

X.

Zanten, Bergleich gu. VII, 255. Zimenes, Carb. VII, 153.

Ŋ.

Y inatonas. VII, 69. York, Herzoge von. VIII, 52, 91, 92. York, General von. IX, 482. Young. VIII, 483. Yukatan. VII, 41.

3.

Bajonczet, General. 1X, 376. Bambos. VII, 74.

Bapolya, Ich., Fürst v. Sieben-

— Johann Sigmund. VII, 246, 248.

Baporogische Rosaten. VIII, 154.

Barlino, Jof. VII, 367. Behent (in Franfreich). IX, 63. Behnter Pfenning. VII, 196. Beitgenoffen. IX, 21. Beitsch: iften, politische. VIII, 6,

IX, 11 ff.

- fritische. VIII, 184, Beitungen. IX, 14 ff.

Seitungen. 1X, 11 ff.

— Staats. 1X, 12.

Zeitung allgemeine. 1X, 12.

Zenta, Schlacht bei. VIII, 72.

Ziethen, General. VIII, 297.

Zips, die Herrschaft, an Destr.

VIII, 326.

3naym, Schl. b. 1X, 453. 3ornborf, Schl. b. VIII, 393. 3outmann, Adm. VIII, 399. 3riny, Riflans. VII, 248.

— Peter v. VIII, 66.
3schoffe. VIII, 246, IX, 14, 258.
Zuichem, Viglius. VII, 189.
3umaraga, 306. VII, 63.
3urich, Schlacht b. IX, 283,
284.

3weibruden, Bergogthum. VIII, 108.

— Har Rarl v. VIII, 350.
— Max Joseph v. Vill,

230. Zwei Drittel, die zwei Defrete über die. 1X, 191. Zwingli, Ulrich. VII, 110. . 

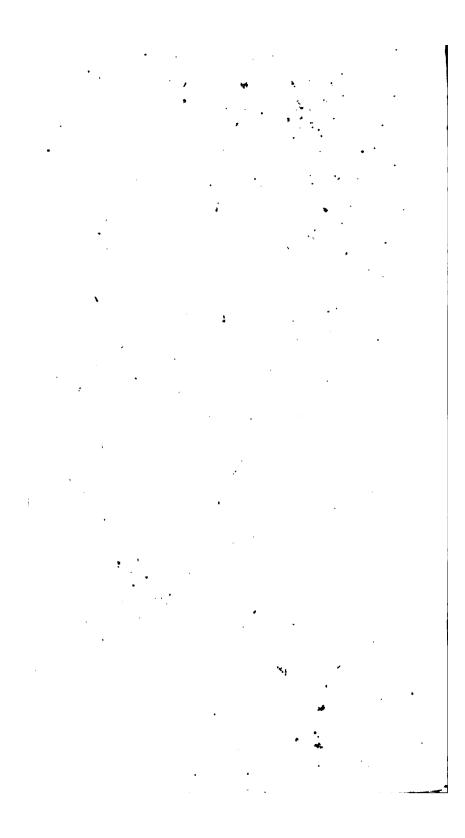

. . • .

• • . -٠ -• .



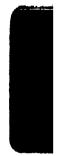



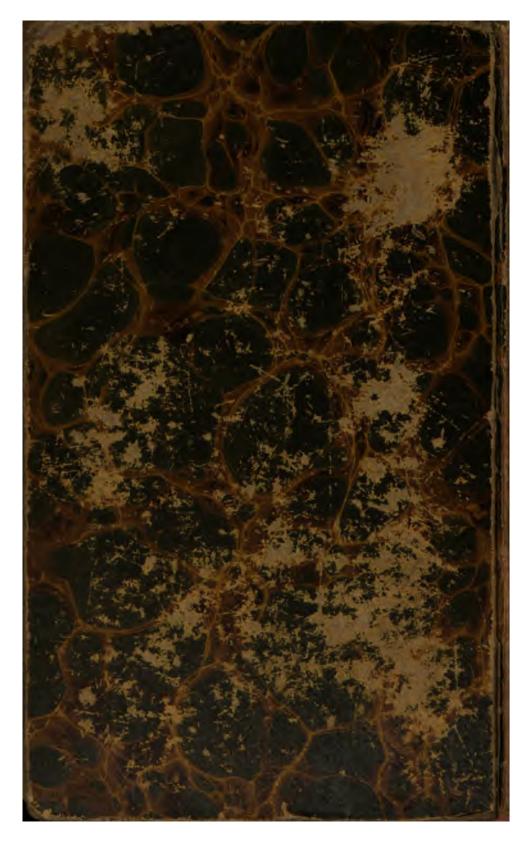